AGNINOS TORONOTO PERMAND











# Georg Forster's såmmtliche Schriften.

Erfter Band.

# e'ndeput gander

Smale gan D.

F.7334

# Georg Forster's sammtliche Schriften.

Herausgegeben von dessen Tochter und begleitet

mit einer Charakteristik Forster's

bon

G. G. Gervinus.

In neun Banben.

Erster Band.

Ichann Reinhold Forster's und Georg Forster's Reise um bie Belt in ben Johren 1772 bis 1775.

Leipzig: F. U. Brochaus.

1843.

P.7334

## Crorg gorster's

## fommilioie Schriften.

to be a supple near management of

DOL VILLERY

o'rafiyoff TibiraTaxadil yafiy Tigfo

1/2/10

.tmines. D. W.

An niger Bauben.

EMPE BAND

the distance in the state of the same of t

26/11/90 g vols.

8481

## Vorwort.

The man was not

A part of the second of the se

A THE WORLD IN THE PARTY OF THE LOSS

Charles of the contract of the

Deur Beniges ift es, was die Berausgeber ber gesammel= ten Werke Georg Forster's jur Rechtfertigung ber Bahl und Behandlung bes Aufgenommenen vorauszuschicken baben; benn ihr Berfahren in biefem Geschäfte war weit mehr burch Nothwendigkeit als burch Willfur bestimmt, und bas Wichtigste von Unbern mit Fleiß und Geschick schon vorbereitet. Die brei letten Bande enthalten die Korster's fchen Briefe nach ber Sammlung, die feine Bitwe 1829 bei F. A. Brochaus herausgab, mit wenigen Ginschaltun= gen aus andern seitdem bekannt gewordenen Corresponden= gen. Daß barunter bie Briefe an Schloffer, Aler. v. Sum: bolbt und besonders die an Sommerring fehlen, haben noch wir, wie die Berausgeberin jener Sammlung, um fo mehr zu bedauern, als grabe diese lettern unftreitig am tiefften in zwei Sauptperioden von Forfter's Leben eingeführt hat= ten. Nur Ein Fragment, bas unter bem Titel "Aus ber Brieftasche eines Reisenben" in ben zweiten Theil ber von Buber herausgegebenen "Aleinen Schriften" Forfter's (1794)

gerathen war, haben wir an feine rechte Stelle unter die Briefe eingeschoben, benn es ift offenbar ein an Commerring gerichtetes Schreiben grabe aus ber Beit, wo Forfter feinen Aufenthalt in Raffel aufgab, und zugleich aus bem Dunkel heraustrat, bas bort die naturliche Gestalt feines flaren Geistes verhullt hatte. Dem letten Bande ber Briefe haben wir bie Sakontala angehangt. Sie ift nur Ueberfegung aus zweiter Sand und burch Birgel's metrifche Ueber= tragung aus bem Driginale im Grunde boppelt antiquirt; boch schien sie uns mit Forster's Namen zu enge verbun= ben, und ihr Einfluß auf die beutsche Literatur, in der fie bas erfte Signal zu ber nachher fo bebeutend gewordenen Beschäftigung mit ber indischen Literatur gab, zu michtig Bu fein, als daß fie in einer Gefammtausgabe ber Forfter'= schen Werke fehlen burfte. Als bie einzige Uebersetzung, ber wir Aufnahme gestattet haben, mag fie diefen Zweig der fruchtbaren Thatigfeit Forfter's vertreten, ber wir die Ber= pflanzung befonders mancher fchatbaren Reisebeschreibung auf beutschen Boben zu verdanken haben. Sein Bater, Joh Reinhold Forster und Sprengel haben durch ihr umfassendes "Magazin ber Reisebeschreibungen" (feit: 1790) erft angefan= gen bas beutsche Bolt in bie Beite ber Belt ju fuhren; in biefem großen Sammelwerke mogen auch jene Ueber= setzungen Georg Forfter's ( die wichtigsten find barin fast alle enthalten) an ihrer naturlichen Stelle bleiben. Einige bavon, wie Unburen's Reife in Norbamerika, Sparrmann's nach bem Vorgebirge ber guten hoffnung u. A. hat For= fter ohnehin nur revidirt; aus einigen anderen find die in= teressanteren Borreben bes Ueberseters unter die kleinern Schriften schon von Huber aufgenommen worden. Much die Uebersetzung von Joh. Reinhold Forster's "Observations made in the course of a voyage round the world"

(Lond. 1778), die Georg 1783 herausgab ("Bemerkungen über Gegenstände ber Physik re.") haben wir weggelaffen, obgleich barin ganze Capitel von bem Sohne hinzugefügt wurden; wir scheuten die Wieberholungen ber Resultate jener Reise, die ohnehin in den aufgenommenen Auffaten neben ber Reife felbst nicht felten find. Wir haben biefe lettere nach ber Octavausgabe von 1784 abgedruckt. Nach ben neuesten Entbedungen ber englischen Seefahrer, bie feit den Nordpolerpeditionen an Ruhnheit und Ausdauer wetteifern, ift zwar bas Ergebniß, bas Cook bamals auf feiner Kahrt nach bem Gubeismeere ficher festgestellt zu baben glaubte, umgestoßen, bennoch wird die Erzählung von Cook's Entbedungen aus bem Munde bes zweiundzwanzig= jahrigen Forfter immer mit Intereffe gelefen werben. Die Streitschriften, die uber die Publikation Diefer Reife ba= mals gewechselt wurden, die botanischen Werke, beren ftreng wiffenschaftlicher Inhalt in einer Sammlung von Berken allgemeinerer Urt fremd stehen murbe, haben wir nicht mitgetheilt; auch die Rupfer und Karten, die nun weder den Reiz noch den Werth der Neuheit mehr haben, blieben hinmeg, um nicht ben Preis unferer Ausgabe un= nothig zu vertheuern. Aus biefem Grunde geben wir auch die Rupfer, mit benen Chodowiedn und feine Schuler die Erinnerungen aus bem Sahre 1790 begleiteten, nur in leichten Umriffen, und wir wurden fie, die ohnehin werthlos find, gleichfalls gang beseitigt haben, wenn ohne fie ber Tert irgend verständlich geblieben mare. Die Un= fichten vom Dieberrhein fullen ben britten Band; fie bleiben, wiewol fie unvollstandig find, das sprechendste Beugniß von bem claffifchen Geifte Forfter's, ein Buch, dem man in feiner Urt gar nichts vergleichen kann. Den kleinen Schriften liegt schon aus Pietat bie Samm=

lung von Huber (Leipzig 1789 fg.) zu Grunde, die überdies mit Sorgfalt und Umsicht besorgt ist. Weniges konnte aus dem spärlichen Nachlasse hinzugesügt werden; unter diesem Wenigen ist die Darstellung der Revolution in Mainz in dem letzten Bande leider nur ein Fragment; es ergänzt die Erinnerungen, die Briefe und die Aufsäte aus den Kriedensvräliminarien vortrefslich.

Die Charafteristik Forster's endlich, die dieser Ausgabe als eine Art Einleitung beigegeben wurde, suche der Leser im siebenten Bande vor dem Brieswechsel, wo sie und ihre natürlichste Stelle zu haben schien.

And the state of t

States all a posterior

Coming Transmission of the contract of the con

### Inhalt des ersten Bandes.

tonico vermenti

| Johann Reinhold Forster's und Georg Forster's Reise                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| um die Welt in den Jahren 1772 bis 1775.                                                                                      |
| Ceite                                                                                                                         |
| Borrede                                                                                                                       |
| Cretes Capitel.                                                                                                               |
| Abreife Fahrt von Plymouth nach Mabera Befdreibung                                                                            |
| diefer Insel 28                                                                                                               |
| 3weites Capitel.                                                                                                              |
| Reise von Mabera nach ben Infeln bes grunen Borgebirges und                                                                   |
| von ba nach bem Borgebirge ber guten hoffnung 47                                                                              |
| Drittes Capitel.                                                                                                              |
| Aufenthalt am Cap. — Rachricht von ber bortigen Colonic 69                                                                    |
| Viertes Capitel.                                                                                                              |
| Reise vom Cap nach bem antarctischen Birtel; erste Fahrt in bos bere subliche Breiten; Antunft auf ber Rufte von Neu- Seeland |
| Fünftes Capitel.                                                                                                              |
| Aufenthalt in Dusty: Bai. — Beschreibung berselben. — Nachs- richt von unsern Berrichtungen                                   |
|                                                                                                                               |

|                                                                                                                                               | Scite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sechstes Capitel.                                                                                                                             |       |
| Reise von Dusky=Bai nach Charlotten=Sund. — Wiedervereini= gung mit ber Abventure. — Berrichtungen baselbst                                   | 166   |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                            | 21    |
| Reise von Neu-Seeland nach D-Tahiti                                                                                                           | 198   |
| Achtes Capitel.                                                                                                                               | 3     |
| Aufenthalt im Hafen D-Aitepieha auf ber kleinen halbinsel D=<br>Tahiti. — Unkern in Matavai = Bai                                             | 214   |
| Neuntes Capitel.                                                                                                                              |       |
| Aufenthalt in Matavai = Bai                                                                                                                   | 266   |
| Behntes Capitel.                                                                                                                              |       |
| Rachricht von unserm Aufenthalt auf ben Cocietate : Insein                                                                                    | 299   |
| Elftes Capitel.                                                                                                                               |       |
| eise von den Societats : Inseln nach den freundschaftlichen Inseln und Rachricht von unserm Aufenthalte daselbst                              | 334   |
| 3wölftes Capitel.                                                                                                                             | 13    |
| Seefahrt von den freundschaftlichen Inseln nach Neu-Seeland. —<br>Trennung von der Abventure. — Zweiter Aufenthalt in Char-<br>lotten = Sund. | 381   |
| Dreizehntes Capitel.                                                                                                                          |       |
| 3weite Fahrt in die sublichen Breiten pon Neu-Seeland nach<br>Eafter= ober Ofter= Eiland                                                      | 415   |
| Vierzehntes Capitel.                                                                                                                          | W.    |
| Rachricht von Ofter-Giland und unferm Aufenthalte bafelbft                                                                                    | 435   |
| ர ராம <sub>்</sub> பிக : 11 நிரும் நிரும் விரும்                                                                                              |       |

fünstes Capitel.

t in the state transfer.

#### Johann Reinhold Forster's

unb

Georg Forster's

## Reise um die Welt

in den Jahren 1772 bis 1775.

Demonth of the Pringing

The second of th

- 17/1 = 1, E / 1 = 12 / 17 / 1

## Vorrede.

Die Geschichte der Vorwelt zeigt uns kein Beispiel solcher gesmeinnütigen Bemühungen zur Erweiterung menschlicher Kenntsnisse, als die Britten während der Regierung ihres jetigen Königs unternommen haben. Lange ware Amerika mit allen seinen Schähen unentbeckt geblieben, wenn sich nicht ein Columbus durch seine Standhaftigkeit und eble Schwärmerei, trot aller Sindernisse, die ihm Neid und Unwissenheit in den Weg legten, zu Ferdinand und Isabellen gleichsam hingedrängt hätte. Doch dieser unsterbliche Seemann ward endlich nur darum in Schutz genommen, weil er eine neue, unsehlbare Quelle von Reichtbumern entdeckte. Umsonst hofft man, daß Plutus und die Musen ein dauerhaftes Bündniß schließen können; nur so lange währt die Freundschaft, als die holden Göttinnen, wie Danaiben, die Schaßkammer des Unersättlichen mit Golde füllen.

Es war spatern Zeiten vorbehalten, die Wissenschaft als Siegerin zu sehn! Drei verschiedne Seereisen hatte man schon gethan, aus der eblen Absicht Entdeckungen zu machen, als die vierte, auf Befehl eines erleuchteten Monarchen, nach einem vollskommneren Plan unternommen ward. Der ersahrenste Seesmann dieser Zeiten, zwei geschickte Sternkundige, ein Gelehrter, der die Natur in ihrem Heiligthum studiren, und ein Maler, der die schönsten Formen derselben nachahmen sollte, wurden auf Kosten der Nation auserlesen. Sie vollbrachten ihre Neise, und sind jeht im Begriff Rechenschaft von ihren verschiedenen Entsbedungen zu geben, die wenigstens für ihre Beschüher rühmlich sein muß.

Die brittische Regierung schickte und unterhielt meinen Baster auf biefer Reise als einen Naturkundigen, aber nicht etwa

blog bagu, bag er Unkraut trocknen und Schmetterlinge fangen, fondern, bag er alle feine Talente in biefem Sache anwenden und feinen erheblichen Gegenstand unbemerkt laffen follte. Mit ei= nem Wort, man erwartete von ihm eine philosophische Geschichte ber Reife, von Borurtheil und gemeinen Trugschluffen frei, worinn er feine Entbedungen in ber Geschichte bes Menschen, und in ber Naturkunde überhaupt, ohne Ruckficht auf willfur= liche Softeme, blog nach allgemeinen menschenfreundlichen Grund= faben barftellen follte; bas heißt, eine Reifebeschreibung, berglei= chen ber gelehrten Belt bisher noch keine war vorgelegt worben. Gin foldher viel umfaffender Auftrag entfprach ber Geiftesgroße vollkommen, burch welche sich alle Rathschlage ber brittischen Ra= tion auszuzeichnen pflegen, und in ber festen Ueberzeugung, baß mein Bater, vermoge feiner eignen Liebe gur Wiffenschaft, von felbit barauf bebacht fein murbe, ber Gelehrfamkeit alle mogliche Vortheile burch diese Reise zu verschaffen, enthielt man sich auf Die ebelmuthiafte Beife, ihm beshalb befondere Maagregeln vor= zuschreiben.

Er unternahm alfo die Reife, und fammelte feine Bemer= fungen, zufolge ber Meinung, die man fich von ihm gemacht batte. Fest entschloffen, ben Endzweck feiner Sendung auszu= führen und feine Entbeckungen bem Publikum mitzutheilen, nahm er fich nicht Beit von ben Muhfeligkeiten ber Reife zu ruben; es waren nach feiner Ruckfunft faum vier Monate verftrichen, als er bem Konige schon die Erstlinge seiner Arbeit widmete und überreichte \*). Die Reisegeschichte, bas Sauptwerk, welches man von ihm verlangte, ließ er barauf fein angelegentlichstes Geschäft fein. Unfänglich wollte man, bag er aus feiner eignen und bes Capitain Cooks Tagebuchern, nur Gine Erzählung machen follte, worin die wichtigen Bemerkungen eines Jeben an ihrer Stelle, und jum Unterschied verschiebentlich bezeichnet, er= scheinen follten. Mein Bater empfing einen Theil bes Cook'= Schen Tagebuche, und feste einige Bogen zur Probe auf; allein, ba man balb barauf wieber andres Sinnes ward, und jedes Tagebuch fur sich wollte abbrucken lassen, so warb biefer Plan nicht weiter ausgeführt. Die Lords des Udmiralitats = Collegiums

<sup>&#</sup>x27;) Characteres Generum, plantarum quas in Insulis Maris Australis collegg. etc. Joannes Reinoldus Forster et Georgius Forster, cum 78. tabb. aen. 4. Lond. et Berol. apud Haude et Spener 1776.

beschlossen die neue Reisegeschichte mit einer Menge Rupfer zu gieren, welche nach ben Zeichnungen bes Malers, ber mit am Bord gemefen, geftochen werden follten; und schenkten die gan= gen Unfosten bes Stiche zu gleichen Theilen bem Capitain Coof und meinem Bater \*). Um 13. April 1776 marb ein Bergleich zwischen Beiben getroffen, und von bem Grafen Sand= wich (Prafes bes Collegiums) unterzeichnet, barin einem Jeben fein Theil ber Befchreibung angewiesen, und Beiben bas Be= Schenk ber Platten, von Geiten bes Abmiralitats = Collegiums, verfichert ward. Dem zufolge überreichte mein Bater bem Gra= fen Sandwich eine zweite Probe feiner Reifebeschreibung, mußte aber auch diefen Berfuch zu feiner nicht geringen Bermunberung von ihm mißbilligt sehen. Enblich ward er inne, bag, weil man in gedachtem Vergleich bas Wort "Erzählung" gefliffentlich vermieben hatte, er nicht berechtigt fein follte, eine zusammen= hangende Geschichte ber Reise zu schreiben, und man fundigte ihm nun auch formlich an, daß er fich bei Berluft feines 2In= theils an ben Rupfern ftrenge nach bem Buchftaben bes Bergleiche richten muffe. 3war hatte er immer geglaubt, er fei hauptfachlich ausgeschickt worben, die Reise zu beschreiben; in= beffen bequemte er sich jest zu obiger Vorschrift, und schrankte feine Arbeit blog auf einzelne philosophische Bemerkungen ein, um nur feine Familie nicht von jenem glangenben Bortheil aus= zuschließen: allein, so viel Berlaugnung ihm biefer Schritt auch gekoftet hatte, fo fruchtlos blieb er boch. Man verwarf nem= lich seine Arbeit von neuem und entzog ihm endlich bas ver= fprodjene Unrecht auf bie Rupferplatten gang und gar. Biel= leicht wollte man ihn burch biefe Begegnung fuhlen laffen, baß er ein Auslander fei; vielleicht fand man, felbst in ben menigen Reflexionen, die er vermoge bes Bergleichs noch gewagt hatte, feine Denkart zu philosophisch = frei, vielleicht ift es auch bas In= tereffe eines Dritten gewesen, ihm bas Geschent bes Abmiralis tats = Collegiums vollig zu entziehn.

Ich gestehe, es ging mir zu Gerzen, ben Sauptendzweckt von meines Baters Reise vereitelt, und das Publikum in seinen Erwartungen getäuscht zu sehen. Allein, da ich während ber Reise sein Gehülte gewesen, so hielt ich es für meine Schuldig-

<sup>&#</sup>x27;) Diefe Untoften belaufen fich auf mehr als 2000 Pfund Stertling, weil bie Rupfer von ben beften Runftlern geftochen worben.

keit, wenigstens einen Versuch zu wagen, an seiner Stelle eine philosophische Reisebeschreibung zu versertigen. Alles bestärkte mich in diesem Unternehmen, welches nun nicht mehr in Seiner Willeum schuldig waren. Ich hatte hinreichende Materiatien während ber Reise gesammelt, und sing mit eben so gutem Muthe an, als je ein Reisender, der selbst geschrieben, oder ein Stoppler, der je bestochen worden, die Nachrichten Andere zu verstümmeln. Kein Vergleich band mir die Hände, und selbst derjenige, den mein Vater eingegangen, erwähnte Meiner nicht mit einem Worte, und entzog mir nicht im mindesten seinen Beistand. Bei jedem wichtigen Vorsall habe ich also seine Tazgebücher zu Rathe gezogen, und solchergestalt eine Erzählung, der genauesten historischen Wahrheit gemäß, bewerkstelligt.

Zwei Ungenannte haben schon etwas von unster Reise gesschrieben; allein in diesem erleuchteten Jahrhundert glaubt man keine Mahrchen mehr, die nach der romantischen Eindisbungsstraft unster Vorsahren schmecken. Die Begebenheiten unster Reise sind so mannigfaltig und wichtig, daß sie keines erdichteten Zusahes bedürfen. Unster Seefahrt war wechselsweise reich und arm an Vorsällen; doch wie der sleißige Landmann selbst das unstruchtbarste Feld zu nuhen weiß, so kann auch die öbeste Wildnis einem forschenden Seiste Veranlassung zum Unterricht

geben.

Eine andre Beschreibung eben dieser Reise um die Welt, ist aus den Papieren des Capitain Jacob Cook zusammengetragen, unter dessen Führung sie vollbracht ist. Die Admiralität hat diese Beschreibung mit einer großen Anzahl Kupserstiche verzsehen lassen, welche theils Ansichten der Länder, theils Abbildungen der Eingebornen, ihrer Bote, Wassen und Werkzeuge vorsstellen, theils auch aus Special-Charten der verschiedenen Länder bestehen; und eben diese Platten sind es, welche gedachtes Collegium meinem Vater und dem Capitain Cook ehemals gemeinschaftlich versprochen hatte.

Beim ersten Anblick konnen vielleicht zwei Nachrichten von einer und berselben Reise überflussig scheinen; allein man muß in Erwägung ziehen, daß sie aus einer Reihe wichtiger Vorfälle bestehen, welche immer durch die verschiedene Erzählung zweier Personen in stärkeres Licht geseht werden. Auch waren unste Beschäftigungen im Hafen sehr verschieden; Capitain Cook hatte

alle Banbe voll zu thun, um bas Schiff mit Lebensmitteln gu versehen und wieber in Stand gu feben; bagegen ich ben man= nigfaltigen Gegenftanben nachging, welche bie Natur auf bem Lande ausgestreut hatte. Sieraus ergibt fich von felbit, bag un= fre Borfalle und Gegenstände fehr oft verschieden gewesen sein muffen, und daß folglich auch unfre Beobachtungen oft nicht bas minbefte mit einander gemein haben. Bor allen Dingen aber ift zu bemerken, bag man einerlei Dinge oft aus verfchie= benen Gefichtspunkten ansieht, und bag biefelben Borfalle oft gang verfchiebne Ideen hervorbringen. Dem Seefahrer, ber von Rindesbeinen an mit bem rauhen Elemente bekannt geworben, muß Manches alltäglich und unbemerkenswerth bunken, mas bem Landmann, der auf dem festen Lande lebt, neu und unterhal= tend scheinen wird. Jener sieht am Lande Manches mit bestän= diger Rucksicht aufs Seewesen; dieser hingegen beobachtet es nur, in fo weit es einen beonomifchen Rugen haben fann. Mit ei= nem Bort, die Berfchiedenheit unfrer Biffenschaften, unfrer Ropfe und unfrer Bergen haben nothwendigerweife eine Berfchiebenheit in unfern Empfindungen, Betrachtungen und Musbruden hervorbringen muffen. Unfre Befchreibungen find noch in einem andern Umftande febr mefentlich von einander verschieden; weil ich uber alles, mas die innere Saushaltung bes Schiffs und ber Matrofen betrifft, furz weggegangen bin. Much habe ich mich, mit gutem Bebacht, aller Erzählung ber Schiff-Manovres enthalten, und nicht zu bestimmen gewagt, wie oft wir bei flurmifchem Wetter bie Segel einrefften ober gar einbuften, wie viel Wendungen wir machten, um eine Landspige zu umfahren, und wie oft bas Schiff unferm Palinurus jum Erot ungehors fam warb, ober nicht folgen wollte. Die Winkel, Lage und Entfernung ber Borgebirge, Bergfpigen, Bugel, Bohen, Baien, Safen und Buchten, nebft ihren Beobachtungen in verfchiebnen Stunden bes Tages, find gleichfalls weggelaffen; benn folche lehrreiche Rleinigkeiten gehoren eigentlich blos fur Geefahrer. Die Geschichte von Capitain Cooks erfter Reise um Die Belt \*), warb mit großer Begierbe gelefen, fie ward aber, bier in England, mit allgemeinem Tabel, ich mochte fast fagen, mit

<sup>\*)</sup> In der Endeavour in den Jahren 1768 — 1771 vollführt und beschrieben von Dr. hamtesworth, brei Bande in gr. 4. mit 62 Rupf. und Karten. Berlin bei haube und Spener.

Berachtung aufgenommen. Sie war von einem Manne aufge= fest, der die Reise nicht mitgemacht hatte; und ihre uble Hufnahme wurde feinen geringhaltigen Beobachtungen, feinen unnothigen Ausschweifungen und feinen sophistischen Grundfagen qu= geschrieben; obgleich wenige Lefer zu bestimmen im Stande fein mochten, mit wie vielem Recht ober Unrecht folches gefchehen fei. Die Geschäftigkeit bes Capitain Coof und fein unermubeter Entbedungsgeift haben ihn abermals gehindert, ben Abbruck feines Tagebuchs felbst zu beforgen; er hat also auch jest wieber einen Dollmetscher annehmen muffen, ber an feiner Statt mit dem Publikum reben konnte. Außer biefer Ungnnehmlich= feit hat seine Beschreibung gegenwartiger Reise noch einen an= bern Fehler mit ber vorigen gemein, biefen nemlich, bag aus berfelben, auf gut frangofisch, manche Umstande und Bemerfungen weggelaffen worden, die man auf eine ober die andre Urt fur nachtheilig anfah. Ein hoherer Befehl blies ben Berrn von Bougainville von der Infel Juan Fernandez weg und brachte die englischen Kanonen zum Stillschweigen, als die Enbeavour die portugiefische Festung auf Madera beschof \*). Dhne mid weiter in biefe Bergleichung einzulaffen, will ich nur bemerken, daß aus bem hisher Gefagten genugfam abzunehmen. wie die Authenticitat einer Reisebeschreibung beschaffen fein kann, die vor dem Abdruck Cenfur und Berftummlung über fich erge= hen laffen muß!

Die Philosophen dieses Jahrhunderts, benen die anscheinenben Widersprüche verschiedner Reisenden sehr missielen, wählten sich gewisse Schriftsteller, welche sie den übrigen vorzogen, ihnen allen Glauben beimaßen, hingegen alle andre für sabelhaft ansahen. Dhne hinreichende Kenntniß warfen sie sich zu Nichtern auf, nahmen gewisse Sätze für wahr an, (die sie noch dazu nach eignem Gutdunken verstellten,) und bauten sich auf diese Urt Systeme, die von fern ins Auge fallen, aber, bei näherer

<sup>&</sup>quot;) Die hier berührten Umstände sind notorische Facta, aber in den bekanntgemachten Reisen unterdrückt. Herr von Bougainville hielt sich einige Zeit auf Juan Fernandez auf und nahm daselbst Erfrischungen ein, ob er gleich zu verstehen gibt, daß ihn widrige Winde gehindert, diese Insel zu berühren. Sapitain Coof in der Endeavour, und eine unglische Fregatte beschöffen das Loo-Fort auf Madera, um die Ehre der bristtischen Flagge aufrecht zu erhalten, ohne daß dieser Umstand in Hamsteworths Sammlung auch nur mit einem Worte berührt worden wäre.

Untersuchung, uns wie ein Traum mit falfchen Erfcheinungen betrügen. Enblich wurden es die Gelehrten mude, durch Desclamation und sophistische Grunde hingeriffen zu werben, und verlangten überlaut, daß man doch nur Thatsachen sammlen follte. Ihr Wunsch ward erfüllt; in allen Welttheilen trieb man Thatsachen auf, und bei dem Allem stand es um ihre Wissenschaft nichts besfer. Sie bekamen einen vermischten haufen lofer einzelner Glieber, woraus sich durch keine Kunft ein Ganzes hervorbringen ließ; und indem sie bis zum Unsinn nach Facten jagten, verloren fie jebes andre Mugenmerk, und murben unfahig, auch nur einen einzigen Sat zu bestimmen und zu abstrahiren; so wie jene Mikrologen, bie ihr ganzes Leben auf bie Anatomie einer Mucke verwenden, aus der sich doch fur Menschen und Wieh nicht die geringste Folge ziehen läßt. Aus gerbem haben selten zwei Reisende einerlei Gegenstand auf gleiche Weise gesehen, sondern jeder gab, nach Maßgade seiner Empsindung und Denkungsart, eine besondere Nachricht davon. Man mußte alfo erft mit bem Beobachter bekannt fein, ehe man von feinen Bemerkungen Gebrauch machen konnte. Ein Reifenber, der nach meinem Begriffe alle Erwartungen erfullen wollte, mußte Rechtschaffenheit genug haben, einzelne Begenftanbe rich= tig und in ihrem mahren Lichte ju beobachten, aber auch Scharf= finn genug, diefelben zu verbinden, allgemeine Folgerungen bar-aus zu ziehen, um daburch sich und seinen Lesern ben Weg zu neuen Entbedungen und funftigen Untersuchungen zu bahnen.

Mit solchen Begriffen ging ich zur letten Reise um die Welt zu Schiffe, und sammlete, so viel es Zeit, Umstände und Kräfte gestatten wollten, den Stoff zu gegenwärtigem Werke. Ich habe mich immer bemüht, die Ideen zu verdinden, welche durch verschiedene Vorfälle veranlaßt wurden. Meine Abssicht dabei war, die Natur des Menschen so viel möglich in mehreres Licht zu sesen und den Geist auf den Standpunkt zu erheben, aus welchem er einer ausgebreitetern Aussicht genießt, und die Wege der Vorsehung zu bewundern im Stande ist. Nun kommt es freisich datauf an, wie sern mir dieser Versuch gelungen sei oder nicht; doch habe ich das Zutrauen, man werde meine zute Abssicht nicht verkennen. Zuweilen solgte ich dem Herzen und ließ meine Empsindungen reden; denn da ich von menschlichen Schwachheiten nicht frei din, so mußten meine Leser doch wissen, wie das Elas gefärdt ist, durch welches ich gesehen habe.

Wenigstens bin ich mir bewußt, daß es nicht finfter und trube por meinen Augen gewesen ift. Alle Bolker ber Erbe haben gleiche Unspruche auf meinen guten Willen. Go zu benten war ich immer gewohnt. Bugleich war ich mir bewußt, bag ich verschiedne Rechte mit jedem einzelnen Menschen gemein habe; und alfo find meine Bemerkungen mit beständiger Rucksicht aufs all= gemeine Beste gemacht worben, und mein Lob und mein Tabel find unabhangia von National=Vorurtheilen, wie fie auch Na= men haben mogen. Nicht nur bie Mannigfaltigkeit ber Gegen= ftande, fondern auch die Reinigkeit und Unmuth bes Styls beftimmen unfer Urtheil und unfer Bergnugen über Berte ber Literatur; und mahrlich, man mußte allem Unfpruch auf Ge= fcmad und Empfindung entfagen, wenn man nicht eine flie= Kende Erzählung einer lahmen und langweiligen vorziehen wollte. Allein feit einiger Beit ift bie Achtung fur einen zierlichen Styl fo übertrieben und fo fehr gemigbraucht worben, bag fich einige Schriftsteller lediglich auf die Leichtigkeit und Flugigkeit ihrer Sprache verlaffen, und um die Sache, welche fie vortragen woll= ten, gar nicht bekummert haben, wobei benn am Ende bas Publifum mit trodnen feichten Werklein ohne Salbung, Geift und Unterricht betrogen wurde. Golche Berren' mogen fich vielleicht ben Beifall einiger Birtuofen erwerben

Who haunt Parnassus but to please their ear.

Ich bin aber überzeugt, daß die mehresten und bessern Leser, in Rücksicht auf neue ober nügliche Gegenstände, die Unvollkommenheiten des Styls gewissermaßen zu übersehen geneigt sein werden. Ich habe nicht elegant sein wollen. Mein Zweck war, deutlich und verständlich zu sein. Nur darauf habe ich meine Ausmerksamkeit eingeschränkt. Ich hoffe also Nachsicht zu sinzben, falls mir minder wichtige Fehler entwischt sein sollten. Die Karte, worauf unsre Entbeckungen und die Umseglungs-Linie gezeichnet worden, habe ich mit dem größten Fleiß nach den richtigsten Materialien, die am Rande angezeigt sind, entworssen \*). Damit auch das deutsche Publicum neben meiner Be-

<sup>\*)</sup> Man hat geglaubt, die verschiedenen Karten, die den Forstersschen Schriften beigegeben sind, in dieser Ausgabe weglassen zu dürfen, weil das Bedürsniß, das bei der ersten Erscheinung derselben obwaltete, bei dem heutigen Stande der Erdkunde wegfällt. A. d. herausg.

schreibung gegenwärtiger Reise, zugleich bes Capitain Cooks Nachzichten von berselben, ohne ausdrückliche Kosten, mit benußen möchte, so habe ich aus letteren das Wichtigste hier in der deutschen Ausgabe eingeschaltet. Diese Zusätze betreffen jedoch, einen Theil der Einleitung ausgenommen, nur etliche wenige Vorfälle, von denen ich entweder nicht selbst Zeuge gewesen war, oder die ich aus einem andern Gesichtspunkt angesehen hatte. Zum Unterschied sind alle diese Stellen mit folgendem Zeichen —" bemerkt. Durch diese Verfügung habe ich meinen Landsleuten einen Dienst zu leisten gesucht, dessen das überreiche englische Publikum nicht bedurfte. Nunmehr könnte ich diese Vorrede füglich schließen, wenn es mir nicht der Mühe werth dünkte, dem Leser noch einige Nachricht von der Erziehung und Ausststatung Leser noch einige Nachricht von der Erziehung und Ausstattung mitzutheilen, welche man bem Tahitier D=Mai in England hat widerfahren lassen \*). In dem engen Bezirk einer Vorrede kann ich aber nur mit wenigen Worten anbeuten, was allenfalls zu einem ganzen Banbe Stoff gabe, wenn es mir jemals einkommen follte, das gute Korn ber Philosophie von seiner Spreu zu schwingen! D=Mai warb in England für sehr dumm ober auch für besonders gescheut angesehen, je nachdem die Leute selbst beschaffen waren, die von ihm urtheilten. Seine Sprache, die keine rauhen Mitsauter hat, und in welcher sich alle Worte mit einem Vocal endigen, hatte seine Organe so wenig geläusig gemacht, daß er ganz unfähig war, die mehr zusammengesetzen englischen Tone hervorzubringen: dieser physische ober vielmehr Gewohnheits=Fehler ward aber oft unrecht ausgelegt. Kaum war er in England angekommen, fo ward er in große Gesells schaften geführt, mit den schimmernden Lustbarkeiten der wollus ftigen Sauptstadt bekannt gemacht, und im glanzenden Rreife bes höchsten Abels bei Hofe vorgestellt. Matürlicherweise ahmte er jene ungezwungene Hössichteit nach, bie an allen diesen Drzten üblich und eine der größten Zierden des geselligen Lebens ist; die Manieren, Beschäftigungen und Ergöhlichkeiten seiner neuen Gesellschafter wurden auch die seinigen, und gaben ihm häusige Gelegenheit seinen schnellen Verstand und lebhafte Einbildungskraft sehen zu lassen. Um von seinen Fähigkeiten eine

<sup>\*)</sup> Man hat seinen Namen bieber unrichtig Dmiah genannt. Capitain Fourneaur brachte ihn in ber Avventure nach England, ein Mehreres von ihm sehe man im sechsten Cap.

Probe anzuführen, darf ich nur erwähnen, daß er es im Schachspiel fehr weit gebracht. Er konnte aber feine Aufmerksamkeit nicht besonders auf Sachen richten, die ihm und seinen Lands= leuten bei feiner Ruckehr hatten nublich werben fonnen: bie Mannigfaltigkeit ber Gegenstande verhinderte ihn baran. Reine allgemeine Vorstellung unseres civilisirten Systems wollte ihm in ben Ropf; und folglich wußte er auch die Borzuge beffelben nicht zum Nuben und zur Befferung feines Baterlandes anzuwenden. Schonheit, Symmetrie, Wohlklang und Pracht be= zauberten wechfelsweife feine Sinne; biefe wollten befriedigt fein, und er war gewohnt ihrem Ruf zu gehorchen. Der beständige Schwindel des Genuffes ließ ihm keinen Augenblick Zeit auf bas Runftige zu benken; und ba er nicht von mabrem Genie belebt war, wie Tupaia, ber an feiner Stelle gewiß nach einem feftgefesten Plane gehandelt hatte, fo blieb fein Berftand immer unbebauet. Zwar mag er mohl oftere gewunscht haben, von un= ferm Uderbau, unfern Runften und Manufacturen einige Rennt= niß zu bekommen; allein es fand fich kein freundschaftlicher Mentor, ber biefen Bunfch zu befriedigen, ja was noch mehr, ber feinen moralischen Character zu verbeffern, ihm unfre erhabnen Begriffe von Tugend, und die gottlichen Grundfage der geoffen= barten Religion beizubringen gesucht hatte. Nachdem er fast zwei Sahre in England zugebracht, die Blattern = Smpfung gluck= lich überstanden hatte, kehrte er unter Fuhrung des Capitain Cook, ber im Julius 1776 auf dem Schiffe Resolution von neuem aus Plymouth abfegelte, wieber nach Tahiti zuruck. Bei biefer Gelegenheit zeigte fiche, baß, aller der fittenlofen Bergnugungen ungeachtet, benen er in unferm gefelligen Belttheil nicht hatte ausweichen konnen, die guten Gigenschaften seines Bergens doch noch unverderbt geblieben waren. Beim Ubschiede von feinen Freunden entflossen ihm Thranen; und fein ganges außeres Betragen verrieth eine große Gemuthsbewegung. Man überhaufte ihn bei feiner Ubreife mit einer unfaglichen Menge Rleiber, Bierrath und andern Rleinigkeiten, bergleichen taglich zu Befriedi= gung unfrer erfunftelten Bedurfniffe erfunden werden. Geine Beurtheilungsfraft war noch findisch; baber verlangte er auch, wie ein Kind, nach allem, was er fah, und vorzüglich nach Din= gen, die ihn burch irgend eine unerwartete Wirkung vergnügt hatten. Diese kindischen Triebe zu befriedigen, (benn aus beffern Absichten konnte es wohl nicht geschehen) gab man ihm eine

Dreh = Drgel, eine Glektriffr = Maschine, ein Panger = Semd und eine Ritter=Ruftung. Bielleicht erwarten bier meine Lefer, baß er nebst biefen auch einige Dinge von mahrem Ruten fur feine Infel mitgenommen. — Ich erwartete eben daffelbe, allein meine Hoffnung ward getäuscht! Sein Vaterland wird von den Eng= landern teinen Burger gurudnehmen, beffen erweiterte Renntnif, ober mitgebrachte brauchbare Gefchenke, ihn gum Wohlthater, vielleicht zum Gefetgeber feines Bolks machen konnten. In Er= mangelung beffen konnen wir uns jeboch einigermaßen bamit troften, bag bas Schiff, auf welchem er zurudgeschickt worben, den harmlofen Tahitiern ein Gefchenk von Sornvieh bringen foll. Diese guten Leute muffen unfehlbar burch die Einführung von Ochsen und Schafen auf ihrer fruchtbaren Insel glucklicher merben; ja burch viele aufeinander folgende Umftande, tann bies Gefchenk bereinst ben Grund zu moralischen Berbefferungen ge= ben. Mus diefem Besichtspunkte ift unfre vorige Reise wichtig. und wurde unfern Befchutern Ehre bringen, wenn fie auch fein anderes Berbienft hatte, benn bag wir Biegen auf Tabiti, Sunde auf ben freundschaftlichen Infeln und Reuen Bebriben, und Schreine auf Neu = Sceland und Neu = Calebonien guruckgelaffen haben. Es ware gewiß febr zu munichen, bag bergleichen Ent= bedungs=Reifen mit fo wohlthatigen und mahrhaft nublichen Absichten noch ferner fortgefett wurden \*); zumal ba noch felbst in ber Gubfee viel zu thun ift: Allein wer weiß, ob Reib und Eigennut nicht burchbringen, und bie großmuthigen Unterneh= mungen eines Monarchen, ber die Musen schutt, vereiteln merben. - Eine einzige Bemerkung, die von großem Ruben fur die Nachwelt ift; nur Gin Borfall, der unfre Mitmenschen in jenem entfernten Welttheil glucklich macht, vergilt warlich alle Muhfeligkeiten ber Geefahrt, und ichenkt ben großen Lohn, bas Bewußtsein guter und edler Sandlungen!

London, den 24. Marg 1777.

#### Georg Forster.

<sup>\*)</sup> Auch von Seiten der Unkosten stehen einem solchen Wunsche keine besondere Schwierigkeiten im Wege; benn die ganze Aubrüstung unser letten Reise um die Welt, den Ankauf beider Schiffe, und alle Rebensausgaben mitgerechnet, betrug nicht mehr als 25000 Pfund Sterling, welches für die englische Nation eine Kleinigkeit ist.

### Einleitung.

Der Untheil, ben die gelehrte Welt an den neuesten Entdeckun= gen im Gud-Meer genommen, hat auch bie alteren, jum Theil schon vergegnen Reifen, wiederum ins Undenken gebracht. Bermuthlich werden also meine Lefer keiner weitlauftigen Wiederho= lung berfelben bedurfen. Doch fonnte es, fur einige wenigstens, von Rugen fein, daß ich der bisherigen Entdeckungsreifen erwähne, eh' ich zur Beschreibung unfrer eignen schreite. Siernachst ift es auch der Dube werth, daß ich von der Ausruftung unfrer Schiffe einige Nachricht voranschicke, weil folde, theils wegen ber Driginalitat unfere Reifeplane, theils wegen ber Erfahrungen und der Rathschläge unserer Vorganger, ungleich vollkommener und in aller Absicht merkwurdiger war, als sie bei bergleichen Expeditionen bisher je zu fein pflegte. In Unsehung bes erftern will ich mich so kurz als möglich fassen, um die Lefer mit die= fer trodinen Materie nicht zu ermuben; zu dem Ende werbe ich auch nur allein die wirklichen Entdeckungs-Reisen anführen, und keineswegs ein vollständiges Berzeichnif von allen nichtsbedeuten= ben Gubfeefahrten · liefern.

Vorläufig muß ich mich jedoch über die Benennungen der Meere erklaren, so wie ich sie im folgenden Werke gebraucht habe. Das Meer zwischen Afrika und Amerika behalt den Namen des süblichen atlantischen Oceans, von der Linie die zum antarktischen Polarzirkel. — Das Meer zwischen Afrika und Neuholland haben wir, nach dem nordlich darüber liegenden Meere, den süblichen indianischen Ocean genannt; und diese Benennung könnte vom Wendezirkel des Steinbocks die zum Polarzirkel gelten. Das große oder eigentliche Süb-Meer erstreckt sich

von Neuholland bis Gubamerika. Man pflegte ihm zwar in seinem ganzen Umfange ben Namen bes pazifischen Deeans ober ftillen Meers beizulegen; allein biefe Benennung kann nur in= nerhalb ber Wenbezirkel gelten, indem die Gee jenseit dieser Grenzen wohl fo sturmisch als jede andere ift. Der Aequator theilt bas ftille Meer in zwei fast gleiche Theile, in bas Nord= lidje und Gubliche. Bas vom Rrebszirkel nordlich liegt, hat bieber noch keinen eignen Namen. Was aber fublich vom Steinbockszirkel liegt, ift eigentlich bas große Gudmeer, bis jum antarktifchen Birkel. Innerhalb bes gefrornen Erbaurtels wirb bas Meer nicht unrecht bas fubliche Eismeer genannt.

Nachbem ber Spanier Basco Nunnez im Jahre 1513 bas Submeer von den Gebirgen in Panama entbeckt, und fich barin gebabet hatte, um es in Befit zu nehmen, war Bernando Magalhaens (ober Ferdinand Magellan), ein portugiefifcher Ebel= mann, ber erfte, ber es beschiffte. Er verließ Sevilla in Spanien im August 1519, und fam burch bie nach seinem namen benannte Meerenge, am 27ften November 1520 ins große Gub= meer. Bon ba fegelte er nordwarts, um balb aus bem falten Rlima zu kommen, und richtete seinen Lauf nicht eher nach Weften, als bis er innerhalb bes Wenbezirkels, und nahe an bie Linie gekommen war. Er entbeckte nur zwei gang fleine unbewohnte Infeln, beren Lage noch jest unbestimmt ift. Rachbem er die Linie paffirt, entbeckte er die Labrones = ober Diebeinfeln und die Philippinischen Infeln, wo er ums Leben fam \*).

Cortez, der Eroberer von Merico, schickte im Jahre 1536 zwei seiner besten Capitains, Pedro Alvarado und Hernando Brijalva nach ben Moluffischen Infeln. Gie befegelten bas stille Meer unweit ber Linie, und entbeckten einige Inseln gegen Westen in ber Nachbarschaft von Neu- Guinea.

Im Jahre 1567 ward Don Alvaro Mendanna de Repra von Peru auf Entbedungen ausgeschickt. Die Salomoneinfeln, welche herr Dalrymple mit Recht fur die nachher fogenannten Infeln Reu = Britannien und Reu = Irland halt, wurden auf biefer Reife entbeckt. Im Jahre 1575 machte Menbanna eine

<sup>\*)</sup> Weitläuftigere und vollständigere Nachrichten trifft man in ber vortrefflichen Sammlung ber Reisen, die herr Alexander Dalrymple her-ausgegeben hat; sie heißt: An historical Collection of the several Voyages et Discoveries in the South Pacifik Ocean. London Vol. II. 1771. Quarto, mit Rarten und Rupfern.

zweite Reise, von ber aber nichts bekannt ist. Die britte ging 1595\*) vor sich. Menbanna burchkreuzte biesmal das stille Meer, ungefähr im 10. Grade der S. Breite. Zuerst sand er eine Gruppe von vier Inseln, beinahe in der Mitte des Oceans, die er Marquesas nannte; weiterhin etliche niedrige kleine Eilande, und endlich ganz gegen Westen die große Insel Santa Eruz, die Capitain Carteret hernach wieder gefunden und Egmont genannt hat\*\*).

Die Falklandsinseln, die Amerigo Bespucci wahrscheinlicherweise schon im Jahre 1502 den 7. April entdeckt hatte \*\*\*), wurden 1594 von Sir Richard Hawkins, einem Englander, wieder gefunden, und zu Ehren der Jungfraulichen Königinn Elisabeth, Hawkin's Maiden-Land genannt. Capitain Strong, ein anderer Englander, entdeckte 1689 die Durchfahrt zwischen beiden Inseln, und legte derselben Lord Falklands Namen bei; und auf diese Art bekamen die Inseln selbst ihre jesige Be-

nennung.

Pedro Fernandez de Quiros hatte Mendanna's letter Reise beigewohnt, und nach dessen Tode seine Wittwe nach Manilla zurückgeführt. Er ward 1605 von Peru ausgeschickt, ein sübliches, sestes, oder großes Land zu entdecken, dessen Eristenz er vermuthlich zuerst behauptet hatte. Vor ihm hatte man sich immer nahe an der Linie gehalten; er aber richtete seinen Lauf nach Süben, und entdeckte etliche Inseln im 25sten und 28sten Grad der Breite. Eine davon, la Encarnacion sand Capitain Carteret neulich wieder, und nannte sie Pitcairns Eiland. Der Mangel frischen Wasser, und nannte so, nördlich zu steuern. Die neunte Insel, die er entdeckte, und Sagittaria nannte, ist

<sup>\*)</sup> Die Reisen der Engländer, Sir Franz Drake 1577 — 1580 und Sir Thomas Candish 1586 — 1588 gehören nicht hierher. Sie machten keine Entdeckung. Ihr Object war Naub und Beute. Drake kam jedoch schon damals an der N. W. Küste von Amerika, weiter als die Spanier sich seither (bis auf die leht versloßnen zehn Jahre) gewagt haben, und nannte das Land nordwärts von Californien Neu-Albion.

<sup>\*\*)</sup> Die hollandischen Reisen eines Simon de Cordes, Dlivier von Roorts und Georg Spiegelbergens, kommen wieder nicht in meinen Plan. Sie plünderten nur die Spanischen Colonien in Peru, und nahmen alse bann den bekannten Cours nach den Ladronischen Inseln in der nördlichen Halbkugel.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramusio Vol. I. p. 126 4.

unstreitig die von Wallis wiedergefundene Insel Tahiti (Otahiti). Hernach lief er westwarts, sah einige kleine Inseln und zulest das große Tierra del Espiritu Santo (Land des heil. Geistes), welches wir, nebst Herr von Bougainville, wieder gesehen haben. Von da ging er über die Linie nach Merico zurück. Sein Reissegesährte aber, Luis Vaez de Torres entdeckte die Durchsahrt zwischen Neu-Guinea und Neu-Holland, die Capitain Cook hernachmals Endeavoursstraße nannte.

Cornelys Schouten und Jacob le Maire verließen Holland 1615, und waren die ersten, die durch le Maire's Meerenge und ums Cap Horn schifften. Im stillen Ocean machten sie nicht beträchtliche Entdeckungen; gegen Osten von Tahiti waren es etliche kleine niedrige Eilande, und gegen Westen einige hohe Inseln. Sie blieben innerhalb dem 10. und 20. Grad der S. Breite, die sie långs der nördlichen Kuste von Neu-Frland und Neu-Guinea nach den Molukkischen Inseln zurückkehrten \*).

Bon Batavia ward 1642 Abel Jansen Tasman ausgezschickt. Er ging zuerst nach der Insel Mauritius, und von da gegen Suben bis zum 49. Brad. — Er segelte quer über ben sublichen indianischen Decan, zwischen 40 und 50 Gr. S. Breite, entbeckte Ban Diemens Land, ober die subliche Spize von Neu-Holland; einen beträchtlichen Theil der westlichen Kuste von Neu-Seeland, und einige Eilande nordwärts von N. Seeland im stillen Meere.

Unthon Roché, ein Englander, kam 1675 von Peru, wo er Handlung getrieben hatte, um Cap Horn zuruck, und entdeckte im füblichen atlantischen Ocean eine Insel, im 54. Grade südelicher Breite, die wir auf unserer Reise wieder gesehen haben, und im 45. Grade eine zweite, die man seit der Zeit nicht wieser aufgesucht hat.

Wilhelm Dampier, ber erfahrenste und ungludlichste Seesmann seiner Zeit, machte 1699 verschiebene Entbedungen an ben Ruften von Neu-Guinea, und nannte bie Salomoneinseln bes Menbanna Neu-Pritannien

es Mendanna Neu-Britannien

Der berühmte Sternkundige, Edmund Hallen, ward in

<sup>&#</sup>x27;) Die hollandische Reise von Jacob l'hermite und hugho Schapensham 1623—1626 mar keine Entbedungsreise. Blos die Lage bes Cap porn und ber umliegenden Eisande von Tierra del Fuego ward baburch bester, als zuvor, bestimmt.

eben dem Jahr zum Capitain bes englischen Schiffs Paramour ernannt, womit er im sublichen atlantischen Drean auf Entbedungen ausging, und bis über ben 51. Grad Suber-Breite kam,

ohne irgend ein neues Land zu finden.

Einige Hollander schieften 1721, Jacob Roggewein ins Submeer; dieser steuerte vom Cap Horn aus gerade nach Norben hinauf, bis er im 27. Grad der Suder-Breite Ofter-Eiland entbeckte. Von da ging er innerhalb dem Wendezirkel, verlor eines seiner Schiffe auf einer niedrigen Insel unweit Tahiti, und entbeckte noch verschiedene andere unbeträchtliche Eilande zwischen dem 13. und 15. Grad der S. Breite.

Herr von Loziers Bouvet ward im Jahre 1738 von der französischen ostindischen Compagnie ausgesandt, den sublichen atlantischen Ocean zu untersuchen. Um 1. Januar 1739 glaubte er Land im 54. Grad Suder-Breite und 11. Grad östlicher Länge von Greenwich \*) gesehen zu haben, und kehrte hierauf gleich wieder nach Europa zurück.

Herr Duclos Guyot, in einem spanischen Schiffe, ber Lowe genannt, erblickte auf seiner Rückreise von Peru eben bas Land im süblichen atlantischen Decan, welches Unthon Noché schon 1675 entbeckt hatte. Er nannte es Isle be St. Pierre. Eben biese Insel ward auf unserer Reise Sub-Georgien genannt.

Commodore Johann Byron, ber auf ber Ansonschen Escabre als Mibshipman gebient hatte, ging 1764 mit zwei Schiffen aus, nahm die Falklandsinseln in Augenschein, lief durch die Magellanische Meerenge, und entdekte, zwischen den 15. Grad der Suber-Breite und der Linie, etliche kleine Inseln im stillen Meer.

Ihm folgten Capitain Wallis und Capitain Carteret, die sich aber in der Magellanischen Meerenge von einander trennten. Wallis sah einige niedrige Eilande, und fand die Insel Tahiti, die Quiros schon 1606 entdeckt, und Sagittaria genannt hatte; serner die Boscawen= und Keppels-Eilande; denen Le Maire und Schouten 1616 die Namen Cocos= und Verräthers-Eilande gegeben; endlich einige noch ganz neue Eilande. — Carteret rich= tete seinen Lauf mehr gegen Suden, und fand des Quiros erste

<sup>&#</sup>x27;) Greenwich ift die konigliche Großbritannische Sternwarte 4' öftlich von London.

Insel Encarnacion, und hernach des Mendanna Santa-Cruz, benen er neue Namen aab.

Herr von Bougainville ward vom französischen Hofe im Jahre 1766 auf Entdeckungen ausgeschickt. Er fand, so wie viele vorige Seefahrer, einige niedrige aus Korallenklippen entsstandene Eilande ostwarts von Tahiti, und traf auch diese letztere Insel neun Monate nach Capitain Ballis an. Nachdem seine Leute sich einige Tage lang erfrischt hatten, segelte er weiter, und entdeckte noch einige kleine Eilande gegen Westen, sah des Quiros Tierra del Espiritu Santo, und fand neue Lander um Neu-Guinea.

Im Jahre 1768 hielt die fonigliche Societat ber Wiffen= fchaften ju London, bei Gr. Großbritannifchen Majeftat, um Die Ausruftung eines Schiffes an, bamit ber bevorftebende Durch= gang ber Benus gehorig beobachtet werben mochte. Capitain Jacob (James) Coof ward alfo jum Befehlshaber, ber ju bem. Ende erwählten Barte Endeavour ernannt, und ihm, nebft Beren Carl Green, von der fonigl. Societat die Beobachtung des Durchgangs aufgetragen. Berr Joseph Banke, ein wohlha= benber junger Mann ging aus Liebe gur Naturgeschichte mit auf diefe Reife, und unterhielt auf eigne Roften einen Lehrling bes beruhmten Ritters von Linne, Ramens Golanber, als feinen Gefährten. Der Durchgang ber Benus warb ju Tabiti beobachtet. Bernach ging Capitain Coof auf Entbedungen aus. Er fand bie fogenannten Societateinfeln, und lief von ba, bis jum 40. Grad Guder-Breite, wohin vor ihm noch fein Geefahrer im Gud-Meer gekommen war. Die vollige Entbeckung bes von Tasman gefehenen Reu = Seeland, bie gefahrliche Fahrt an ber noch gang unbekannten oftlichen Rufte von Neuholland, und bie wiedergefundene Durchfahrt bes Torres zwischen Reuholland und Neu-Guinea, waren die fehr merkwurdigen Begebenheiten biefer Reise. Berr Banks fand zwischen zwolf = und funfzehnhundert verschiedene noch unbekannte Pflanzengattungen, nebft einer febr betrachtlichen Ungabt Bogel, Fifche, Umphibien, Infecten und Bemurme.

Im Jahre 1769 segelte herr von Surville, in Diensten ber franzosischen oftindischen Compagnie, von Pondicherp über die Philippinischen Inseln nach Neu-Seeland. Er lag baselbst in Doubtleß-Bai, und sahe ben 9. December den Capitain Coof in ber Endeavour vorbeisegeln. Hernach stach er zwischen 30°

und 40° Suber-Breite quer uber bas Submeer, und fam ju Calao in Peru bei ber Landung ums Leben.

Im Jahre 1772 fand Herr von Kerguelen, nehft Herrn von St. Allouarn, eine Insel im sublichen indianischen Dean die fast unter einerlei Meridian mit der Mauritiusinsel, und unter dem 48° Suder-Breite lag. Noch in demselben Jahr ward er zum zweitenmal von Frankreich ausgeschickt; allein er kam unverrichteter Sachen zuruck.

Mahrend Kerguelens erster Reise, segelte Herr Dufresne Marion, nehst Herrn Erozet, zwischen 40° und 50° Suber Breite vom Cap der guten Hoffnung über den süblichen indianisschen Ocean, nach Lan Dimens Land und Neu-Seeland, und entbeckte, südwärts von Madagascar, einige kleine obe Inseln. Die Neu-Seelander, in der Bai der Eilande, brachten Herrn Marion ums Leben, worauf Herr Crozet die Reise fortsette, und Unsangs Tasmans Lauf folgte, hernach aber nach Manilla ging.

Bei unserer Abreise kamen uns nur die Entdeckungen bis auf Cooks erste Reise (inclusive) zu statten, weil wir damals von den letzteren französisschen Erpeditionen noch keine, oder doch

nur hochft unzuverlässige Nachricht hatten.

Bor Capitain Cooks Ruckkunft in der Endeavour hatte man noch behauptet, baß fich bas feste Land im Gud-Meer bis zum 30. Grab ber Breite erstrecke, mithin unter einem gun= stigen himmelsstrich belegen, und um deswillen ein wichtiger Gegenstand ber europaischen Politik fein muffe. Zwar hatte biefe Meinung einen gefährlichen Stoß baburch erhalten , bag er auf feiner ersten Reife bis jum 40. Grad gekommen, und gleichwohl fein folches Land gefunden hatte. Man ließ fich aber baburch noch nicht irre machen. Das feste Land, hieß es, er= strecke fich vielleicht nur nicht in dem Punkte so weit gegen Nor= ben; Capitain Cook fei in einen großen Meerbusen gerathen; ober wenn man ja etwas zugeben muffe, fo burfe bas fefte Land nur um 10 Grade weiter guruckgelegt werben. Ueberbem ware ja auch das Meer um den Sudpol nach allen himmels= gegenden bis zum 50., und an einigen Orten bis zum 40. Grab ber Breite, zur Zeit noch immer ganz unberührt geblieben und noch von keinem Schiffe befahren! Um nun biefem Streit wegen eines folchen festen Landes ein Ende zu machen, ging unfere Reife auf Befehl Gr. fonigl. Grosbritannischen Majestat

vor sich. Capitain Cook erhielt Befehl, die Sommermonate \*) zu Entdeckungen, gegen den Sudpol hin, anzuwenden; sobald aber die Jahreszeit kalt, stürmisch, neblicht und unsicher wurde, nach den Wendezirkeln zurückzukehren, und die Lage der ehemals entdeckten Inseln, vermittelst unserer jetigen astronomischen Instrumente und neuen Berechnungen, genauer zu bestimmen. Fande er kein großes sestes Land, so sollte er, so nahe am Sudpol als immer möglich, ostwarts laufen, die er die Erdkugel umsegelt hatte. Unter allen Reisen um die Welt ist die unstrige auch wirklich die erste, die von Westen nach Often gerichtet worden.

wirklich die erste, die von Westen nach Often gerichtet worden. Man hatte auf Capitain Byrons, Wallis und Carterets Reisen ersahren, daß die dazu gebrauchten Kriegsschiffe, der Delsphin und die (Swallow) Schwalbe, übel gewählt waren, vors nehmlich weil sie keinen hinlanglichen Vorrath von Lebensmitteln und Gerathschaften einnehmen konnten. Capitain Cook fuchte fich alfo, schon bei feiner erften Reife, ein Fahrzeug von gang anberer Bauart, nehmlich eins von ben Schiffen aus, die in England jum Transport ber Steinkohlen gebraucht werben. Gin Schiff, bas zu Entbedungsreifen recht tauglich fein foll, muß, fagte er, nach Berhaltniß feiner Bemannung, Lebensmittel und andere Borrathe wenigstens für drei Jahr lang, füglich in sich fassen können, aber bei alle dem weder sehr groß sein, noch sehr tief im Wasser gehen, damit es zur Noth in den engsten und seichtesten Hafen einlaufen könne. Auch muß es nicht leicht auf dem Grunde sigen bleiben, am Boden allenfalls einen Stoß aushalten, und wenn ja eine Ausbesserung nothig sein sollte, mit leichter Muhe ans Ufer gelegt werden konnen. In einem fol-chen Schiffe kann ein tuchtiger Seemann sich überall hinwagen, unverzagt an jede unbekannte Ruste laufen, und seinen Verhal-tungsbefehlen volles Genüge leisten. Von bieser Art waren nun auch die beiden Schiffe, mit welchen wir die Reise um die Welt unternahmen, und ich bin überzeugt, daß sie bei allen ihren Feh-lern und Unbequemlichkeiten, zu einer so gefährlichen Reise immer noch die tauglichsten und besten waren.

Das größere von 462 Tonnen und 16 vierpfündigen Kanonen, ward die Resolution genannt, und von Capitain Cook commandirt; das kleinere hingegen von 336 Tonnen oder die

<sup>\*)</sup> Es verfieht fich, baf bier vom Sommer ber fubliden halblugel bie Rebe ift, ber unferm Winter entspricht.

Abventure, von Capitain Tobias Fourneaux. Ersteres führte 112 Mann, letteres nur 81; die Sternkundigen, Naturforscher, Mater und ihre Bedienten abgerechnet\*). Verschiedene Offiziere und Unteroffiziere, nehst einigen Matrofen, hatten schon eine oder die andere Reise um die Welt mitgemacht, und waren um so mehr

geschickt, abermals bazu gebraucht zu werben.

In jedem Schiffe befand sich ein Sternkundiger, den die Commission der Meereslange \*\*) besoldete. Im größern Schiffe war es Herr Wilhelm Wales, der neulich die während der Neise gemachten Bemerkungen in einem Band herausgegeben hat; in der Abventure Herr Wilhelm Bailey, der jeho wieder auf einer neuen Neise mit Capitain Cook begriffen ist \*\*\*). Sie hatten alle nothige astronomische und nautische Instrumente, besonders vier Längen-Uhren, drei von Arnold, und eine nach dem Modell der Hartssonschen von Kendal verfertigt.

In ber Resolution warb auch herr Wilhelm Hobges, ein Lanbschafte-Maler, vom Ubmiralitätscollegium ausgeschickt, ber nicht nur Unsichten von den verschiedenen Gegenden, sondern auch, soweit seine Kenntnis von der menschlichen Figur reichen

wollte, die Ginwohner gezeichnet hat.

Die Herren Banks und Solander, Capitain Cooks Gefahrten auf seiner ersten Reise, hatten sich vorgenommen, zum zweitenmal mit ihm zu gehen. Herr Banks hatte sich zu dem Ende in große Kosten geseht und mit allen Nothwendigkeiten versehen. Zwei junge Leute sollten ihm (noch außer Solandern) in botanischen und zoologischen Beschreibungen Husse leisten, und

<sup>\*)</sup> Bei unserer Abreise vom Cap maren wir 118 Mann (Doctor Sparrmann mitgerechnet).

<sup>\*\*)</sup> The Board of Longitude.

<sup>&</sup>quot;") Auf diese Reise sind zwei Schiffe ausgeschickt. Das größte, die Resolution, commandirt Capitain Cook; das kleinere, die Discovery (Entsbedung), Capitain Cierke, — Am 13. Jul. verließ Capitain Cook den Hafen von Plymouth; Capitain Clerke kegelte einige Wochen später. Die vereinigten sich am Cap der guten Hossung, und segelten von dannen an 29sten November. Die Abstidit ift, DeMai nach seinem Vaterlande zurückzussühren und von Tahiti nach der nordwestlichen Küste von Amerika oder Sir Franz Drakens Neu-Albion, auf Entdedung zu gehen. Das Parlament hat eine Belohnung von 20,000 Pfund Sterling auf die Entbedung einer Nord-Weste oder auch nordöstlichen Durchschrt geseht, und Pol dringen sollte. Dies sind wichtige Bewegungsgründe.

drei andere die neu entdeckten Thiere und Pflanzen zeichnen. Sogar Boffani, ein geschickter beutscher Maler, hatte versprochen ihn zu begleiten, und die verschiebenen Lanbschaften, nebst ihren Einwohnern, zu fchilbern. herr Bante verlangte nur noch eis nige Uenberungen im Schiffe, um etwas mehr Bequemlichkeit auf der Reise zu haben. Allein der Minister vom Seewesen hatte keine Uchtung fur diese Forderungen, die er doch einem so uneigennütigen Eiferer fur die Wissenschaften wohl hatte zuge-stehen sollen. Nachdem herr Banks lange genug vergebens auf gunftigern Bescheib gewartet hatte; so erklarte er sich enblich, zehen Tage vor dem zur Abreise angesetzten Termin, daß er mit feiner ganzen Gesellschaft die Reise nicht antreten wolle. Darüber ward ber Minister aufgebracht; er wollte sich rachen, und Herrn Banks fühlen lassen, daß die Wissenschaft auch ohne ihn erweitert werden könne. Bon ber Summe, die das Parlement zum Beften biefer Reise ausgesetht hatte, waren gerabe noch 4000 Pfund Sterling ubrig. Nichts konnte fur bie Leibenschaft bes Minifters erwunschter fein. Man forberte meinen Bater auf, als Naturforscher mit Capitain Cook zu gehen, hutete sich aber sorgfältig, ihm etwas von der Schikane merken zu lassen, die biesen Ruf veranlaßt hatte. Das Parlement gestand ihm und mir obgedachte Summe zu; man that noch obenein glatte Bersprechungen, und wir traten die Reise an, in hoffnung ben Berlust wenigstens einigermaßen zu ersehen, ber burch Herrn Banks Weigerung für die Wissenschaft zu befürchten stand. Die Rachsucht eines einzigen Mannes konnte also in diesem Fall ihren Nuten haben. Bei Gelegenheit Capitain Cooks britter Reise hatte sie sich aber schon abgekühlt. Es ward zu wiederzholtenmalen vorgeschlagen, auch diesnal wieder Natursorscher auszuschieden, allein die Wissenschaft war nie des Ministers Obzietet auszuschlieben, allein die Wissenschaft war nie des Ministers Obzietet auszuschlieben, allein die Wissenschaft war nie des Ministers Obzietet auszuschlieben, allein von ihm nach wie von tenkalisie und Sele ject gewesen. Sie war ihm nach wie vor verachtlich, und folgs lich ward auf ber neuen Reife fein Gelehrter gebulbet.

In jedem Schiffe wurden die Bestandtheile eines kleinen Fahrzeugs von 20 Tonnen mitgenommen, die bei Gelegenheit zusammengeseht werden konnten, im Fall die Schiffe verloren gingen, oder wir etwas zu verschicken hatten. Sie wurden aber nicht gebraucht, bis gegen das Ende der Reife, da wir Mangel

an Brennholz litten.

Mit Neben, Ungeln und bergleichen Gerathen gur Fischerei waren wir ebenfalls verseben, und, um Lebensmittel von ben

Wilben zu erhandeln, hatte man bem Capitain allerlei grobe Tucher, Gifengerath und andere Waaren mitgegeben. Much mur= ben, auf Befehl bes Abmiralitate = Collegiums, etliche hundert vergolbete Schaumungen, mit bem Bruftbilbe bes Ronigs, ausgeprägt, um zum Denkmal ber Reife unter bie Wilben vertheilt zu merben.

Die Gefundheit bes Schiffsvolks ift ein fo wichtiger Ge= genstand bei langen, beschwerlichen See = Reisen, bag man zu Be= forderung und Erhaltung berfelben biesmal auf außerordentliche Mittel bedacht mar. Bu bem Ende hatte man verschiedene Le= bensmittel an die Stelle andrer ausfindig gemacht, und vor allen Dingen unfer beutsches Sauerfraut, nebft gallertartig eingekoch:

ter Fleischbrube in großer Menge an Bord gefchickt.

Wir hatten in ber Resolution fechzig große Kaffer Sauerfraut, die vor unferer Ruckfehr ans Borgebirge ber guten Soff= nung gang ausgeleert wurden. Die vielen Beranderungen bes Klima, benen wir unterworfen gewesen, hatten ihm nichts ge= Schabet. Ungefahr vierzehn Tage vor unserer Unkunft in England, fanden wir die lette Tonne, die man bis dahin burch einen Bufall im Schiffsraum übersehen hatte; und auch biese enthielt fo frifches und schmachaftes Sauerkraut, bag verschiebene por-tugiefische Herrn, die auf ber Rhebe von Fanal mit uns speise= ten, nicht nur mit außerorbentlichem Appetit bavon agen, fon= bern fich ben im Saffe gebliebenen Reft ausbaten, um ihre Freunde am Lande bamit zu bewirthen. Es ward mehrentheils zweimal Die Boche, zur Gee aber, und besonders in ben sublichsten Ge= genben auch ofter, gereicht. Die Portion auf jeben Ropf war ein Pfund. Dem beutschen Lefer bie guten Eigenschaften biefes Gerichts anzuruhmen, ware überfluffig. Doch kann ich nicht umbin zu fagen, baf es vielleicht bas allerbefte Prafervativ gegen ben Scharbock ift, weil es in Menge mitgenommen, und nicht als Medicin, fondern in großen Portionen als nahrhafte Speife gebraucht werben fann.

Die Tafelchen ober Ruchen von gallertartig eingekochter Fleischbruhe verdienen ben nachsten Plat, als bewährte, gefunde Nahrungsmittel. Wir hatten ihrer an 5000 Pfund. Wochent= lich fochte man breimal Erbfen \*) ju Mittage, und jedesmal

<sup>\*)</sup> Ungludlicherweise maren unfere Erbfen febr folecht, und blieben ohnerachtet alles Rochens, hart und unverdaulich. Die oben angeführten

marb ungefahr zwei Loth folder Fleischbruhe auf ben Mann barin zerlaffen. Much warb es bisweilen zum Fruhftuck mit

Beigen-Graupen oder Sabermehl verdickt zugerichtet.

Ein und breißig Faffer mit eingekochter Burge (Maifche) ober Bier, bas bis zu einer Gprup ahnlichen Confiften; einae= focht war, murben ebenfalls auf biefer Reife mitgenommen, um gelegentlich burch ben Bufat von Waffer und neuer Gahrung ju gefundem Getranke bereitet ju werben, allein, aus Mangel an Borfichtigkeit, verloren wir biefen Borrath, ber im heißen Klima in Gahrung gerieth und bie Faffer fprengte.

Fur bie Rranten batte man bei Musruftung unferer Schiffe

ebenfalls befonders geforgt.

Salup, ein Gallert, ber aus ber Burgel eines Zweiblatts (Orchis) bereitet, fehr nahrhaft und leicht verbaulich ift, warb bem Bundarzte zur Abwechselung mit bem gewohnlichen Sano

fur die fcorbutifchen Rranken anvertraut.

Robb ober bick eingekochter Saft von Bitronen und Drangen, ward jur Arinei gegen ben Scharbock mitgegeben; allein weil man wegen ber Roftbarkeit bes Mittels die Dofen viel ju geringe vorgeschrieben hatte, fo ließ fich keine vollstandige Cur bavon erwarten. Überbem hielt fich unfer rechtschaffener Bund= argt, herr Patton, auch nicht fur berechtigt mit feinen Rranten Erperimente zu machen, fo lange er noch wirklich bewahrte Genefungsmittel in Sanden hatte. Doch verfichert er, daß ber Robb von großem Rugen fei.

Eine Marmelade von gelben Mohren ober Carotten, (Dancus Carota) bie bem gewohnlichen schwarzen Buder = Sprup an Farbe und Gefchmack fehr ahnlich ift, hat ber Berr Baron von Muzel Stofch in Berlin zur Probe gegen ben Scharbock vorgefchlagen. Gie larirt gelinde, und kann als ein Gulfsmittel angesehen werden; eine Cur aber wird sie schwerlich zuwege

bringen.

Das Schatbarfte Mittel gegen ben Scharbock, welches nach vielen wiederholten Erfahrungen felbst ben gefahrlichsten Grab Diefer Krankheit curirt, ift die frische Infusion von Malg. Wir hatten breifig Tonnen mit Mals an Borb, und fo balb fich ber

Cachen, hielten und aber gum Theil ichablos und verhinderten bie ubte Birtung, die biefe harte Speife nebft bem Podelfleifch hatte verursachen fonnen.

G. Rorfter's Coriften. I.

Scharbod merten ließ, ja in kalten Gegenden noch eber, ward taglich eine frische Infusion gemacht, und benen, die zum Schar= bock geneigt waren, als ein Prafervativ gereicht. Die wirklichen Rranken, beren wir fehr wenige hatten, mußten jeden Tag brei Quart trinken. Bei geschwollnen Gliedern ober Beulen, murben Die Trebern, als warme Umschlage, mit dem besten Erfolg ge= braucht. Doctor Macbride in Frland mar ber erfte, ber bas Malz als ein antiscorbutisches Mittel angab; und nunmehr ift es auf ber englischen Flotte als unentbehrlich eingeführt, fo baß ein jebes Schiff einen gewissen Borrath bavon an Bord führt. Bu Beftatigung bes obigen, kann ich hier aus unfere Bunbargtes Tagebuch, noch folgende Stelle anführen. "Ich habe, fagt er, die Malz-Infusion (wort, Burze, Maische), auf der ganzen Reise, in allen scorbutischen Fallen, außerst nütlich befunden. Bwar habe ich fie nur felten recht auf die Probe ftellen konnen, weil viele fie tranken, um die Rrankheit zu verhuten; allein fcon bie wenigen Falle, in welchen fie mir gute Dienste geleiftet hat, find meines Erachtens hinlanglich, jedem Unparteilschen zu be= weisen, daß dies das beste bisher erfundene Mittel gegen ben See = Scharbock ift. Much bin ich, nach allem, was ich von ben Beilkraften ber Maly-Infusion und von ihrer Urt zu wirken erfahren habe, gang überzeugt, bag mit Gulfe ber Suppen-Iafelchen, bes Sauerkrauts, Buckers, Sano's, und ber Corinthen jene Peft bes Meeres, ber Scharbock, felten ober gar nicht un= ter bem Schiffsvolke felbst auf ben langsten Reisen erscheinen mirb."

Hiernachst warb die Gesundheit unsers Schiffsvolks noch durch verschiedene andere Veranstaltungen befördert. Die wichtigste und nühlichste war, daß man die Leute dei ihrer gesalznen Speise so viel Wasser trinken ließ, als sie nur immer mochten. Nur selten fanden wir uns genothigt, sie auf gewisse bestimmte und noch seltener auf knappe Portionen von Trinkwasser einzuschränken. Zu dem Ende ward auch keine Gelegenheit versäumt frisches Wasser zu füllen, wenn wir gleich noch Vorrath davon hatten; weil es unstreitig besser frisch vom Lande kömmt als es in den Fässern wird, nachdem es eine Zeitlang ausbewahrt worden.

Reinlichkeit ist eine andere nothwendige Vorsicht. Es ward bei uns nicht nur scharf darauf gesehen, daß die Matrosen sich selbst, ihre Kleiber, Hemden u. f. w. rein hielten, sondern auch

die Ruchengerathe wurden fleißig untersucht, damit von der Nach= laffigkeit ber Roche nichts zu befürchten ware. Ihre Betten mußten bei trodinem Wetter bes Tages aufs Berbed gebracht werben. Um wichtigsten aber war bas Rauchern mit einer Mi= schung von Schiefpulver und Effig, ober auch Baffer, und die fast wochentlichen Feuer, die im Schlafraum des Bolts, in ben Cajuten ber Officiere, und felbft im unterften Raum, mobin die Dumpen reichen, angezundet wurden. Ungefunde, faule Musbunftungen und Reuchtigkeiten wurden auf diese Urt gertheilt und unschablich gemacht, und bie Luft durchaus gereinigt. Dazu fam noch die Eintheilung ber Mannschaft in brei, nicht wie sonft auf Rriegsschiffen gebrauchlich ift, in zwei Wachen. Daburch wurden die Leute ben Beranderungen bes Wetters minder ausgefest, und hatten Beit, ihre Rleider, wenn fie nag wurden, gu trocknen. Es wurden auch auf öffentliche Rosten, wahrend un= fere Aufenthalte in falten Gegenden, marme Rleibungeftucke aus-

getheilt, die der Mannschaft trefflich zu ftatten kamen.

Erfahrne Mergte, Seeleute und Menschenfreunde hatten biefe Bulfemittel vorgeschlagen; der Bundargt, mein Bater und einige andere Personen im Schiff hatten den fleifigen Gebrauch berfelben unaufhörlich angerathen; auch zeigten fich die vortreff= lichen Wirkungen bavon balb fo beutlich, baf man fie in ber Folge fur gang unentbehrlich anfah. Alle diefe Urfachen und eigne Erfahrung, bewogen Capitain Cook fie bei jeder Belegen= beit anzuwenden. Unter gottlicher Fuhrung blieben wir auf biefe Urt unerachtet aller Beschwerlichkeiten, einer harten, ungewohnten Lebensart, und ofterer Abwechselung bes Klimas, bei guter Ge= fundheit. Der Prafident der koniglichen Gesculfchaft ber Wiffen-Schaften in London, Gir John Dringle, spricht bavon ausführlich als ein erfahrner Urgt in feiner am 30. November 1776 vor der Societat gehaltnen Rede, bei Berfchenkung der Coplenfchen Denfmunge an Capitain Coof. Die Lobspruche, die er uns ferm geschickten und beruhmten Geemann giebt, und bie Ber-Schenkung der Denkmunge felbst, welche nur burch eine Abmeis dung von den Statuten der koniglichen Befellichaft bewerkftelligt werden konnte, find mehr als hinreichend die Wichtigkeit ber von Coof befolgten Gefundheitsregeln barguthun.

## Erstes Capitel.

Abreise. — Fahrt von Plymouth nach Madera. — Beschreibung dieser Insel.

Ubl animus ex multis miseriis atque periculis requievit, — statui res gestas - - perscribere; tamen (hoc) înprimis arduum videtur, — quia plerique, quae delicta reprehenderis, malivolentia et invidia putant, ubi de magna virtute et gloria bonorum memores, quae sibi, quisque facilla factu putat, aequo animo accipit; supra ea, veluti ficta, pro fassis ducit.

Sallust.

Raum war das Schiff Endeavour im Jahre 1771 wieder nach England zuruckgekommen, als man schon den Entwurf zu einer neuen Reise machte, auf welcher die sublichen Gegenden unsfrer Erbkugel weiter erforscht und untersucht werden sollten.

Zwei tuchtige, starke Schiffe, die Resolution und die Abventure, wurden zu dem Ende als königliche Schiffe vom sechsten Range (Sloops) ausgerüstet, und die Capitaine Jacob Cook
und Todias Furneaur zu Befehlshabern ernannt. Um 11. Junius erhielten mein Vater und ich Refehl, diese Reise gleichfalls
zu unternehmen, um Gegenstände der Naturgeschichte zu sammeln, zu beschreiben und zu zeichnen. In möglichster Geschwindigkeit rüsteten wir und zu diesem wichtigen Vorhaben, und
schickten innerhalb neun Tagen alle unsere Reisegeräthschaft an
Vord der Resolution, welche damals noch bei Sheernes lag, am
22. aber schon nach Phymouth abging.

Um 26. verließen auch wir London, und kamen, weil wir zu Lande reisten, schon in zwei Tagen nach Plymouth, wo aber unser Schiff noch nicht eingetroffen war. Den 1. Julius verfügten wir uns an Bord der Jagd Augusta, und machten dem damaligen Prasidenten des Abmiralitätscollegiums, dem Grafen Sandwich, unsere Auswartung. Se. herrlichkeit (Mys

lord) glaubten, die Resolution wurde noch benselben Tag auf der Rhebe ankommen, und verlangten, daß wir und Abends zwischen funf und sechs Uhr an Bord derselben begeben mochten. Alelein zu unserm großen Mißvergnügen erschien das Schiff nicht, und der Graf verließ Plymouth am folgenden Morgen \*).

Fruh am 3. Julius sahen wir die Resolution auf der Rhede vor Anker, wo sie in voriger Nacht angelangt war. Capitain Cook gedachte, etwa acht die zehn Tage hier zuzubringen, und befahl, mittlerweile in unsern Cajuten noch einige schlechterdings nothwendige Einrichtungen zu treffen. Da wir inzwischen keine Gelegenheit zu Erweiterung der Wissenschaft, oder zu unster Betehrung versaumen wollten, so bedienten wir uns dieser Zeit, um die Zinnbergwerke in Cornwall zu besuchen, und nachdem wir in den großen und reichhaltigen Gruben zu Poldyce und Kenwyn Bergnügen und Unterricht gefunden hatten, so kehrten wir am 8. Julius nach Plymouth wieder zursche.

— "Capitain Cook bekam in Plymouth Berhaltungsbefehle, vom 25. Junius batirt \*\*). Diesen zusolge sollte er die Abventure unter sein Commando nehmen, nach Madera segeln, sich dort mit Wein versehen, und sodann zu Erfrischung seiner Leute und um beide Schiffe mit Lebensmitteln zu versorgen, am Vorgebirge der guten Hoffnung anlegen. Bon da aus sollte er süblich laufen, und wo möglich das Cap de la Circoncision entbecken, welches Herr Bouvet unter dem 54. Grad Süderbreite und ungefähr  $11^{\circ}=20'$  östlicher Länge, von Greenwich angiebt.

Entbeckte er biefes, fo follte er untersuchen, ob es zum festen

<sup>\*)</sup> Dieser Umstand scheint beim ersten Anblick ziemlich unbedeutend und die Erwähnung besselben überstüssig zu sein; allein für die Reisens den war er wichtig. Wäre das Schiff noch vor der Abreise des Grasen Sandwich in Plumouth eingetrossen, so batte es dieser herr, billigers weise, selbst in Augenschein nehmen müssen, und dann würden zur Beguemlichkeit und zum Ruhen der herren Forster in den Cajüten und andern Dingen gewisse Einrichtungen getrossen worden sein, die jeckt, weil Mylord Sandwich die Sachen nicht mit eigenen Augen gesehen hatte, entweder ganz unterblieben, oder boch nur unvollsommen vorgenommen wurden, und über deren Mangel unste Acisenden, in der Folge, sich mit Recht zu beklagen hatten.

A. d. &B.

<sup>&</sup>quot;) Man sehe Cook's Reisebescheibung im Englischen 1. Bb. S. 2., woraus ich die obenangeführte Instruction zu Erganzung meines Werks bem deutschen Publikum vortrage.

Lande gehore, welches aller Geographen und voriger Seefahrer Aufmerkfamkeit erregt hatte, ober ob es nur ein Theil einer Infel fei? Im ersten Falle follte fo viel als moglich von der Rufte befahren und unterfucht, zugleich auch Bemerkungen gum Bortheil der Sandlung, ber Seefahrt und ber Raturgeschichte gemacht werden. Erafe man Ginwohner an, fo follte Capitain Coof ihren Charakter, Temperament, Genie und Ungahl bemerken, und wo möglich freundschaftlichen Umgang mit ihnen zu haben suchen. Go lange die Schiffe in gutem Stande, Die Leute gefund, und die Lebensmittel brauchbar blieben, follte er diefe Entbeckungen fortfegen, und, je nachdem es die Umftande erforberten, nach Dften ober Beften laufen, babei aber fo weit gegen ben Gudpol als nur immer moglich zu bringen fuchen. Ware aber das Vorgebirge de la Circoncision nur ein Theil einer Infel, ober konnte er es gar nicht antreffen, fo blieb ihm ubrig fo lange als er noch Soffnung batte ein großes ober fe= ftes Land zu finden, fubwarts zu fteuern, alsbann aber feinen Lauf nach Often zu richten, und in hohen fublichen Breiten, fo nah an ben Pol als thunlich fein wurde, rund um bie Belt zu fegeln, zulett am Borgebirge der guten Soffnung wieder gu antern und von dort nach Spithead bei Portemouth guruden= kehren. So oft die Sahreszeit den ferneren Aufenthalt in ho= ben Breiten gefährlich machen murbe, follte er fich nach irgend einem bekannten Orte weiter gegen Norden, unter milbern Sim= meleftrichen, guruckziehen, um feine Leute zu erfrischen, und bie Schiffe wieder in Stand zu feben. In allen Kallen, welche man nicht vorhergesehn, fonne er übrigens nach eignem Gut= bunken verfahren, und ginge unglucklicher Weise bie Resolution verloren, so follte er bennoch die Fahrt im fleinern Schiffe fort= Eine Abschrift dieser Befehle theilte er bem Capitain Furneaur mit, und zeigte ihm zugleich die Sammelplate, im Kall der Trennung an."

"Die Sternkundigen aus beiben Schiffen, herren Wales und Baylay, machten, während daß wir nach Cornwall gereiset waren, ihre Beobachtungen auf einem kleinen Eiland (Drake's Island) im hafen von Plymouth. Die Länge dieses Orts mußte astronomisch bestimmt werden, weil man hier die Längen: Uhren in Gang bringen sollte, welche diese herren mit sich am Bord hatten. herr Arnold hatte deren drei verfertigt, wo- von zwei in der Adventure bleiben sollten. Die britte mit noch

einer anbern, die herr Kendal nach der harrisonschen Uhr genau nachgemacht hatte, kam auf das andre Schiff. Alle insgesammt wurden am 10. Julius in Gang gesett, und in viereckigen holz gernen Kasten aufbewahrt. Den genausten Berechnungen zufolge ist die königliche Sternwarte in Greenwich, welche wir hier beständig als die erste Mittagslinie annehmen werden, von dem kleinen Eiland in Plymouth-Hafen,  $4^{\circ} = 20'$  ostwärts entsern"—.

Connabend ben 11. begaben wir uns an Borb, um mit bem erften gunftigen Winde abzusegeln. Um folgenden Tage aber, ba ber Wind ziemlich heftig blies und mein Bater gu= falliger Beife auf bem Berbeck herumging, bemerkte berfelbe nicht nur eine Menderung in ber gewohnlichen Lage unseres Schiffs gegen bie Abventure und ein anderes Schiff, welche beibe vor Unter lagen, sondern ihn bunkte auch, als wenn es auf bie Rlippen unter ber Festung gutriebe. Er auferte diese Bermuthung bem Lootfen (Master) herrn Gilbert, ber fich auch auf bem Berbeck befand und fogleich gewahr mard, bag bie Rette eines ber beständigen Bons, woran man bas Schiff befestigt hatte, gebrochen fei. Bur Fortarbeitung eines Schiffe, wozu biefe Bons zu Plymouth gebraucht werben, mochte fie ftark genug gewefen fein; aber ber bestandigen und mannigfaltigen Bewegung eines ichwergelabenen Schiffs fonnte fie nicht wiberftebn; und alfo hatte man auch, meines Erachtens, fein folches Schiff baran legen follen. Gleich auf ben erften garm maren alle Da= trosen in Bewegung; die Segel wurden aufgespannt, und die Rabel in Bereitschaft gefett: nun liefen wir die Ubventure und bas andere Schiff vorbei und entgingen auf folche Urt ber größten Gefahr an ben Felfen unter ber Feftung ju fcheitern. Unfre Seeleute ichlossen aus biefem bebenklichen und glucklichen Borfall auf ben gunftigen Fortgang ber gangen Reife, und wir konnten nicht umbin die Leitung ber gottlichen Borfehung in biefem wichtigen Mugenblick zu erkennen, ber alle unfre Soff= nungen beinahe auf einmal vereitelt hatte \*). Und wie oft ha= ben wir und nicht im Berfolg biefer Reife in fo gefahrlichen Umftanden befunden, wo alle menschliche Gulfe vergeblich gemes

<sup>\*)</sup> Es ift nichts ungewöhnliches, baß Schiffe bei abnlichen Gelegenheiten zu Schaben kommen. Das Kriegsfchiff Albborough, ward am 16. Mai 1776 von eben solchem Bon losgeriffen, und trieb auf den Felsen von Drake- Eiland, wo es die Wellen zerschmetterten.

sen sein wurde, wenn unser besseres Schickfal nicht unter einer höhern Aufsicht gestanden hatte, ohne welche kein Haar von unserm Haupte fallt? Zwar sind wir geneigt, der Vortrefflichkeit und dem wachsamen Auge unser erfahrnen Weltumsegler die billigste und rühmlichste Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen; alein im Grunde werden wir uns nie enthalten, alles auf seinen wahren Ursprung, vornehmlich aber solche Vorfälle auf eine höhere Macht zurückzusühren, wovon keine menschliche Kunst, ware sie auch mit frecher Religionsverachtung gewaffnet, die Ehre sieh anmaßen darf.

Montags früh, am 13., segelten wir in Begleitung der Abventure von Plymouth ab. Ich kehrte einen Abschiedsblick gegen Englands fruchtbare Hügel zurück, und ließ dem natürlichen Gefühl der Verbindungen, woran mich diese Aussicht erzinnerte, freien Lauf; dis endlich die Heiterkeit des schonen Morgens, und die Neuheit unsrer Fahrt durch die glatte See die Oberhand gewannen und jene trüben Gedanken zerstreuten. Bald blieb nun hinter uns der berühmte hohe Leuchthurm, der mitten im Meer auf dem Felsen Eddistone zum Besten der Schiffsahrt gedaute ist, und den man unmöglich ansehn kann, ohne für die einsamen Wächter zu zittern, die oft drei Monate lang, von aller Gemeinschaft mit dem sessen, die Schicksal eines gewissen Wissen wurde, und die setze unter dem Schutt eines ähnlichen Gedaudes, das er selbst auf dieser Klippe angelegt hatte, vergraden wurde, und die schwankende Bewegung des jestigen Thurms, wenn Wind und Wetter ihn bestürmen, müssen sie unaushörlich mit einem schleunigen und sohreckenvollen Untergange bedrohen.

In eben dem Maaße als wir uns vom Lande entfernten, ward der Wind heftiger; die Wellen wuchsen an, das Schiff rollte von einer Seite zur andern und die der See nicht gewohnt waren, ja selbst einige der altesten Seeleute, litten nunmehr, doch in verschiedenem Grade, von der Seekrankheit. Auch war diese Uebelkeit nicht bei Allen von gleicher Dauer, und nachdem sie drei Tage lang angehalten hatte, fanden wir uns größtentheils durch gewärmten, rothen Oportowein mit Zucker und Gewürzen wieder hergestellt.

Am 20. bekamen wir das Vorgebirge Ortegal an der galicischen Kuste in Spanien zu Gesicht; welches die Einwohner Ortiguera nennen und vermuthlich das Promontorium trileucum ber Alten ift. Das Land ist in dieser Gegend bergigt, und an den Orten, wo man den nackten Felsen sah, von weißlicher Farbe; die Gipfel der Berge aber waren mit Waldung bedeckt. Ich bemerkte auch einige beinahe reise Kornselder, und etliche Stellen, die mit Haide bedeckt zu sein schienen. Jedermann am Bord schaute dies Land mit solcher Sehnsucht an, daß man deutlich abnehmen konnte, der Mensch sei kein Amphibium. Diesen Gebanken scheint Horaz gefühlt zu haben, wenn er sagt:

Necquicquam Deus abscidit Prudens Oceano dissociabili Terras: si tamen impiae Non tangenda rates transiliunt vada.

Hor.

Um 22. sahen wir ben Leuchtthurm bei Corunna, ober, wie es unfre Seeleute nach ihrer Beise verftummeln, the Groyn. Bir hatten eine vollige Binbftille, bie See mar fo eben als ein Spiegel, und Kornfelber, umzäunte Gründe, kleine Dorfer und abelige Hofe verschönerten die bergige Lanbschaft; Alles vereinigte sich die Ueberbleibsel der Seekrankheit zu ver= treiben und erfulte uns mit gutem Muth, ber freilich bei leerem Magen und fturmenden Bellen nicht hatte Stand halten fon= nen. Des Abends fahen wir nicht weit von und eine kleine Tartane, die uns ein Fischerboot von der spanischen Kuste zu sein schien und in dieser Meinung setzten wir ein Boot aus, um frische Fische einzukaufen. Die ganze Obersläche des Meeres war mit Tausenden von kleinen Krabben bedeckt, die nicht über einen Boll im Durchschnitt hatten, und von ber Urt waren, welche Linne Cancer depurator nennt. Das kleine Fahrzeug felbst war eine frangofische Tartane, aus Marfeille, von ungefahr 100 Tonnen, mit Mehl fur Ferrol und Corunna beladen. Die Leute am Bord baten uns um frifches Waffer, weil fie durch widrige Winde feit zwei Monaten verschlagen worden, ihren gans gen Borrath schon seit vierzehn Tagen verbraucht und sich feitz bem nur von Brot und einer kleinen Portion Bein genahrt hatten. In diefem elenben Buftanbe waren ihnen verschiebene Schiffe, und besonders etliche spanische Kriegsschiffe begegnet, Niemand aber war menschlich genug gewesen, ihrer Noth abzus-helsen. Der Ofsizier, welcher unser Boot commandirte, schickte fogleich bie lebigen Faffer an bas Schiff, um fie anfullen gu 9 + +

lassen, und die armen Leute nahmen sie alsdann mit solchen Mienen wieder in Empfang, aus welchen die lebhafteste Freude strahlte. Sie dankten dem Himmel und und, und freuten sich, daß sie endlich wieder Feuer machen und nach langem Fasten etwas Warmes genießen konnten. So wahr ist's, daß ein gefühlevolles Herz oft Gelegenheit hat seine Wohlthätigkeit ohne Kossten zu üben.

Des folgenden Nachmittags fegelten brei fpanische Rriegs= schiffe nach dem Safen Ferrol vorbei. Eines schien 74 Rano= nen, die andern zwei aber nur 60 zu fuhren. Das lette zog anfanglich englische Flaggen auf, nachdem wir aber die unfrige gezeigt, ließ es biefe wieder herunter, feuerte eine Ranone unter dem Winde ab, und steckte die spanische Flagge auf. Balb dar-nach feuerte es eine Rugel nach der Abventure; weil wir aber fortsegelten ohne und an sein Feuern zu fehren, fo fam bas spanische Schiff gurud, und schof noch eine Rugel, welche bicht vor bem Schiff vorbeiging. 2118 Capitain Cook dies fab, lief er unfer Schiff in ben Wind legen (b. i. wir hielten mit Segeln inne), und die Abventure that nun ein gleiches, boch fchien es als ob fie fich hierin nur nach unferm Beifpiel richtete. Der Spanier rief bies Schiff auf Englisch an und fragte "was fur eine Fregatte bie vor ihnen mare?" indem er auf uns zeigte. Sobald er hierauf Untwort bekommen hatte, wollte er eine ahnliche Frage, die man ihm vorlegte, nicht beantworten, fon= dern erwiederte beständig: "Ich wunsch' Euch gluckliche Reife." Rach diefem Auftritte, ber fur bie "Berren ber Gee" eben nicht schmeichelhaft war, fetten wir unfre Reife fort und paffirten bas Vorgebirge Finisterre in der Nacht \*).

<sup>&</sup>quot;) 3um Besten mancher Leser auf dem sesten Lande, wird viels leicht die nachstehende Erläuterung obiger Stelle nicht ganz überslüßig sein. Wenn ein Kriegsschiff, ein Kauffartheis oder ein kleineres Kriegsschiff anhalten will, um dasselbe entweder auszufragen oder gar zu durchsluchen, so geschieht das gewöhnliche Zeichen dazu, durch Webeurung einer Kanonenkuget, welche jedoch so gerichtet wird, daß sie das Schiff nicht trifft, sondern nur dei demselben vorbei streicht. Wenn ein solchergesstalt angehaltenes Schiff die Superiorität, des andern und die Rechtmässigkeit eines solchen Verfahrens nicht anerkennt, so seht es entweder seinen Lauf sort, ohne sich an die Aufforderung des andern zu kehren, oder es erwiedert die Unbescheidenheit des Fremden wohl gar durch eine ernstliche Antwort aus seinen eigenen Kanonen. Hält es sich im Gegenstheil sür verbunden, dem andern zu gehorden, so nimmt es zum Zeichen

Berschiedene Meerschweine schwammen am 25. gegen ben Wind vorbei, der, seitdem wir das Cap Finisterre verlassen, nordöstlich geblieben war. Des Nachts leuchtete das Meerwasser, besonders schienen die Spigen der Wellen, und ein Theil des Kielwassers hinter dem Schiff, aus einer Masse von lauter Licht zu bestehen; doch sah man auch noch ohnedies eine Menge kleiener Funken, die heller als alles übrige waren.

Um 28. um 6 Uhr des Morgens erblickten wir die Insel Porto-Santo, welche ungefahr vier bis fünsthalb deutsche Meiten lang, unfruchtbar, und schlecht bewohnt ist. Sie hat nur eine Villa oder Flecken, die eben so heißt und am östlichen Ufer in einem Thal liegt, welches ganz angebaut, und dem Ansehn nach voller Weinberge ist. Uebrigens steht diese kleine Insel unter dem Gouverneur von Madera und die Zahl ihrer Einwoh-

ner belauft fich ungefahr auf 700 Ropfe.

Rutz nachher kamen wir auf die Hohe von Madera und der Ilhas desertas, welche unste Seefahrer die Deserteurs zu nennen pslegen. Die Stadt Santa Eruz auf Madera lag Nachmittags um 6 Uhr gerade vor und. Hier sahen wir die Berge von einer Menge tieser Kluste und Thaler durchschnitten und auf den Rucken derselben verschiedene Landhauser, deren überaus anmuthige Lage zwischen Weinbergen und hohen Eppressen der Gegend ein sehr romantisches Ansehen gab. Wir wurden mit Booten in die Rhebe von Funchal bugsirt, weil es vollig windstill war, und erst in dunkler Nacht kamen wir vor Anker.

Fruh am 29. wurden wir durch den malerischen Anblick der Stadt Funchal sehr angenehm überrascht. Sie liegt rund um die Rhede, auf einem sanft anlaufenden Grunde der Vorberge, und hat die Gestalt eines Amphitheaters. Vermittelst diesser Lage fallen sammtliche Gebäude und Häuser um so viel vortheilhafter ins Gesicht; sie sind kalt durchgehends weiß angestrie

seiner Unterthänigkeit die Segel ein, läßt auch wohl seine Flagge nieder, kurz, es hält still oder schickt gar Leute im Boote ab, um auf die vorgezlegten Fragen des andern zu antworten. In dem Text wird daher gerüget, daß die Capitains Cock und Furneaux, und zwar ersterer durch sein Beispiel, der Ehre der britischen Nation (die seit der Königin Cissabeth Zeiten her den stolzen Titel von Herren der See gegen alle Mächte behauptet), hier etwas vergeben hätten, indem sie den Spaniern eine bis hieber von keinem Engländer eingestandene Oberherrschaft, in diesen Gewässern einraumten.

A. d. 88.

chen; viele find zwei Stock hoch, und haben flache Dacher, welches ihnen eine Mehnlichkeit mit ber Simplicitat ber morgenlandifchen Bauart giebt, die hier in England, unfern fchmalen Sau= fern mit hohen, schrag zusammenlaufenden und mit einer aan= gen Reihe von Schornfteinen bepflanzten Dachern, ganglich ju fehlen pflegt. Um Ufer fieht man verschiedene Batterien und Plattformen mit Kanonen, auch wird die Rhede von einem al= ten Caftell beftrichen, welches auf einem fteilen ichwarzen Felfen liegt, ber bei hohem Waffer von ber Gee umgeben ift, und von ben Englandern the Loo-Rock genannt wird. Sinter ber Stadt ift noch ein andres Castell St. Joanno do Dico genannt. Die nahaelegnen Sohen, auf welchen man überall Weinberge, umgaunte Grunde, Plantagen und Bufchwerk nebft Landhaufern und verschiedenen Rirchen erblickt, machen die Schonheit ber Landschaft vollkommen. Ulles erweckte ben Begriff einer bezau= berten Infel, und gab und eine Ibee von ben hangenben Gar= ten ber Semiramis. TA = 1 4 1

Um 7. Uhr kam ein Boot zu uns, welches das Prattique-Boot genannt wird und einen Capitain do Sal am Bord hatte. Dieser Officier ist einer von den zweien Guarda-Mores des Gesundheits-Collegiums, welche die Quarantaine der Schiffe bestimmen, die aus der Barbarei oder Levante oder aus andern verdächtigen der Pest unterworfnen Gegenden ankommen. Er erkundigte sich nach unserm Gesundheitszustande und dem Lande woher wir kamen, und ersuhr was er zu wissen verlangte.

Rurz nachher landeten wir und gingen mit unfern Capitains zu Gerrn Loughnan, einem englischen Kausmann, ber, vermöge Contracts, alle hier einlausende königliche Schiffe mit den erforderlichen Nothwendigkeiten versieht. Der jungst ernannte Consul, Herr Murran, war noch nicht angekommen; Herr Loughnan aber empfing und mit einer Gaststeiheit und einem Unstande, der ihm und der Nation Ehre macht.

Die Stadt entspricht bei weitem bein Begriffe nicht, ben ihr außeres Unsehen von ber Rhebe aus erregt; benn die Strassen sind eng und schlecht gepflastert und schmubig; die Haufer sind zwar von gehauenen oder gebacknen Steinen, aber innerhalb dunsel. Nur diesenigen sind mit Glassenstern versehen, welche den englischen Kaufleuten oder andern vornehmen Einwohnern gehören, die übrigen haben gemeiniglich Laden von Lattenwerk, welche oben an Hespen befestigt sind, und als Fenster geoffnet,

auch erforderlichen Falls ausgehoben werden konnen. Die untern Zimmer find mehrentheils zu Mohnungen fur Bediente, ober zu Kramladen und Waarenlagern bestimmt.

Was die Kirchen und Klöster betrifft, so sind es schlechte Gebäude, die keine sonderliche Kenntnis der Architectur verrathen. Ihr Inneres ist ohne Geschmack, denn das wenige Licht, welches von außen hereinfällt, macht dem Auge nichts als eine Menge von Flitter-Zierrathen sichtbar, die in aller Absicht gothisch sind. Das Franciscaner-Rloster ist nett und raumlich; aber ihr Garten schien in feiner guten Ordnung zu fein.

Die Nonnen von St. Clara empfingen und fehr hoflich am Gitter ihres Sprachzimmers, fanbten aber hernach einige alte Beiber ab, um ihre verfertigte Blumen auszubieten.

Wir machten hierauf mit herrn Loughnan einen Spazier-gang, gingen nach seinem Landhause, welches eine englische Meile von der Stadt auf einer Anhohe gelegen ist, und fanden baselbst eine angenehme Gefellschaft von den vornehmsten englischen Raufeine angenehme Gesellschaft von den vornehmsten englischen Kaufteuten auf Madera. Unfre Capitains gingen Abends wieder an Bord; wir aber machten uns herrn Loughnans hösliches Anerbieten, während unsers kurzen Aufenthalts zu Madera in seinem Hause-Platz zu nehmen, mit Bergnügen zu Nute.

Am folgenden Morgen singen wir an die landeinwarts gelegenen Gegenden der Insel zu untersuchen, und sehten diese Beschäftigung den folgenden Tag fort. Um sünst und in die innern gingen wir bergauf längst einem Bach, der uns in die innern

gingen wir bergauf langt einem Bach, ber uns in die innern bergigen Gegenden führte. Um ein Uhr Nachmittags kamen wir zu einem Castanienwalde, der nicht weit unterhalb der hochssten Bergspied dieser Insel, ungefähr sechs englische Meilen weit von Herrn Loughnand Gute liegt. Hier war die Lust merkilch kühler; und da wir gern den kürzesten Nückweg nehmen wollten; so mietheten wir einen Schwarzen, der und nach anderthald Stunden zu unsern gütigen Wirthe zurückbrachte.
Um solgenden Tage wurden Ansielten zu unsere Abreise

gemacht und ich verließ nun mit gerührtem Herzen dies reizende Land und die verließ nun mit gerührtem Herzen dies reizende Land und diese edelmitthigen Freunde, welche die Wonne, daß sie ihren Nebenmenschen froh sehen, zu schähen, zu empfinden und zu genießen wissen. Noch immer wallet mein Herz von jenen Regungen der Dankbarkeit und Hochachtung, die mir damals den Abschiede so schwerzenden, und es bleibt mir ein wahrschaften. haftes Bergnugen, brittifche Gaftfreiheit noch außerhalb Landes

gefunden zu haben, von ber Smollet \*) in England felbst feine

Spur mehr zu entbecken wußte.

Ehe ich biese Insel ganz verlasse, will ich die Anmerkungen einrücken, welche ich daselbst zu machen und zu sammeln Gelegenheit hatte; und ich hoffe sie sollen meinen Lesern willstommen sein, weit sie sich größtentheils von verständigen Engländern herschreiben, die lange dort gewohnt haben. Freilich kann ich mir vorstellen, daß Nachrichten von Madera einigen meiner Leser überstüfsig scheinen werden; wenn sie sich aber in den zahlreichen Reisen so vieler Seefahrer, welche die Welt umschifft haben nicht finden sollten, wie dies vielleicht der Fall sein möchte, so bedürsen sie wohl keiner weitern Schugrede. Nur gar zu leicht übersieht man Dinge, die uns gleichsam vor der Thur sind, vornehmlich wenn man "auf Entbeckungen ausgeht," die gemeiniglich in eben dem Maaße für wichtiger gelten als sie weit entserntere Länder betreffen.

Die Insel Madera-ist ungefahr 55 englische Meilen lang und 10 Meilen breit. Sie ward am 2. Julius 1419 zuerst entbeckt von Joao Gonzales Zarco, benn die sabelhafte Erzählung, daß sie von einem gewissen Englander Machin gefunden sein soll, hat keinen historisch erweislichen Grund. Sie wird in zwei Capitaneas getheilt, welche nach den darin gelegenen Städten Funchal und Marico (Maschiko) heißen. Die erstere Capitanea enthält zwei Gerichtshöse (Judicaturas), wovon der eine zu Funchal, der andere zu Calhetta ist; dies letztere ist ein Städtchen, deren Gebiet den Titel einer Grafschaft hat, und der Familie Castello Melhor gehört. Auch in dieser besinden sich zwei

Gerichte, eine zu Marico und eins in San Vincente.

Funchal, welches die einzige Stadt (cidade) in dieser Inselist, liegt an der sublichen Kuste derselben unter der nördlichen Breite von 32° 33′ 34″ und in 17° 12′ 7″ westlicher Länge von Grennwich; außer dieser Stadt giedt es noch sieden Städtchen darauf oder Villas. Vier derselben, als Calhetta, Camara de Lobos, Ribeira braba, und Ponta de Sol, sind in der Hauptmannschaft Funchal, welche in sechsundzwanzig Kirchspiele getheilt ist. Die übrigen drei, namentlich: Maschisto, San Vinzente und Santa Eruz, liegen in der Hauptmannschaft Maschisto, die überhaupt siedenzehn Kirchspiele hat.

<sup>\*)</sup> in feinem pumphren Rlinker ac.

Der Gouverneur ist das Oberhaupt aller burgerlichen und Militair Departements auf dieser Insel, auf Porto Santo, auf den Salvages und auf den Ilhas desertas. Don Joao Untonio de Saa Pereira bekleidete diese Stelle als ich zu Madera war. Man hielt ihn für einen sehr verständigen und einsichtspollen, dabei aber sehr zurückhaltenden und bis zur Bedenklich

feit vorsichtigen Berrn.

Das Juftigbepartement fteht unter bem Corregibor, an welchen auch alle Uppellationen von ben niedrigen Gerichtshofen ge-richtet werden. Der Konig, welcher biese Stelle nach Gutbefinden vergeben und wiederum nehmen fann, pflegt gemeiniglich Personen aus Lissabon zu biesem Posten zu ernennen. Seber Gerichtshof (Judicatura) besteht aus einem Senat, beffen Mit= glieder sich einen Juiz oder Richter zu ihrem Borsißer wahlen. Zu Funchal heißt er Juiz da Fora, und dieser wird, in Abwesenheit oder bei Absterben des Corregidors, als dessen Reprasentant angesehen. Die ausländischen Kausleute wählen ihren eige-nen Richter, Providor genannt, welcher zugleich die königlichen Zölle und Einkunfte einzunehmen hat. Diese belaufen sich in allem ungefahr auf 120,000 Pfund Sterling, und werben groß-tentheils auf Besolbung ber königlichen Bebienten und Truppen, wie auch zur Unterhaltung ber öffentlichen Gebaube wieber ver-wendet. Sie bestehen in Fruchtzehnten, welcher bem Konige als Grofmeifter bes Chriftorbens gebort; ferner in einer Auflage von gehn Procent auf alle einkommenden Baaren, Lebensmit= tel allein ausgenommen, und endlich in einer Auflage von eilf Procent von allen ausgehenden Gutern. Es giebt nur eine Compagnie regulairer Truppen von hundert Mann auf der In-fel; die Miliz hingegen ist an drei tausend Mann stark und in Compagnien eingetheilt, beren jebe ihren Capitain, einen Lieus tenant und einen Fahnrich hat. Weber Officiere noch Gemeine biefer Milig werben befolbet, weil man aber einen gewiffen Rang burch sie bekommt, so bemuht sich ein Jeber darin aufgenommen zu werden. Sie stößt jährlich einmal zusammen, und wird einen Monat lang exercirt. Das ganze Militair steht unter dem Serjante Mor, und die beiden Capitanos de Sal, welche der Gouverneur um sich hat, thun Abjutantendienste.
Die Anzahl der Weltgeistlichen auf dieser Insel beläuft sich

Die Anzahl der Weltgeistlichen auf bieser Insel belauft sich auf 1200, wovon viele als hausinformatoren gebraucht werden. Seit Bertreibung der Jesuiten giebt es hier keine ordentliche die

fentliche Schule, außer einem Seminarium, barin auf Roften bes Konigs gehn Studenten von einem bagu gesethen Priefter unterrichtet werben. Diese Studenten haben über Die gewohn= liche Schwarze Studententracht einen rothen Mantel. Wer die Priefterweihe haben will, muß aber auf ber neueingerichteten Uni= versitat Coimbra in Portugal studiren. Huch ift zu Madera ein Capitel unter einem Bischof, beffen Ginkunfte betrachtlicher find als bes Gouverneurs, benn fie bestehen aus einhundert und gebn Pipen Wein und aus vierzig Muns Weigen, wovon jedes vierundzwanzig englische Buschel halt. Dies bringt ihm in gewohn= lichen Sahren, nach Gelbe gerechnet, ungefahr breitaufend Pfund Sterling ein. Es find hier gleichfalls fechzig bis fiebzig Franciscaner in vier Rloftern, wovon eine zu Funchal ift. Ungefahr dreihundert Monnen sind in vier Rlofter vertheilt und gehoren zu ben Orben Mercy, S. Clara, Incarnação und Bom Je= fus. Die Nonnen bes lettgenannten Orbens burfen bas Rlofter verlaffen und heirathen.

Im Jahr 1768 bestanden die gesammten Einwohner ber breiundvierzig Rirchspiele zu Madera aus 63,913 Ropfen ober 31,341 Personen mannlichen und 32,572, weiblichen Geschlechts. Allein in gebachtem Sahre ftarben 5243 Personen, und nur 2198 Kinder wurden bagegen geboren; sobaß 3045 Todesfalle mehr waren als Geburten. Es ift fehr mahrscheinlich, bag bies von einer epidemischen Krankheit hergerührt hat, benn fonst mußte Die Infel langft entvollert fein, beren Klima boch vortrefflich ift, indem bas Wetter gemeiniglich gelinde und bie Site felbft im Sommer in ben bohern Gegenden fehr gemäßigt ift, wesfalls auch die Vornehmern dort ihren Sommeraufenthalt nehmen. Im Winter find biefe Berggegenden wohl mehrere Tage lang mit Schnee bedeckt, in den niedrigern Gegenden aber bleibt er niemals langer als einen ober zwei Tage hindurch liegen. Muf die Rich= tigkeit unserer Ungabe von ben Geborenen und Geftorbenen kann man fich übrigens verlaffen, weil wir Gelegenheit hatten burch einen Secretair bes Gouverneurs einen Auszug aus ben Rirchen= buchern zu erhalten.

Das gemeine Volk ist schwarzlich von Farbe und wohl gebildet, boch haben sie große Füße, welches vermuthlich von Ersteigung der steilen und steinigen Wege auf den Bergen herskommen mag. Sie sind von länglicher Gesichtsbildung, haben schwarze Augen und schwarzes Haar, welches von Natur in

Locken fallt, bei einigen aber anfangt fich wollartig zu frauseln, eine Eigenschaft, bie man vielleicht ihrer Bermischung mit Regern zuschreiben konnte. Im Ganzen sind sie plump doch nicht wis berlich gebildet. Die Frauenspersonen sind hafilich; es fehlt ihnen die bluhende Farbe, welche, nebst der Gefälligen regelmäßigen Gestalt, dem weiblichen Geschlecht unserer nordlichen Gegenden den Vorzug über alles andere Frauenzimmer giebt. Hier in Madera sind sie klein und stark von Knochen, selbst im Gesicht, besonders aber am Fuswerk. Dabei ist nichts Gefälliges in ihrer Urt fich zu tragen und in ihrem Unstande; und ber Farbe nach gehoren sie zu den dunkelsten Brunetten. Allein die richtigen Berhaltnisse ihres Wuchses, die schöne Gestalt ihrer Hande, und ihre großen lebhaften Augen entschädigen sie einigermaßen für jene Mangel. Die Arbeitsteute tragen Sommers leinene Schifferhofen, ein grobes Semb, einen großen Sut und Stiefeln. Einige hatten ein kurzes Camifol von Tuch und einen langen Mantel, ben sie zuweilen über ben Urm schlugen. Die Frauens= personen tragen Rocke und furze enge Leibden, eine Tracht, bie zwar fehr einfach ift, aber manche Personen gar nicht übel fleidet. Außerdem tragen sie auch wohl einen furzen weiten Man= tel, ber Ropf aber bleibt vollig unbebeckt, und die Unverheirathe= ten binden die Saare oben auf bem Birbel bes Sauptes que fammen ..

Die Leute auf bem Lande sind ausnehmend mäßig, und leben schlecht. Sie nähren sich mehrentheils nur von Brod und Zwiebeln ober anderm Wurzelwerk und etwas Fleisch. So elend sie sich aber auch behelsen mussen, so essen sie sich nicht leicht Eingeweide oder sonst andern Abgang von Fleisch, weil die elenzbesten Bettler Calbaunenschlucker bei ihnen genannt werden. Ihr gewöhnlicher Trunk ist Wasser, oder auch (Lauer) ein dunnes Gettank, welches sie aus Weintrebern und Wasser zubereiten, und solches durch die Gährung etwas scharf und säuerlich werden lasen; es kann aber nicht lange ausbewahrt werden. Der Wein selbst, der diese Insel so berühmt gemacht hat, und der ihrer Hande Urbeit ist, kommt selten vor ihren Mund. Ihre Hauptsbeschäftigung ist Weinbau; da solcher aber den größten Theil des Indres keiner Wartung bedarf, so kommen sie sich um so mehr ihrer Neigung zum Müßiggang überlassen, welche in warmen und kruchtbaren Ländern so natürlich ist. Die portugiesische Regiezrung scheint bis seht noch nicht die besten Mittel dagegen er

griffen zu haben. Zwar ist neuerlich Befehl ergangen, daß Delbaume angepstanzt werden sollen, wo das Kand für den Weinwachs zu trocken und unfruchtbar ist; aber noch ist man nicht bedacht gewesen dem Kandmann fürs erste unter die Arme zu greisen, oder Belohnungen zu versprechen, die ihn geneigt zu Neuer-

ungen und willig zur Arbeit machen konnten.

Die Weinberge werben Pachtweise und immer nur auf ein Sahr lang ausgethan. Die Pachter bekommen vier Zehntheile vom Sewächs; vier andere Zehntheile mussen Grundherrn, ein Zehntheil an den König und einer an die Geistlichkeit entrichtet werden. Ein so geringer Gewinn und die Aussicht, daß sie blos fur Andere arbeiten, muß naturlicherweise Muth und Hoffnung niederschlagen. Dennoch sind sie bei aller Unterdrückung lustig und vergnügt, singen bei der Arbeit und versammeln sich des Abends, um nach dem Schall einer einschläfernden Guitarre zu

tangen und zu fpringen.

Die Einwohner der Städte sind noch hässlicher als die Landsleute, und dabei oft blaß und mager. Die Männer gehen französisch und mehrentheils schwarz gekleidet; aber gemeiniglich passen die Kleider nicht, und scheinen wenigstens seit funfzig Sahren schon aus der Mode gewesen zu sein. Die Damen sind seiner und angenehm gebildet; aber die Eisersucht, welche den Männern hier gleichsam angeboren ist, hält sie stets eingeschlossen und beraubt sie der Glückseit, welche den ärmern Landweibern unbenommen bleibt. Die Bornehmern machen eine Urt von Abel aus; aber ihr Uhnenstolz macht sie ungesellig und unwissend, und verleitet sie zu einem lächerlich affectirten vornehmen Wesen. Die Landgüter gehören einigen alten Familien die zu Funchal und in den übrigen Städten der Insel wohnshaft sind.

Mabera besteht aus einem einzigen großen Berge, der sich von allen Seiten von der See gegen die Mitte der Insel erzhebt, und daselbst in eine Spige zusammenläuft auf der sich eine Bertiefung sinden soll, welche von den Einwohnern Bal genannt wird, und, ihrer Aussage nach, mit einem seinen, immer grünenden Grase bewachsen ist. Die Steine, welche wir zu unztersuchen Gelegenheit hatten, schienen alle im Feuer gewesen zu sein, waren löchericht und von schwarzer Farbe; kurz, der größte Theil derselben war Lava. Einige glichen jener Steinart, welche von den Bergleuten in Derbyssire Dunstone genannt wird. Auf

ber ganzen Insel besteht bas Erbreich aus einem Tras, welcher mit Thon und Sand gemischt und gewissen Erdarten ahnslich ist, die wir nachher auch auf der Insel Ascension antrasen. Aus allen diesen Umständen glaube ich mit Recht schließen zu können, daß ein seuerspeiender Berg diese Laven und Okererben hervorgebracht und daß die obenerwähnte Vertiesung auf der Bergspiße der Insel, der Erater, oder die Deffnung des Vulcans gewesen sei. Beim ersten Andlick von Madera war ich zwar anderer Meinung; allein der schwarze Looselsen, ingleichen jener, auf welchem das Castel S. John steht, ferner die Veschaffensheit der Erds und Steinarten und endlich die Lage vor ges dachter Vertiesung überzeugten mich, daß hier Alles eine gewalts

fame Beranderung vom Feuer erlitten haben muffe.

Berfchiebene Bache, welche von ben bochften Gegenden in tiefe Schluchten berabstromen, machen große Abtheilungen auf ber Infel; allein Cbenen, bergleichen andere Reifende vor uns bemerkt haben wollen \*), konnten wir hier nirgends finden. In ben Flugbeeten jener Bache giebt es an manchen Stellen eine Menge größerer und fleinerer Steine, welche bas Baffer aus den hoheren Gegenden, hauptfachlich gur Winterszeit bei heftigem Regen ober bei aufgehendem Schnee herabführt. Bur Begun= ftigung bes Beinbaues wird bas Baffer burch Dammungen und Canale in die Beinberge geleitet, bamit jeder Inhaber auf eine bestimmte Zeit Gebrauch bavon machen konne. Ginige haben es furs gange Sahr, andere wochentlich breimal, andere zweimal, und noch andere gar nur einmal. Da bes heißen Simmelftrichs wegen fein Weinberg ohne Bafferung beftehen kann, fo kann auch bergleichen nicht ohne große Roften, und bagu nur in folden Begenden angelegt werden, wo Baffer von benen zu erhalten fteht, bie es furs gange Jahr und übrig haben.

Wo in den hohern Gegenden nur auf irgend eine Weise ein Stückchen ebenes Land anzutreffen ist oder durch Handarbeit dazu gemacht werden kann, da pflanzen sie Zehrwurzeln (arum esculentum Linn.) und umziehen es, der Wässerung wegen, mit einem Auswurf von Erde, weil diese Pslanze in seuchten Gründen am besten fortkommt. Die Blätter brauchen sie zum Futter für die Schweine; die Wurzel hingegen, wird von den Leuten auf dem Lande selbst genossen. Subse Kartoffeln (convolvulus bata-

<sup>&#</sup>x27;) S. Samtesmorth's Gefdichte ber engl. Secreifen um bie Belt.

tas) werden zu eben diesem Behuf gepflanzt und machen nebst ben Castanien die Sauptartikel ihrer Rost aus. Bon lettern fin= bet man große Balber in ben bobern Gegenden bes Landes, wo ber Weinstock nicht fortkommt; Weizen und Gerste wird auch gefaet, vornehmlich an folchen Stellen, wo die Reben vor Alter ausgehen wollen, ober wo bergleichen erft neuerlich ge= pflangt worden. Indeffen reicht ihre gange Getreibeernte boch kaum auf brei Monate hin; weshalb die Einwohner fich anderer Nahrungsmittel, befonders bes Nordamerikanischen Rorns bedie= nen muffen, wovon auch jahrlich große Ladungen eingeführt und aegen Wein eingetauscht werben. Sieran ift nun freilich theils der Mangel an Dunger und theils die Faulheit des Bolkes schuld; allein, wenn auch gleich ber Ackerbau allhier zur hochsten Boll= kommenheit gebracht mare, fo wurde bem Unscheine nach den= noch nicht Korn genug gewonnen werben. Ihre Dreschtennen machen fie zirkelrund, und legen folche in einer Ecke ihres Felbes an, zu welchem Ende ber Boben bort gereinigt und festge= stampft wird. Die Garben werden rund barauf berum geschich= tet, und ein vierecliges Brett, bas unten mit icharfen Feuerfteinen befest ift, wird burch ein paar Dchfen baruber hergezogen. Um bas Brett fchwerer zu machen ftellet fich ber Ochfentreiber oben brauf. Sierburch wird bas Stroh zu Sackerling geriffen und das Korn zugleich aus den Aehren gebracht.

Die größte und einträglichste Ernte zu Mabera besteht in Wein, von welchem die Insel auch berühmt ift. Wo bas Erd= reich, die Lage und Waffer es erlauben wird Wein gebauet. Jeder Weinberg wird burch einen ober mehrere Gange, von brei bis feche Fuß breit, burchschnitten, und diefe find mit zwei Fuß hohen Mauren eingeschloffen. Langft ben Gangen, welche mit fieben Kuf hohem Lattenwerk überwolbt ober bebeckt find, wer= ben in gleich weiter Entfernung von einander Pfahle aufgerich= tet, auf welche man ein Gitterwerk von Bambusrohr befestigt, welches von beiben Seiten bes bebeckten Ganges bis ungefahr zwei Kuß von der Erde herabgeht und in diefer Sohe ben gan= gen Grund des Weinbergs bedeckt. Muf biefe Weise werden die Ranken in die Sohe gehalten und die Arbeiter haben Plat bas Unfraut, welches zwischen ben Stocken hervorkommt, auszujaten. In der Weinlese friechen fie unter bas Lattenwerk, schneiden bie Trauben ab und sammeln fie in Korbe. Ich fah hier Trau= ben; bie über feche Pfund wogen. Diefe Urt ben Grund von

Unkraut rein und feucht zu erhalten, und die Trauben selbst im Schatten reisen zu lassen, giebt dem Maderawein jenen vortrefflichen Geschmack und die Eigenschaft den Mund recht zu füllen (corps), welche ihm so eigenschümlich ist. Es entsteht aber
aus dieser Behandlung des Rebenbaues die Nothwendigkeit, daß
gewisse Plate zu Bamboopflanzungen angewandt werden mussen,
weil das Lattenwerk nicht ohne Bambusrohr gemacht werden kann.
Wenn es daher einem oder dem andern Weinberge, seiner Lage
nach, an diesem unentbehrlichen Rohre sehlt, so kann er nicht
gehörig gebaut werden und bleibt deshalb oft ganzlich brach
liegen.

Der Wein ist von verschiedener Gute und Preise. Der beste wird von einer Art Trauben gemacht, wovon die Reben auf Bestehl des Infanten von Portugal Don Henrich aus Candia hiersher gebracht und angepstanzt worden sind. Er heißt Maderas Malvasier (Madeira Malmsey). Die Pipe kann auf der Stelle nicht unter vierzig dis zweiundvierzig Pfund Sterling eingekauft werden. Es ist ein köstlicher süßer Wein; fällt aber nur sparfam. Die nächste Sorte ist ein trockner Beerenwein, welche Art nach London versahren wird; von diesem gilt die Pipe dreißig dis einundbreißig Pfund. Geringere Sorten für Osts und Westinzbien und für Nordamerika kosten nach Beschaffenheit ihrer Güte von 28 zu 20 Pfund Sterling. Es werden, ein Jahr in das andere gerechnet, jährlich ungefähr 30,000 Pipen geerntet, jede zu einhundert und zehn Gallons. Dreizehntausend Pipen von den besten Sorten werden ausgeführt; das übrige wird theils zur eizgenen Consumtion auf der Insel gebraucht, theils zu Branntwein gebrannt, der nach Brasilien gehet, und theils wird Weinzessig daraus gemacht.

Die Weinberge sind entweder mit Mauerwerk oder mit heden von Granaten, Myrten, Brombeer und wilden Rofen umzogen. In den Garten werden Pfirsichen, Aprikosen, Quitten, Lepfel, Birnen, walsche Russe, Castanien und andere europäische Fruchte gezogen; zuweilen auch einige tropische Gewächse, als

Pifangs, Goaven und Unanas.

Die zahmen Thiere, welche wir in Europa haben, sind gleichfalls auf Madera anzutreffen; und obgleich die basigent hammel und Ochsen nur klein sind, so ist ihr Fleisch doch wohlsschmedend. Die Pferde sind ebenfalls klein, aber sicher auf den Knochen. Sie klettern mit größter Fertigkeit die steilsten Fuß-

steige hinauf, benn andere Wege giebts hier nicht. Bon Naberfuhrwerk weiß man hier zu Lande gar nichts; in der Stadt
aber giebt es eine Urt Schleifen ober Schlitten, die aus zwei,
durch Querhölzer verbundenen Brettern bestehen, welche vorn
einen spigen Winkel machen; man spannt Ochsen davor und bedient sich berselben, um Weinfasser ober andere schwere Waaren
fortzubringen.

Von wildem Geflugel giebt es hier mehrere Urten als von anderm Wildpret, von beffen fonft gabtreichem Gefchlecht nur bas Raninchen allein ber einzige Reprafentant ift. Wir faben vor= nehmlich ben Sperber (falco nisus) verschiedene Rraben (corvus corone) Elftern (corvus pica) Bald = und Kelblerchen (alauda arvensis et arborea) Staare (sturnus vulgaris) Gold: ammer (Emberiza citrinella) gemeine = und Bergsperlinge (fringilla domestica et montanà) gelbe Bachstelzen und Rothkehl= then (motacilla flava et rubecula) und wilbe Tauben, beren Gattung wir nicht bestimmen konnten; es kam uns auch bie Saus = und Uferschwalbe, (hirundo rustica et apus) zu Geficht und einige Berren von ber Factorei verficherten uns, baf fie überbem noch die Rauchschwalbe (hirundo urbica) gesehen hatten. Die Schwalben bleiben ben gangen Winter über bier, und ver= lieren fich bei kaltem Wetter nur auf ein paar Tage, wahrend welcher fie fich in die Felfenflufte verkriechen und beim erften warmen Tage wieder zum Vorschein kommen. Das rothbeinige Rebhuhn (Tetraorufus) ist in den innern Theilen ber Insel gleichfalls gemein, vermuthlich weil es bort weniger als in ans bern Gegenden derfelben geftort wird. In herrn Loughnans Bogelhause fab ich ben rothschnablichen Sperling (Loxia astrild) Buchfinken, Diftelfinken, Butterfinken und Canarienvogel (Fringilla coelebs, carduelis, butyracea und canaria), welche alle auf der Infel gefangen waren. Bahmes Federvieh, als Truthuhner, Banfe, Enten und Suhner find felten, vielleicht weil es an Rorn fehlt.

Es giebt hier keine einzige Schlangenart; aber alle Haufer, Weinberge und Garten wimmeln von Sidechsen. Die Monche eines hiesigen Klosters klagten, daß ihnen solche viel Schaden im Garten thaten; um berfelben loszuwerben hatten sie einen großen messingenen Ressel in die Erde gegraben, in welchem sich biese Thiere, die beständig nach Fraß herumlaufen, bei Gunderten

fingen und umkommen mußten, weil sie wegen der Glatte bes

Metalls nicht wieder herausklettern konnten.

Langs ben Kuften von Madera und ben benachbarten Salvages und Ilhas befertas fehlt es zwar der See nicht an Fischen, aber da sie zu Beobachtung der Festage dennoch nicht hinreichen, so führen ihnen die englischen Schiffe von Gothenburg Heringe, besgleichen von Neu-York und andern Orten in Amerika gesalznen und trocknen Stocksisch zu.

Wir sahen wenig Insekten, mochten aber vielleicht mehr gefunden haben, wenn wir langer hier gewesen waren. Sie waren alle bekannt, und eben nicht von viel verschiebenen Arten. Ich muß bei dieser Gelegenheit eine Anmerkung machen, die auf alle Inseln paßt, welche wir auf dieser Reise berührt haben. Viersüßige Thiere, Amphibien und Insecten sind in solchen Inseln, die weit vom sesten Lande liegen, nicht häusig; und erstere sinden sich gar nicht darauf, wenn sie nicht durch Menschen hinzebracht worden. Fische und Vögel hingegen, die ohne kennde Beihalse durch Luft und Wasser den Weg dazu sinden können, sind häusiger und in mehr verschiedenen Gattungen anzutressen. Große seste Länder hingegen sind reich an allen obdenannten Thierarten, so auch an Vögeln und Fischen, die, wie schon gesagt, überalt gemeiner sind. Ufrika lieserte uns auf dieser Reise in wenig Wochen eine Menge verschiedenen Arten von viersüssigen Thieren, Amphibien und Insecten, wovon wir doch in als len übrigen Ländern nicht eine einzige neue Entdeckung hatten machen können.

## 3weites Capitel.

Reise, von Mabera nach ben Insein bes grunen Borgebirges und von ba nach bem Borgebirge ber guten hoffnung.

Un. 1. August gingen wir nebst ber Abventure bei fpatem Abend wieder unter Segel. Ein Nordostwind begunstigte unfre Fahrt dermaßen, daß wir bereits am 4. fruh Morgens Palma ju Gessicht kriegten. Dies Eiland, welches unsern astronomischen Bes

rechnungen zufolge unter bem 28° 38' nordlicher Breite und unter bem 17° 58' westlicher Lange liegt, gebort zu benjenigen, welche ben Alten unter bem Namen ber glucklichen Infeln (Insulae fortunatae) bekannt maren, und eine berfelben hieß ba= mals schon Canaria \*). Sie waren in gang Europa vergessen, bis, gegen bas Ende bes vierzehnten Sahrhunderts, ber Beift ber Schifffahrt und ber Entbeckungen wieder erwachte. Um biefe Beit fanden einige Abenteurer sie von neuem und Biscapische Seefahrer landeten, namentlich auf ber Infel Lancerota, aus welcher fie hundert und fiebzig Gingeborne mit fich fortichleppten. Louis de la Cerda, ein spanischer Ebelmann von der koniglichen Familie in Castilien, erhielt ein Gigenthumsrecht auf biefe Infeln vermittelft einer papftlichen Bulle, und fuhrte berfelben gu= folge, vom Sahr 1344 an, ben Titel eines Pringen ber glucklichen Infeln, ohne jedoch von biefen feinen Staaten wirklich Befit zu nehmen. hierauf wurden fie im Sahr 1402 aber= male von Johann Baron von Bethencourt aus ber Normandie befucht. Diefer nahm einige berfelben in Befit und nannte fich Ronig ber kanarischen Inseln. Gein Enkel aber trat alles Un= recht auf selbige bem Don Benrich, Infanten von Portugal, ab; und endlich wurden fie ben Spaniern überlaffen, welche fie auch noch jest besigen.

Um folgenden Tage um funf Uhr bes Morgens passirten wir die Insel Ferro, die deshalb merkwurdig ist, weil einige Geographen die erste Mittagslinie durchs westliche Ende derselben ziehen. Nach einer vom Capitain Cook angestellten astronomischen Beobachtung liegt diese westliche Spige der Insel im 27° 42' nörblicher Breite und im 18° 9' westlicher Länge. Un eben dem Tage, da wir ungefähr unterm 27. Grad nörblicher Breite

<sup>&</sup>quot;) Es ist wahrscheinlich, daß nicht nur die kanarischen Inseln, sons dern auch Madera und Porto Santo den Alten bekannt gewesen, und wenn man dies annimmt, so lassen sich ihre verschiedenen Nachrichten von der Anzahl dieser Inseln gar wohl erklären. Plin. Hist. Nat. VI. 37. Die Beschreibungen der Alten stimmen auch mit den neuern übereiu. Mela cap. X. 20. "Ex iisdem quoque insulis etc." d. i. "Auch ward von diesen Inseln Ginnober nach Nom gebracht; und noch jehe sinselt von diesen Inseln Ginnober nach Nom gebracht; und noch jehe sinselt fich auf selbigen der Baum, welcher den Ginnober hervorbringt. Er wird Drachenblut genannt." Auch haben wir von Plinius die Nachricht VI. 36. daß Juba, König von Mauritanien, auf diesen Inseln, gegensüber dem Lande der Autolosier, Purpur färben ließ.

waren, sahen wir verschiedene fliegende Fische, die, von Bouniten und Doraben verfolgt, fich uber bie Dberflache bes Baffers er= hoben. Gie flogen nach allen Richtungen balb bier bald borthin und nicht etwa blos gegen den Wind allein wie Ralm ausschlie= Benderweise zu glauben scheint. Huch flogen sie nicht immer in geraten, sondern auch in frummen Linien. Wenn fie im Fluge über bie Oberflache ber See bie Spite einer Welle antrafen, fo gingen fie burch selbige gerabe burch und flogen auf ber andern Seite weiter fort. Bon biefer Beit an bis wir ben heißen Sim= melsstrich (Zona torrida) verließen, hatten wir fast taglich bas Schaufpiel, unabsehliche Buge und Beere biefer Fische um uns ber zu feben. Buweilen wurden auch wohl einige auf bem Berbeck gefangen, wenn fie ju ihrem Ungluck ju weit geflogen, ober fich zu hoch erhoben und abgemattet hatten. Bei bem einfor= migen Leben, bas wir zwischen ben Wendezirkeln fuhrten, mo Wetter, Wind und Gee ftets angenehm und gunftig maren, gab jeder fleine Umftand Gelegenheit zu Betrachtungen. Wenn mir jum Beispiel jene schonen Kifche ber Gee, die Bonniten und Do= raben, auf ber Sagd ber fleinern, fliegenden Fifche antrafen, und bemerkten, wie diese ihr Element verliegen, um in der Luft Gi= cherheit zu suchen; so war die Unwendung auf den Menschen nur gar zu naturlich. Denn wo ift wohl ein Reich, bas nicht bem brausenden Dcean gliche, und in welchem die Großen, in allem Pomp und Pracht ihrer Große, nicht immer bie Unter= brudung ber Rleinern und Wehrlosen suchen follten? Bumeilen warb bas Gemahlbe noch weiter ausgeführt, wenn bie armen Flüchtlinge auch in ber Luft neue Keinbe antrafen und ein Raub ber Bogel \*) wurben.

Um 8. hatte bas Seewasser eine weißliche Farbe. Insofern bie veränderte Farbe des Meerwassers oft von einer Untiese, einer Sandbank, oder einem Felsen herzurühren pflegt, warfen wir, Sicherheits halber, bas Senkblei aus, fanden aber mit sunfzig Faden keinen Grund. Abends passirten wir den Wendezirkel des Krebses. Um diese Zeit beschlugen unsere Bücher und Geratheschaften mit Schimmel, und Eisen und Stahl sing in freier Luft an zu rosten. Wegen dieser Beschaffenheit der Luft ließ

<sup>\*)</sup> Dergleichen Raubvögel sind der Tölpel, (Pelecanus piscator. (Boobies) die Fregatten, (Pelecanus aquitus. Man of war bird.) und Tropit=Bögel (Phaeton aethereus.)

G. Forfter's Schriften. I.

ber Capitain bas Schiff fleißig mit Pulver und Beineffig aus: rauchern. Es ift febr mahrscheinlich, bag bie Luft Salztheilchen enthalten mußte, denn bloge Raffe ober feuchte Dunfte bringen feine folche Wirkung hervor \*). Die aber bie fchweren Salz= theilchen, in Dunfte aufgeloset, in die Luft emporgehoben wer= ben konnen? bas mogen die Philosophen ausmachen. Es burfte indessen vornehmlich zu untersuchen sein, ob nicht die vielen animalischen Substanzen, welche taglich in ber See verfaulen, eine, zu Erklarung ber obigen Erscheinung, hinreichenbe Menge von flüchtigem Alkali bervorbringen? Die große Sige zwischen ben Wendezirkeln scheint die Seefalgfaure, welche im Seewaffer fo wie im Ruchenfalz enthalten ift, fluchtig zu machen; benn man hat angemerkt, daß z. E. an Tucher, welche, in aufgeloftes Ulfali getunet, über bie gewohnlichen Salzpfannen gehangen worben, fich in turger Beit Kryftalle eines Mittelfalzes anfesten, bas aus Salgfaure und jenem Alkali beftand, mit welchem bie Tucher zuvor maren getrankt worben. Sieraus scheint zu folgen, daß die Seefalgfaure burch die Site biefer Begenden fluch= tig gemacht wird und alebann, in den Dunften ber Luft befindlich, die Dberflache von Gifen und Stahl angreift; bem menschlichen Körper hingegen, der durch die Hise des heißen Erdreichs sehr geschwächt wird, muß solche ungemein zuträglich sein, insofern sie beim Einathmen die Lunge starkt und vermittelst ihrer gelind zusammenziehenden Wirkung auf die Saut ber allzuheftigen Ausbunftung vorbeugt.

Bu ben Borbauungs: und heilmitteln gegen ben Seescharbock, welche wir von England aus mitgenommen hatten, geborte auch eine verdickte Essenz von Bier \*\*) (Weert oder Boort). Von dieser führten wir verschieden Fasser am Bord; allein, noch ehe wir Madera verließen, war sie bereits in Gaherung gerathen und jest sprengte sie gar die Fasser und lief aus. Der Capitain glaubte dem Uebel abzuhelsen, wenn er sie aus ihrem unteren, heißen Lager auß Berdeck bringen ließe, wo es kühler war; allein die freie Luft vermehrte die Gahrung derge-

<sup>\*)</sup> Diese Meinung ift von herrn Ellis, in seiner Reise nach ber bubsone = Ban, mit vielem Scharsfinn untersucht.

<sup>\*\*)</sup> Bier = Burze ober Maisch war so lange eingekocht worden bis dies Getranke die Consistenz von Sprup bekommen hatte; dies nannte man Bieressen ober Würzessenz.

ftalt, baß sie manchem Saffe ben Boben ausstieß: bies gefchab allemal mit einem Anall, als wenn eine Flinte abgeschoffen wurde, und ein Dunft ober Dampf ging gemeiniglich vor bem Knalle her. Auf Unrathen meines Baters ward eine gabrende Tonne diefer Effenz auf ein Fag umgefüllet, welches zuvor tuch= tig war ausgeschwefelt worben. Dies stillte nun zwar die Gah= rung auf einige Tage lang; nach beren Berlauf aber fam fie bennoch wieber, vornehmlich in ben Faffern, welche ber freien Luft ausgeset waren. Ginige Tonnen, die unten in ben fleis nen Ballaft-Steinen vergraben lagen, hielten fich beffer, wenigftens fprangen fie nicht. Bielleicht wurde eine Beimischung von boppelt abgezognem Branntwein ben Fortgang ber Gahrung ge= . hindert haben. Uebrigens war bas Bier, welches aus biefer Burge, blos durch Beigiefung von warmem Waffer gemacht ward, febr gut und ließ sich trinken; boch hatte es einen etwas empyreumatischen Geschmack, ber burche Einkochen entstanden mar.

Am 11. August entbeckten wir Bonavista, eine von den Inseln des grünen Borgebirges; und als sich am folgenden Morgen das Wetter, nach einem Regenschauer, ausgeheitert hatte, erblickten wir auch die Insel Mayo. Gegen Mittag näherten wir uns endlich der Insel San Jago und ankerten um drei Uhr Nachmittags in der Bay von Porto=Praya, —" welche an der Sübseite der Insel im 14° 53′ 30" nördlicher Breite,

und unter 23. 30' westlicher Lange liegt." -

Früh am folgenden Tage gingen wir ans Land und befuchten den Commandanten im Fort, Don Joseph de Sylva,
einen gutherzigen Mann, der etwas französisch sprach und uns
beim General-Gouverneur der Cap-Verdischen Inseln einführte.
Dieser Herr hieß Don Joachim Salama Saldancha de Lobos.
Er residirt sonst gemeiniglich zu S. Jago, als der Hauptstadt
dieser Insel; weil er aber kränklich war, wie seine blasse Gesichtsfarde es bezeugte, so hatte er sich vor zwei Monaten hieher begeben, wo die Luft geschnder sein soll. Er wohnte in den
Zimmern des Commandanten, der sich unterdessen in einer elend
den Hutte behelsen mußte und und einige Nachricht von diesenInseln gab.

Untonio Nolli, mahrscheinlicherweise eben ber, welchen Unstre auch Untoniotto nennen, ein Genueser, ber beim Infanten von Portugal, Don henrich, in Diensten stand, entbeckte im Jahr 1449 einige bieser Inseln und landete am 1. Mai auf einer

berselben, die auch, ihrem Entdeckungstage zu Ehren, den Namen Mayo erhielt. S. Jago erblickte er zu gleicher Zeit. Im Jahr 1460 ward abermals eine Neise dahin angestellt, um Bessis davon zu nehmen, eine Colonie dort anzulegen, und sich förmlich darauf niederzulassen, bei welcher Gelegenheit denn auch die übrigen Inseln vollends entdeckt wurden. S. Jago ist die größte und ungefähr siedenzehn Stunden (leagues) lang. Die Hauptstadt gleiches Namens liegt im Innern des Landes und ist der Sie des Bischofs, zu dessen Innern des Landes und grünen Vorgedirges gehören. Diese Insel ist in eils Kirchspiele getheilt, wovon das volkreichste ungefähr vier tausend Haufer enthält, so daß sie im Ganzen genommen nur schlecht bevölzkert ist.

Porto = Prana liegt auf einem fteilen Felsen, ben wir auf einem schlangelnben Fußsteig binangingen. Un ber Geefeite befteben die Festungswerke aus alten verfallnen Mauern, und gegen die Landseite bin nur aus einem Aufwurf von lofen Stei: nen, der kaum halb Manns boch ift. Nahe beim Fort fteht ein ziemlich ansehnliches Gebaube, welches einer Gefellschaft von Raufleuten ju Liffabon gebort, die ein Sandlungs = Monopolium fur biefe Infeln haben und zu bem Ende hier einen Ugenten balten. Da wir einige frische Lebensmittel allhier einkaufen woll= ten, verwies uns ber Gouverneur besfalls an biefen Ugenten; allein es war ein fehr bequemer Berr, ber uns zwar alles verfprach, was wir nur verlangten, am Ende aber boch nichts wei: ter verschaffte, als einen einzigen magern Dchsen. Die vorge-Dachte Sandlungsgefellschafft tyrannisirt uber die armen Ginwohner, und verkauft ihnen die elendeften Waaren zu gang unerhor= ten Dreifen.

Sago hat wenig Einwohner. Sie sind von mittlerer Große, haßlich und fast ganz schwarz, haben wollicht krauses Haar und aufgeworfne Lippen, kurz sie sehen wie die haßlichsten Neger aus. Der Herr Canonicus Pauw zu Kanten\*) scheint es für ausgemacht zu halten, daß sie von den ersten Portugiessichen Colonisten abstammen, und nach und nach, durch neum Generationen, das ist, in ungefähr breihundert Jahren, ihre jesige schwarze Farbe bekommen haben, welche wir jedoch noch weit dunkter fanden, als Er sie beschrieben hat. Db diese aber,

<sup>\*)</sup> Recherches philosophiques sur les Americains Vol. I. p. 186.

nach feiner und bes Abts de Manet \*) Meinung, lediglich durch die Site des heißen Erdstrichs hervorgebracht worden, oder ob fie nicht vielmehr burch ihre Berheirathung mit Schwarzen von ber benachbarten africanischen Ruste entstanden fei? barüber will ich nichts entscheiben, wenn gleich ber Graf Buffon \*\*) gerabezu behauptet "daß die Farbe der Menschen vornehmlich vom Clima abhangt." Dem fei wie ihm wolle, fo find boch jest hochst wenig Beife unter ihnen, und ich glaube, daß wir beren, ben Gouverneur, ben Commandanten und ben Sandlungsagenten mitgerechnet, wohl nicht uber 5 bis 6 gefeben haben. In eini= gen biefer Infeln find felbst bie Gouverneurs und die Priefter Schwarze. Die Bornehmern geben in alten, abgetragenen, europaischen Rleidungen einher, welche sie noch vor Errichtung der monopolifirenden Sandlungsgesellschaft eingetauscht haben. Die Uebrigen begnugen fich mit einzelnen Rleidungeftuden, als einem Bembe, einem Camifol, einer Sofe ober einem But, und ichei= nen sich in ihrem Aufzuge, wie er auch ist, wohl zu gefallen. Die Beiber find haflich, und tragen blog ein Stud geftreiftes baumwollnes Beug über die Schultern, bas bis auf die Rnie vorn und hinten herabhangt; bie Rinder aber geben, bis fie gu mannbaren Jahren fommen, ganglich nachend. Durch ben De= spotismus ber Gouverneurs, durch die Leitung ber aberglaubifchen und blinden Pfaffen, und burch die Nachläfigkeit ber portugie= fischen Regierung; ift bies Bolt wirklich in noch elenbern Um= ftanben, ale felbst bie schwarzen Bollerschaften in Ufrica find. und eben jene Sinderniffe werben es aud in der Folge ftete ab= halten, fich auszubreiten und zu vermehren, worin boch ber wahre Reichthum eines Landes besteht. Es ift naturlid, baß bie Bewohner bes heißen Erbstriche eine Reigung gur Faulheit haben; aber barin werben fie beftaret, und muffen nothwendigerweise gegen jede, mit Mube verenupfte Berbefferung ihres Buftandes gleichgultig werben, wenn fie jum voraus wiffen, baß alle bahin gerichtete Berfuche fie nur noch geplagter und unglicklicher machen wurden. Mit einer buftern Subllofigfeit überlaffen fie fich baber ber Bettelei, als bem einzigen Stande, ber fie ge= gen die gierigen Rlauen ihrer tyrannifchen Berren fchuten fann. .

<sup>\*)</sup> Nouvelle histoire de l'Afrique française. Paris 1767. 12mo. Vol. II. p. 224.

<sup>&</sup>quot;) Hist. nat. 12mo, Vol. VI, p. 260.

Und warum follten sie auch wohl auf Kosten ihrer Ruhe und ihres Schlafs, dieser einzigen Erquickung in ihren Beschwerden, arbeiten? da sie wissen, daß ber Lohn bafür nicht ihnen zu gute kommen, sondern bloß ben Reichthum Underer vermehren wurde.

Trübe Aussichten, die nicht einmal Hoffnung zum Gluck zeigen, sind wahrlich keine Anlockungen zum Heirathen, und die Schwierigkeiten, den nöthigen, wenn auch noch so geringen Unterhalt zu sinden, sind eben so viel hinreichende Gründe den Haus und Familiensorgen aus dem Wege zu gehn. Hierzukommt noch, daß die Fruchtbarkeit und der Ertrag des dürren Erdreichs lediglich davon abhängt, daß zu gewissen Zeiten des Jahres das ersorderliche Regenwetter richtig einfalle; bleibt nun dieses unglücklicherweise auch nur im geringsten aus, so muß auf Feld und Wiesen alles verdorren und verdrennen und die Hungersnoth ist unvermeiblich. Es läßt sich begreisen und annehmen, daß dergleichen Unglücksfälle die Einwohner ebenfalls abschrecken, dem Vergnügen der ehelichen Verbindung nachzuhängen, weil sie besorgen mussen, daß Elend und Sclaverei das Loos ihrer unglücklichen Kinder sein werde \*).

Die Inseln des grünen Borgebirges sind zwar gebirgigt, doch ist auf den niedrigern Bergen, die sich sankt gegen das Ufer verlaufen und geräumige Thäler zwischen sich inne haben, alles schön grün. Im Ganzen genommen, sehlt es diesen Inseln aber an Wasser, denn, S. Jago ausgenommen, welches einen ziemlichen Fluß hat, der sich bei Nibeira grande, einem darnach benannten Flecken, ins Meer ergießt, giebt es auf einigen derselben nur allein Brunnenwasser. So ist z. B. zu Portos

<sup>\*)</sup> Als wir im Jahr 1775 auf unserer Rückfehr nach England wieder an das Borgebirge der guten hoffnung kamen, erzählte man und, daß diese Inseln in den beiden vorhergehenden Jahren von einer allgemeinen Dungersnoth betroffen worden wären. Hunderte der Einwohner waren damals Hungers gestorben, und der Capitain eines holländischen Schiffs, der um diese Zeit dei St. Jago vor Anker lag, hatte eine ganze Anzahl derselben mit Weib und Kindern an Bord genommen, die sich ihm zu Leibeignen übergeben hatten, nur um dem Hunger zu entgehen. Er machte sich ihre Noth zu Nuße, brachte sie an das Borgebirge der guten Hoffnung und verkaufte sie daschlichen fei an der Borgebirge der guten Hoffnung und verkaufte sie daschlichen handel besam, erhielt er Besehl, diese Unglücklichen auf seine eigne Kosten wieder einzulösen, sie in ihr Batertland zurückzussühren, und vom portugiesischen Gouvernement Bescheinigung beizubringen, daß solches geschehen sei.

Praya nicht mehr als ein einziger Brunnen, der bloß mit Feldsteinen, ohne Mauerwerk schlecht ausgelegt war und nicht nur trübes und salziges, sondern auch so wenig Wasser gab, daß wir ihn täglich zweimal trocken schöpften. Das Thal neben dem Fort scheint einen etwas feuchten Grund zu haben und ist hie und da mit Cocosnuß=Palmen, Zuckerrohr, Bananen, Baumwolle, Goaven und Papao=Baumen bepflanzet; der größte Theil besselben aber ist mit Buschwerk überwachsen, oder besteht aus

Hutungen.

Diese lettern Umstånde wurden vielleicht hoffen lassen, daß biese Inseln wichtig und einträglich gemacht werden könnten, wenn sie einem arbeitsamen, unternehmenden und Handlungstreibenden Bolke zugehörten. Die Cochenillspstanze, Indigo, einige Gewürze und vielleicht auch Cassee, wurden dem Unscheine nach in diesem brennend heißen Elima wohl fortkommen, und gewiß völlig hinreichen den Pstanzern und übrigen Einwohnern nicht nur die nothwendigsten Bedürfnisse, sondern auch alle Bequemlichkeiten des Lebens zu verschaffen, wenn diese nemlich einer so wohlthätigen und freien Regierung genössen als die engelische ist. Usbann wurde, statt des jetigen kummerlichen Unterhalts von Wurzelwerk, ihr Tisch mit Uebersluß besetzt und ihre elenden Hütten in bequeme Häuser umgeschaffen werden.

Einige ber niedrigen Sugel maren durr und unfruchtbar, bergeftalt, daß man kaum hie und ba etwas Grunes barauf er= blickte; auf andern hingegen faben wir noch einige Pflanzen, ob es gleich schon gegen bas Ende ber trodinen Sahreszeit ging. In ben Thalern ift ber Boben fruchtbar genug und besteht aus ausgebrannten, verwitterten Schladen und oferfarbner Ufche; aber uberall ift bas Erdreich mit einer Menge von Steinen bebeckt, die verbrannt, und eine Lava=Art zu fein scheinen; auch die Felfen an der Rufte find von fchwarzer Farbe und feben ebenfalls verbrannt aus. Mus bem allen ift wahrscheinlich, baß biefe Infel große Beranberungen von vulcanischen Musbruchen erlitten hat, und von ben übrigen nah gelegnen Infeln lagt fich vielleicht ein Bleiches fagen, zumal ba eine berfelben, nem= lich Fuogo, noch bis auf diefen Tag aus einem wirklich feier= fpeienden Berge besteht. Die im Innern bes Landes gelegnen Berge find hoch, auch einige berfelben, bem Unfehen nach, fehr steil, und mogen wohl altern Urfprungs fein als die vulcanis

schen Theile an der Rufte, welche allein wir zu untersuchen Ge= legenheit hatten.

Um Abend gingen wir an Bord zurud; ba aber bie Brandung am Ufer jest hoher war als am Morgen, fo mußten wir uns nackend ausziehen, um zu bem Boote zu waten. welches unfre beften Schwimmer unterbeffen mit Wafferfaffern und folden Erfrifchungen belaben hatten, als am Lande gu be= kommen gewesen waren. Dies hatte indessen nicht ohne Furcht und Beforgniß vor den San-Fischen (Sharks) geschehen fon= nen, beren es in biefem Safen eine große Menge gibt. Die Capitaine, Sternseher und Lootsen hatten ben Tag mit Hufnahme eines Plans vom Safen zugebracht, und zu bem Enbe auf einer im Safen belegnen fleinen Infel, Die wegen ber baufigen Wachteln Ilha dos Codorniges ober bie Wachtel=Insel genannt wird, Beobachtungen angestellt. Der Commanbant im Fort ergabite une, bag vor einiger Beit bie Officiers einer franzofischen Fregatte an eben biefem Orte Beobachtungen angestellt und verschiedne Uhren von neuer Erfindung bei fich gehabt håtten \*).

Um folgenden Tage bat Capitain Coof ben General = Bouverneur und ben Commandanten zum Mittagessen, und wir blieben am Bord um Dolmetscher = Stelle zu vertreten. Der Capitain fandte fein eignes Boot um fie vom Lande abzuholen, allein, es fam ohne die erwarteten Gafte guruck, und ber Bouverneur ließ fein Auffenbleiben bamit entschuldigen, daß ihm an Bord eines Schiffes immer ubel werbe. Der Commandant ver= fprach zu fommen; ba er aber vergeffen hatte ben Gouverneur foaleich auf ber Stelle um Urlaub zu bitten, fo war letterer unterbeffen zu feiner Siefta ober Mittageruhe gegangen, und Niemand magte fich, ihn barin zu ftoren.

Da nicht viel frifche Lebensmittel in Porto Prava zu befommen waren; fo wollten wir uns auch nicht langer bort aufhalten. Etliche Tonnen halb falziges Waffer, ein einziger abgehungerter Dchfe, einige langbeinige Biegen, bie, beilaufig qe=

<sup>\*)</sup> Dies war die Fregatte Isis unter Commando des herrn Fleu-rieu, an deren Bord sich herr Pingre mit verschiednen Längen-Uhren (Time-Keepers) besand. Das Journal von der Reise dieses Schiss, und die auf demfelben angeftellten Beobachtungen find in zwei Quartbanden berausgegeben.

fagt, gerad emporftehende Horner und niederhangende Ohren hatten, etliche magere Schweine, Truthuhner, Suhner, nebft ein paar hundert unreifen Drangen und schlechten Difangfruch= ten war Alles, was wir erlangen konnten. Auf unfern botani= ichen Spaziergangen hatten wir am vorigen Tage einige tropi= fche Pflangen, aber mehrentheils von bekannten Urten gefunden, unter ben Infecten, Fifchen und Bogeln bingegen gab es einige neue. Bu ben letteren gehorte vorzuglich eine Battung Perl= huhner (Guinea hens), die felten fliegen, aber besto schneller laufen, und wenn fie alt find, ein fehr hartes, trocknes Fleisch haben. Wachteln und rothbeinige Rebhuhner follen, nach bem Bericht ber Ginwohner, auch gemein fein; ber mertwurbigfte Bogel aber, ben wir bier fanden, mar eine Urt von Gisvogel \*). Er nahrt fich von großen, blauen und rothen Landfrabben, die fich in Menge allhier aufhalten, und in bem trocknen, ausge= borrten Erdreich runde und tiefe Locher ju ihren Wohnungen machen.

Da ben Matrosen alles willkommen ift, was Zeitvertreib schafft, so kauften die unfrigen hier ungefahr funfzehn bis zwan= gig Uffen, die G. Jago ober grune Uffen genannt werben (Simia Sabaca). Gie maren etwas fleiner als Raben, und von einer grunlich = braunen Farbe mit schwarzen Ropfen und Tagen. Un jeder Seite des Mauls hatten sie, gleich mancher andern Uffenart, einen Sack, den sowohl die Englander in den westinbifchen Colonien als auch die Spanier, alforjes nennen. Die Poffen diefer Creaturen maren unterhaltend genug, fo lange bas Spielwerk noch neu mar. Allein es bauerte nicht lange, fo ward man ihrer überdruffig, prugelte die armen Thiere oft auf eine graufame Beife aus einer Ede bes Schiffs in bie andere, und ließ fie endlich aus Mangel frifchen Futters gar verhungern, fo daß nur brei bavon noch lebendig nach bem Cap kamen. Diefe unschablichen Thiere aus bem ruhigen Aufenthalt in ih= ren schattigen Balbern wegguschleppen, um fie in unabläßiger Ungft und Qual jammerlich umkommen zu laffen, bas ift eine muthwillige Graufamkeit und ein offenbarer Beweis ber harte= ften Fuhllosigkeit, die ich mit theilnehmendem Mitleiden bemerkte,

<sup>\*)</sup> Eben biese Art findet sich im gludlichen Arabien. S. Forekals Fauna Arabica. So auch in Abyssinien. S. die vortrefflichen und schäebaren Zeichnungen bes herrn James Bruce.

so daß ich noch jest mich nicht enthalten kann ihrer zu erwähnen, ob ich gleich sonst alles dieser Art gern mit dem Mantel der Liebe zudecken möchte.

Um Abend gingen wir unter Segel, und fteuerten nach Guben. Das Wetter mar bie folgenden Tage über gelinde, mit Regenschauern untermengt, und ber Wind ging Nordost, Nord und N. Nordoft. Um 16. um 8 Uhr Abends fahen wir ein helles, feuriges Meteor, von langlicher Geftalt und blaulicher Farbe. Es bewegte fich fehr schnell gegen den Sorizont herab, lief nordwestwarts, und verschwand nach wenig Augenblicken un= terhalb bem Gefichtefreise. Um Mittage waren wir wenigstens 55 gute englische Seemeilen (leagues) von G. Jago entfernt, und boch folgte eine Schwalbe dem Schiff noch immer nach. Gegen Abend setzte sie sich auf eines von den Schießlochern; weil sie aber dort allemal beunruhigt ward, so oft die Segel gerichtet ober eingenommen wurden; fo suchte fie in der Folge ihr Nachquartier in bem am Sintertheil bes Schiffs befindlichen Schnigwerk, und folgte auch bie beiben nachsten Tage uber, bem Schiffe unablaffig. Wahrend biefer gangen Beit fahen wir viele Bonniten um uns herum. Oft schoffen fie mit ber größten Gefchwindigkeit neben uns vorbei vor dem Schiffe ber, aber alle Berfuche fie mit Ungeln ober Sarpunen zu fangen waren vergebens; bagegen gludte es unfern Matrofen einen Sanfifch (Shark), ber funf Bug lang mar, an ber Ungel zu fangen. Geine ge= wohnlichen Begleiter, ben Piloten (gasterosteus ductor) und ben Saugefisch ober Remora (echeneis remora) faben wir zwar bei ihm, aber mit dem Unterschiede, bag ersterer fich forgfaltig hutete gefangen zu werben, letterer hingegen am Rorper bes Sanes fo fest faß, baß mit ihm zugleich vier Stud aufs Ber= beck gezogen wurden Um folgenden Tage agen wir etwas vom San, und fanden es, gebraten, von gang erträglichem Gefchmack aber wegen bes Fettes unverbaulich.

Zwei Tage nachher ward henry Smock, einer von den Zimmerleuten, vermißt. Er hatte an der Außenseite des Schiffes etwas zu arbeiten gehabt, und war allem Anschein nach ins Wasser gefallen. Wegen seiner Gutherzigkeit und gesetzten Wesens ward er sogar von seinen Kameraden beklagt; eine sichere Gewährschaft, daß sein Verlust den Seinigen noch schmerzlicher gewesen sein muß. Sie und da zeigte sich in den Augen der Empfindsamen eine verstohlne Abrane, als ein freiwilliger schäs-

barer Tribut fur einen vernunftigen Mitmenfchen, ber gut und

liebreich gesinnt mar.

Seitbem wir G. Jago verlaffen, hatten wir oft Regen, vornehmlich aber regnete es am 21. ganz ausserviertlich ftark. Der Capitain ließ über bas ganze Schiff Zelt = Tucher und Decken ausspannen, um bas Regenwasser aufzufangen, und wir bekamen auf diese Weise eine solche Menge davon, daß sieben Faffer bamit angefullt werden konnten. Db wir gleich keinen Mangel an Waffer hatten, so war uns boch biefer frische Borrath fehr willkommen, weil es ben Matrofen nun besto reichlis cher gegeben werden konnte. Unser Capitain hatte aus vielscheriger Erfahrung angemerkt, daß auf langen See-Reisen eine reichliche Vertheilung und Genuß von frischem Wasser, zur Erhaltung ber Gesundheit ungemein vieles beiträgt. Die Ursache hievon läßt sich auch leicht erklären, benn, wenn es reichlich getrunken und zum Theil auch zum Waschen des Körpers und des leinenen Zeuges gebraucht wird, so verdunnet es nicht nur das Blut, sondern durch die Reinlichkeit und östere Veränderung der Wäsche bleiben auch die Schweißlicher der Haut stets offen, mithin wird die zur Gesundheit nottige, unmerkliche Ausdunftung nicht unterbrochen. Solchergestalt wird ber Gefahr fauler Rrankheiten auf zweifache Urt vorgebeugt, einmal weil die Uusbunftungen des Korpers nicht wieder burch die haut eingefaugt werben konnen, und weil andrer Seits die vom beständigen Schwiten verloren gegangene Feuchtigkeiten burch haufiges Erinten wieber erfett werben, in beffen Ermangelung bie verbickten Cafte leicht falzig und cauftisch werben, welches man eigentlich als die Urfachen ber Entzundungsfieber anzugeben pflegt.

Der heutige Negen hatte unfre arme Schwalbe burchaus naß gemacht. Sie sehte sich also auf das Gelender des Verzbecks am Hintertheil des Schiffes und ließ sich geduldig fangen. Ich trocknete sie und ließ sie, sobald sie sich erholt, im Steuer-Raum sliegen, wo sie, unbekummert über ihre Einsperrung, sogleich über die Fliegen hersiel, welche daselbst sehr häusig waren. Beim Mittagsessen öffneten wir die Fenster und sie sehte sich wieder in Freiheit; um sechs Uhr des Abends aber kam sie in den Steuer-Raum und in die Cajüte zurück, gleichsam überzeugt, daß wir ihr nichts Uebles wollten. Nach einer abermaligen Fliegen-Collation flog sie wieder fort und blieb die Nacht über auf der Aussenseiches Schiffes. Früh Morgens kam sie

nochmals in die Cajute und frühstückte Fliegen. Da sie gutes Obbach bei uns fand, und wenig oder gar nicht gestört wurde, so ward das arme Thierchen dreister, und wagte sich endlich durch jedes Schießloch, Fenster oder andre Dessung herein ins Schiff. Einen Theil des heutigen Vormittags brachte sie in der Cajute des Herrn Wales sehr munter zu, aber nachher war sie sort. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß sie einem Fühllosen in die Fäuste gefallen und so gesangen worden, um ein Tractament sür eine geliebtere Kake zu werden. In den einsamen Stunden einer einsörmigen Seeschtt interessirt den Reisenden jeder kleine Vorfall. Man muß sich also nicht wundern, daß ein so geringer Umstand als der Mord eines unschuldigen Vogels dem Herzen derzenigen doppelt wehe that, die noch nicht unempsindlich geworden waren.

Die Geschichte dieses Vogels, welches eine gewöhnliche Haus-Schwalbe war (hirundo rustica Linn.), zeigt zugleich seutlich: wie einzelne Landvögel so weit hinaus in die See gebracht werden können. Es scheint sie solgen den Schiffen, wenn diese vom Lande abgehen, gerathen so unvermerkt auf die die offne See, und mussen alsdamn nahe deim Schiffe, als der einzigen sesten Masse bleiben, welche ihnen die unabsehliche Kläche des Meeres darbietet. Segeln ein oder mehrere Schiffe mit einander, so läst sich ebenfalls leicht begreifen, woher es komme, daß man weit vom Lande Landvögel angetroffen. Vom Lande ab folgten sie vielleicht diesem Schiffe, und geriethen nachher auch an jenes, worauf sich der Beodachter befand. Aber außer diesem Kall lehrt die Erfahrung, daß nicht nur einzelne Vögel, sondern wohl ganze Schaaren und Jüge derselben auch durch heftige Stürme weit vom Lande hinweg und die auf die offne See gejagt werden, da sie denn ebenfalls auf Schiffen Ruhe suchen \*).

Um 23. sahen wir einige Wallsische von funfzehn zu zwanzig Fuß lang nach Norden und Nordwest am Schiff vorbeige-

<sup>\*)</sup> Capitain Cook bestätigte mir dies aus eigner Erfahrung. Er bestand sich einst zwischen Korwegen und England in einem heftigen Sturme, während bessen eine Flucht von viel hundert Bögeln sich ind Taus und Takelwerk des Schisse sehre. Außer einer Menge kleiner Bögel waren auch einige Habichte darunter, die über die kleinern hersielen, und ein reichliches Mahl hielten.

hen. Man hielt sie für Nord-Caper (Delphinus Orca). Zwei Tage barauf sahen wir Fische von eben ber Art, nebst einigen kleineren von brauner Farbe, die von ihrem Springen aus dem Wasser, Springer (oder Skip-Jacks) genannt werden. Der Wind war seit einigen Tagen Nordwest, und nothigte uns nach Sudost zu lausen, so daß wir nun südwärts von der Küste von Guinea waren. Einige unster Seeleute, die oft übers atsantische Meer gekommen waren, sahen dies als etwas Besonderes an; und wirklich ist es besonders, daß, odgleich zwischen den Wendezirkeln der Wind für sehr beständig, ja fast unveränderlich gehalten wird, er dennoch zuweilen von der Regel abweicht. Auf diesem Striche bemerkten wir auch einige Fregattenvögel (pelecanus aquilus). Die Matrosen halten sie für ein Merkmal nahen Landes, wir waren aber jest über 100 Seemeilen von der nächsten Küsse, und folglich hat diese Meinung eben so wenig Grund, als viel andre alte Vorurtheile. Tede Widerlegung eines Vorurtheils ist Gewinn für die Wissenschen Mannes irrig sei, ist ein Schritt zur Wahrheit, die allein verdient zum Besten der Menschen ausgezeichnet und ausbehalten zu werden.

Am I. September zeigten sich verschiedne Doraden (coryphaena hippurus). Auch sahen wir nicht weit vom Schiffe eisnen großen Fisch, den Willoughby, aus J. Nieuhoss Nachrichten entlehnt, in dem Anhange zu seiner Geschichte der Fische p. 5. auf der neunten Platte Fig. 3. hat abbilden lassen. Bon den Hollandern wird er Zee-duyvel oder See-Teusel genannt und scheint, seiner außern Gestalt nach, zu dem Geschlecht der Nochen (raja) zu gehören, aber von einer neuen Gattung zu sein; ein Beweis, daß selbst die bekanntesten Meere, dergleichen das Atlantische ist, zu neuen Entdeckungen Stoff liesern, wenn es für diesenigen, die das Bekannte vom Undekannten zu unterscheiden wissen, nur Gelegenheit gabe, die nothigen Untersuchungen anzustellen.

Um 3. sahen wir große Haufen von fliegenden Fischen, und fingen einen Bonito (Scomber pelamys), der gleich zugerichtet ward, aber ein trochneres und unschmackhafteres Fleisch hatte, als man ihm gemeiniglich beizulegen pflegt. Zwei Tage nacheher glückte es uns eine Dorade (coryphaena hippurus) zu erhaschen; für die Tasel ist auch dieser Fisch, seines trochnen Fleisches wegen, von keinem sonderlichen Werth, desto mehr aber

ergött er, wenn man ihn schlachten sieht, die Augen, durch das unbeschreiblich schone Farbenspiel seiner Haut. Diese verändert sich alsdann unaushörlich und eine herrliche Farbenmischung wechselt immer mit der andern ab, so lange der Fisch nur noch eine Spur von Leben in sich hat. Meiner Empfindung nach, ist dies eins von den prächtigsten Schauspielen, die ein Reisender in den Seen des heißen Erbstrichs antressen kann

But here description clouds each shining ray; What terms of art can Nature's powr's display? Falconer.

Unter andern ward heute auch ein Boot ausgesetzt, um die Richtung der Strömung aussindig zu machen und um die Wärme des Seewassers in großer Tiefe zu bestimmen. Wir sondirten mit 250 Faden, fanden aber keinen Grund. Das Thermometer stand in freier Luft 75½ Grad; gleich unter der Obersläche des Wassers siel es auf 74; und in einer Tiefe von 85 Faden war es dis auf 66 gefallen. Wir ließen es 30 Minuten unter Wasser und es wurden zum Wiederheraufziehen 27½ Minute Zeit ersordert. Auf unstrer Fahrt im Boot ereignete sich Gelegenheit eine Art von Blubbers oder See-Nesseln zu unterzuchen, die Linné, Medusa Pelagica genannt hat. Auch singen wir ein anderes Seethier, Doris lävis genannt; und machten getreuere Zeichnungen von demselben, als die bisherigen gewesen sind. Mittags hatten wir 0° 52 Minuten nördlicher Breite.

Um 9. passirten wir die Linie bei einer gelind wehenden Luft. Unste Matrosen tauften ihre Cameraden, welche sie noch nie passirt hatten und sich nicht durch Trinkgelder loskausen wollten. Wer die Salztause über sich ergehen ließ, zog, so bald die Operation vorbei war, frische Wäsche und Kleider an; und da das auf der See, besonders bei heißem Wetter, nicht zu oft geschehen kann, so war ihnen das Untertauchen, anstatt eine Urt von Strafe zu sein, vielmehr heilsam und gesund. Für die Trinkgelder der Uedrigen wurden starke Getränke angeschafft und diese vermehrten die Lustigkeit und Laune, welche den herrschenden Character der Matrosen ausmacht. Der Wind brehte sich heute nach Süben, wandte sich nach und nach durch Süden nach Often und Süds-Süds-Often herum und sehte sich endlich in den gewöhnlichen Passawind fest.

Wir fingen heute verschiebne Doraben, und ein fliegender Fisch, der völlig einen Fuß lang war, siel aufs Verdeck. Seit dem 8. hatten sich beständig mehrere Arten von Seevögeln, als Fregatten (pelecanus aquilus et sula), Sturmvögel, Mewen und Tropic=Bögel (phaëton aethereus) sehen lassen. Auch war einigemal die See mit Molluscis bedeckt. Unter diesen letztern gab es eine Art, die blau, ungefähr wie eine Ackerschnecke gesstattet, und mit vier Aermen versehen war, die sich in viele Acste theilten. Wir nannten sie Glaucus atlanticus. Eine ansdre Art war durchsichtig wie Glas, und von dieser hingen oft ihrer viele, wie an einer langen Schnur aufgereihet, ancinander. Wir rechneten sie zu dem Geschlecht Dagysa, dessen auch in Herrn Cooks Reise in der Endeavour Erwähnung geschieht\*). Zwei andre Arten von Molluscis, welche von den Matrosen Salee und Portugiesische Men of war, von den Hollandern aber besaantjes (medusa velella et holuthuria physalis) genannt werden, waren auf allen Seiten des Schiffs in großer Menge zu sehen.

Am 27. untersuchten wir abermals die Stromung und Warme des Wassers, mit ungefähr gleichem Erfolge als zuvor. Das Thermometer stand in freier Luft auf 72½, gleich unter der Obersläche des Wassers siel es auf 70°, und in einer Tiese von 80 Faden sank es auf 68°. Es blieb 15 Minuten unter Wasser, und 7 Minuten wurden zum Herausziehen ersordert. Unter andern siel uns heute auch eine neue Art von Blubbers (Medusa) in die Hände, und eben so bekamen wir Gelegenheit einen Vogel, der sich seit zwei Tagen hatte sehen lassen, jest näher zu betrachten, da sich denn zeigte, daß es der gewöhnliche große Sturmvogel (procellaria pussinus) war. Wir hatten nunmehr den fünfundzwanzigsten Grad süblicher Breite erreicht, und da wir sanden, daß in dieser Gegend der Wind nach und nach aus Oft zu Süden, über Ost zu Nord, in Nordost sich herum setze, so machten wir uns diese Gelegenheit zu Nuße, Südwärts zu steuern. Während unster Fahrt innerhalb des heißen Himmelstrichs, den wir nunmehr verließen, waren wir dermaßen an die Wärme gewöhnt worden, daß wir jetzt schon eine große Veränderung im Elima sanden, ob es gleich nach der Angabe des Thermometers, kaum um zehn Grade kälter war

<sup>\*)</sup> hawfesworths Sammlung.

als zuvor. Ich ward diesen Unterschied ber Luft am nachbrucklichsten inne, denn mir brachte derfelbe einen heftigen Schnu-

pfen, Bahnweh und geschwollne Backen zuwege.

Am 4. October sahen wir, bei kaltem Wetter und scharfer Luft, große Hausen ber gewohnlichen kleinen Sturmvögel (procellaria pelagica), die von rußbrauner Farbe sind, und weiße Steiße haben. Um folgenden Tage zeigten sich auch die ersten Albatrose (cliomeckea exulans) und Pintaden (procellaria capensis).

Am 11. wars gelinde und fast Meerstill, hingegen war es einige Tage zuvor neblig und sturmisch gewesen; diese Witterung mußte die Seevogel, vornemlich die Pintaden, ganz heißehungrig gemacht haben, denn lettere schluckten so gierig nach unsren mit etwas Schweinse oder Hammelsleisch besteckten Ungeln, daß wir ihrer mehr als acht Stuck in kurzer Zeit singen. Um Abend beobachteten wir eine Mondsinsternis, deren Ende Nachmittags ungefähr um 6 Uhr 58 Minuten 45 Secunden eintras. Am Mittage war unsre Breite 34 Grad 45 Minuten

fublich gewesen.

Des folgenden Tages untersuchten wir die Stromung und die Warme des Waffers jum brittenmal. Wir ließen bas Ther= mometer zwanzig Minuten lang in einer Tiefe von einhundert Faben, und nachdem es innerhalb sieben Minuten wieder heraufgezogen worden war, fanden wir, daß es auf 58 Grad fand. Dicht unter ber Dberflache bes Waffers hatte es 59 und in freier Luft 60 Grad angegeben. Da es windstill war, fo mach= ten wir uns bas Bergnugen vom Boot aus Seevogel zu fchiefien, worunter eine kleine Meerschwalbe, ein großer Sturmvogel ober Puffin, eine neue Urt von Albatrogen und ein neuer Sturm= vogel war. Much fielen uns einige Molluften, nebst einer vio= letten Schnecke (helix janthina) in die Bande, welche lettere wegen ihrer außerorbentlich bunnen Schale merkwurdig ift. Mus biefer ihrer fo zerbrechlichen Bohnung lagt fich schließen, baß fie fur bie offne Gee geschaffen ift, wenigstens murbe fie fich einer felfigen Rufte nicht ohne Gefahr nabern konnen, wie ichon in der Beschreibung von Capitain Cooks erster Reise um die Welt richtig angemerkt ift \*). Albatrofe, Pintaden und Sturmvoge

<sup>\*)</sup> hawkesworths Samml. B. 2. S. 14. Wir finden am Ende biefer Stelle eine Anmerkung, die weit geringhaltiger ift, und zu bewei-

aller Urt, worunter auch ber Malmuck (procellaria glacialis) war, ließen sich in diesen Gegenden täglich sehen.

21m 17. entstand ploglich Larm. Es hieß einer unfrer Leute fei über Bord gefallen. Wir mandten bas Schiff fogleich, um ihm zu Bulfe zu kommen; ba wir aber in ber Gee nirgends etwas gewahr werden konnten, fo wurde die Namenlifte abgerufen, und ju unfrer großen Freude zeigte fich, bag feiner fehlte. Unfre Freunde an Bord ber Abventure, welche wir ei= nige Tage nachher befuchten, ergabiten uns fie hatten aus un= ferm Manovre bie Urfache unfrer Beforgnig errathen, aber qu= gleich gang beutlich einen Seelowen gefeben, ber zu biefem fal= ichen garm Beranlaffung gegeben hatte.

Um 19. ging die See fehr hoch aus Guben, und ein gro-Ber Ballfifch, besgleichen ein Sanfifch, ber 18 bis 20 Fuß lang mar, fcmammen bei bem Schiffe vorüber; letterer mar von weißlicher Farbe, und hatte zwei Floffedern auf dem Rucken. Da wir schon lange in See waren, so hatte ber Capitain seit einigen Wochen, an den Fleischtagen, das ist viermal die Woche, Sauerkraut unter die Leute austheilen laffen, wovon der Mann jedesmal ein halbes Quart (pint) bekam. Mus Borforge für die Gesundheit ber Seeleute war, auf Befehl ber Abmiralitat, ein großer Vorrath biefes gefunden und wohlfchmeckenden Gemufes mit an Bord beiber Schiffe genommen worben; und ber Erfolg hat gezeigt, daß es eins ber beften Bermahrungsmittel miber ben Scorbut ift.

Um 24., ba die Abventure weit zuruck war, ließ ber Ca-

fen icheint, baß man bie Alten nicht nachgeschlagen. Wer nur je in ben Plinius gegudt hat, kann nicht die geringste Bermuthung begen, baf obbenannte bunnschalige Muschel die Purpur = Schnede der Alten sein fonne. Sie fannten verschiedene Schneden, die Purpur gaben, aber bie-fes waren lauter Riippen-Schneden (rockshells). Earum genera plura. pabulo et SOLO discreta IX. I. Exquiruntur omnes scopuli gaetuli muricibus ac purpuris. V. I. Eben so deutsich und unleugbar ists, daß bie Geftalt und barte ihrer Purpur - Schneden von der kleinen belix jan-thina gang verschieden maren. PVRPVRA vocatur, cuniculatim procurrente rostro et cuniculi latere introrsus tabulato quo proferatur lingua. IX. 61. - Lingua purpurae iongitudine digitalis qua paseltur, perforando reliqua conchylia, tanta DVRITIA aculco est. IX. 60. - Praeterea clavatum est ad turbinem usque acuicis in orbem septenis fere IX. 61. D. Unt. Illoa's Reifen nach Gud - Amerifa verbienen bieruber nachgelesen zu werben.

pitain ein Boot aussetzen, in welchem verschiedene Officiere und Reisende auss Bogelschießen ausgingen. Dies gab uns wiederum Gelegenheit die beiden Arten von Albatroßen, ingleichen eine große schwarze Art von Sturmvögeln (procellaria aequinoctialis) zu untersuchen. Wir hatten nun seit neun Wochen fein Land gesehen und das Neisen zur See sing an denjenigen unter uns verdrießlich und widerlich zu werden, die eben so wenig an das einförmige eingeschloßne Leben am Bord eines Schiffs, als an das ewige Einersei der Lebensmittel und übrigen Gegenzstände gewöhnt waren. Auch uns wurde dies zweiselsohne eben so unangenehm vorgesommen sein, wenn wir nicht von Zeit zu Zeit Beschäftigung gefunden und uns mit der Hoffnung ermuntert hätten, daß noch manche wichtige Entdeckung in der Naturzgeschichte auf uns warte.

Um 29. fruh Morgens entbeckten wir das außerste Ende von Ufrica. Es war mit Wolfen und Nebel bedeckt, und einige Solandganse, ingleichen kleine Sturmtaucher (diving petrels) nehst verschiedenen wilden Enten kamen von da in See. Der zunehmende Nebel entzog uns den Unblick des Landes bald wieder, bis sich endlich um drei Uhr Nachmittags die Luft auschellte, und uns die Kisste von neuem, zwar nicht ganz wolkensfrei, jedoch ungleich deutlicher als zuvor, sehen ließ. Da der Wind sehr frisch und die Adventure weit zurück war, so dursten wir es nicht wagen, noch diese Nacht in die Lasel-Bai einzulaufen. Wir nahmen daher bei einbrechendem Abend die Segelein, zumal da das Wetter sehr kinster wurde und harter Regen mit Stoßwinden beständig abwechselten.

Raum wars Nacht worden als die See rund um uns her einen großen, bewundrungswurdigen Unblick barbot. So weit wir sehen konnten schien der ganze Ocean in Feuer zu sein. Jede brechende Welle war an der Spize von einem hellen Glanz erleuchtet, der dem Lichte des Phosphorus glich, und langst den Seiten des Schiffs verursachte das Unschlagen der Wellen eine feuerhelle Linie. Hiernachst konnten wir auch große leuchtende Körper im Wasser unterscheiden, die sich bald geschwind, bald langsam, jest in einerlei Richtung mit dem Schiff, dann wieder von uns weg, bewegten. Zuweilen sahen wir ganz deutlich daß diese Massen als Fische gestaltet waren, und daß die kleienern den größern aus dem Wege gingen. Um dies wunderbare Phanomen genauer zu untersuchen, ließen wir einen Simer sol-

chen leuchtenden Seewassers aufs Verbeck holen; es fand sich, baß unzählbare leuchtende Körperchen von rundlicher Gestalt, die mit großer Geschwindigkeit darin herumschwammen, jenen glanzenden Schein hervorbrachten. Nachdem das Wasser eine Weile gestanden hatte, so schien die Zahl der Funken sich zu vermindern; sobald wirs aber von neuem rührten, so ward es wieder so leuchtend als zuvor. Auch bemerkten wir, wenn das Wasser von neuen rührten wir, wenn das Wasser so leuchtend als zuvor. Auch bemerkten wir, wenn das Wasser nach und nach ruhig ward, daß die hellen Körper wider die zitzternde Bewegung oder den Strom desselben schwammen; ob sie gleich bei stärkerem Rühren der Richtung, nach welcher sich das Wasser alsdann bewegte, nicht widerstehen konnten, sondern mit derselben fortgerissen wurden. Um noch näher zu bestimmen, ob diese Thierchen ein eigenthümliches Vermögen hätten sich zu bezwegen, oder ob ihre Vewegung vielleicht bloß vom Schwanken des Schiffes herrühre, durch welche das Wasser im Einer unablässig gerüttelt ward, ließen wir diesen freischwedend aufhängen. Dieser Versuch seize ihre selbstständige Vewegungskraft durch den Augenschein außer Zweisel, und bewies zugleich, daß die außere Bewegung des Wassers das Leuchten zwar nicht herzvorbringe aber doch befördere; denn wenn das Wasser aanz still vorbringe, aber boch beforbere; benn wenn bas Maffer gang ftill war, fo verminberte fich bas Funkeln nach und nach, aber bei der geringsten Bewegung kam es wieder, und nahm in eben dem Maße zu, als jene verstärkt wurde. Als ich das Wasser mit der Hand umrührte, blieb eins von den hellen Körperchen daran hängen; und ich machte mir diesen Umstand zu Nuze, um es mit dem gewöhnlichen Glase des verbesserten Namsdenschen Mis croftops zu untersuchen. Sier zeigte es fich in einer kugelformi= gen Gestalt, etwas braunlich und burchsichtig wie Gallert; mit gen Gestalt, etwas braunlich und durchsichtig wie Gallert; mit dem statksten Glase aber entdeckten wir an diesem Utom die Mundung einer kleinen Deffnung, und in selbigem vier dis fünf Darmsäcke, die unter sich und mit jener Dessung zusammenschingen. Nachdem ich auf diese Art verschiedene betrachtet hatte, die alle von gleicher Bildung waren, so versuchte ichst einige in einem Aropsen Wasser zu fangen, um sie vermittelst eines hohzen Glases, in ihrem Element unters Microstop zu bringen, da sich dann ihre Natur und Organe besser hätten bestimmen lassen: aber sie wurden durch die geringste Berührung gemeiniglich sehr beschädigt, und sobald sie todt waren, sah man nichts mehr an ihnen als eine zusammenhängende Masse von Fasern. Nach ungefähr zwei Stunden hörte das Meer gänzlich auf zu leuchs

ten, und ob wir gleich noch vor Verlauf dieser Zeit einen zweiten Eimer hatten schöpfen lassen, so waren doch alle wiederholte Versuche, eines dieser Atome lebendig unters Glas zu bringen, stets vergebens. Wir faumten daher nicht langer, von dem erst untersuchten Kügelchen eine Zeichnung zu machen und unste Beschachtung niederzuschreiben, aus der sich mit Wahrscheinlichkeit vermuthen läßt, daß diese kleinen Thiere vielleicht die Brut einer Medusenart sind; doch können sie auch wohl ein eignes Gesschlecht ausmachen \*).

Es war in biesem Phanomen so etwas Sonderbares und Großes, daß man fich nicht enthalten konnte, mit ehrfurchtsvoller Bermunderung an ben Schopfer zu benten, beffen Allmacht biefes Schauspiel bereitet hatte. Der Dcean weit und breit mit Taufend Millionen diefer kleinen Thierchen bedeckt! Alle organifirt zum Leben; alle mit einem Bermogen begabt fich zu bewegen, zu glanzen nach Willführ, andere Rorper burch bloke Be= ruhrung zu erleuchten, und ihre eigne leuchtende Eigenschaft ab= zulegen fo balb fie wollen! - Diefe Betrachtungen brangten' fich aus dem Innerften unfers Bergens empor, und geboten uns ben Schöpfer in feinen fleinsten Werken zu ehren. Es foll ein naturlicher Fehler junger Leute fein, eine gar ju gute Meinung von ihrem Nebenmenschen zu haben; bemungeachtet hoffe ich mich gewiß nicht zu irren, wenn ich bei diefer Beranlaffung von meinen Lefern erwarte, daß fie mit meinen Empfindungen fompathifiren, und weder zu unwiffend noch zu verderbt fein werden folche gering zu schaben.

Turrigeros elephantorum miramus humeros, taurorumque colla et truces in sublime jactas, tigrium rapinas, leonum jubas; quum rerum natura nusquam magis quam in minimis tota sit. Quapropter quaeso, ne nostra legentes, quoniam ex his spernent multa, etiam relata fastidio damnent, quum in contemplatione naturae nihil possit videri supervacaneum.

Plin. Hist. Nat. XI. c. 2.

<sup>\*)</sup> Ein Freund hat im Julius und August ein ähnliches Schauspiel bei warmem südwestlichem Wind und Wetter in der Nordsee geschen. Medusen, Blubbers und Mollussen hatten sich Tages zuvor sehr häusig gezeigt; und alle Umstände waren mit obigen übereinstimment. Die Gestalt dieser leuchtenden Thierchen scheint durchaus mit den Insusionsthierschen Dai-Blumen übereinzukommen. Aber leuchten lettere? Quis serutatus est?

Nach einer sehr regnigen Nacht liefen wir endlich mit Tages Anbruch in die Tasel Bai ein. Die im hintergrunde berselben liegenden Berge waren nun ohne Wolken, und setzen uns durch ihren steilen, felsigen und burren Anblick in Erstaunen. Uls wir tiefer in die Bai kamen, entbecken wir die Stadt, am Kuß des schwarzen Taselberges, und gelangten bald darauf vor Anker. Nachdem wir das Fort begrüßt und von verschiedenen hiesigen Bedienten der Hollandisch Dstindischen Compagnie am Bord unsers Schiffes Zuspruch bekommen hatten, gingen wir in Begleitung unserer beiden Capitains, Cook und Furneaur, mit der frohen Erwartung ans Land, daß wir in einem von dem unstigen so weit entfernten und auf der andern Halfte der Erdkugel gelegenen Welttheile viel Neues für die Wissenschaften sinden müßten.

## Drittes Capitel.

Aufenthalt am Cap. Nadrict von ber bortigen Colonie.

Kaum waren wir aus unfern Booten gestiegen, so machten wir dem Gonverneur, Baron Joachim von Plettenberg, unsere Aufwartung. Er ist ein herr von Wissenschaft und großer Kenntniß, dessen höslichkeit und Gesprächigkeit und gleich einen guten Begriff von ihm beibrachte. hiernachst verfügten wir uns auch zu den andern Nathspersonen, und sodann gingen wir zu dem gegenwärtigen Besehlshaber in False Bai, herrn Brand, in desem hier belegenem Hause die Capitains der englischen Schiffe gemeiniglich einzukehren pstegen, und wo auch wir unser Quartier zu nehmen gedachten. Fast alle hiefige Unterbedienten des Compagnie Bouvernements, die Glieder des Raths allein ausgenommen, vermiethen Zimmer an die Officiers und Reisenden der Englischen, Französischen, Danischen und Schwedischen Schiffe, die auf ihrer Fahrt, von oder nach Indien, hier anlegen.

Der merkliche Unterschied zwischen bieser Colonie und ber Portugiesischen Infel S. Jago war und auffallend und angenehm. Dort hatten wir ein Land gesehen, bas zwischen ben Wendezirkeln, unter bem gludlichften Simmelsftrich gelegen ift, ein ziemlich gutes Unfeben hat und fehr verbeffert werden konnte; aber es war burch feine tragen, unterbruckten Bewohner gang vernachläffigt. Sier im Gegentheil, fanden wir mitten in einer Bufte, Die von gebrochnen Maffen Schwarzer furchterlicher Berge umgeben war, eine nette Stabt aufgebaut; mit einem Bort, wir fahen hier überall Fleiß und Arbeitfamkeit von Gluck ge= front. Das außere Unsehen bes Ortes nach ber Seeseite ift nicht so malerisch als zu Funchal. Die Packhäuser ber Com= pagnie stehen alle nahe am Waffer, die Wohnungen der Privat= personen aber liegen hinter felbigen an einer fanften Unhohe. Das Fort, welches die Rhebe bestreicht, befindet fich an der Dft= feite ber Stadt, es scheint aber nicht fart zu fein, boch find noch außerbem an beiden Seiten einige Batterien angelegt. Die Strafen find breit und regelmäßig, die vornehmften berfelben mit Eichen bepflangt, und einige haben in ber Mitte einen Canal; ba es ihnen aber zu Bafferung berfelben, an ber erforberlichen Quantitat fließenden Waffers fehlt, fo konnen sie, ungeachtet ber vielfaltig angebrachten Schleußen, bennoch nicht verhindern, daß nicht einzelne Theile bes Canals oft gang ohne Baffer fein follten, die benn eben keinen angenehmen Geruch ausbuften. Der hollandische Nationalcharakter offenbart sich hierin fehr deutlich. Ihre Stadte find durchgebends mit Canalen verfeben, obgleich Bernunft und Erfahrung augenscheinlich zeigen, daß bie Musbunftungen berfelben ben Ginwohnern, befonders zu Batavia, bochft nachtheilig werben muffen.

Quanto praestantius esset

— viridi si margine clauderet undas

Herba, nec ingenuum violarent marmora tophum!

Juvenal.

Die Häuser sind von Backsteinen und an der Außenseite mehrentheils mit Kalk beworfen. Die Zimmer sind gemeiniglich
hoch, räumlich und luftig, wie das heiße Clima solches erfordert. In der ganzen Stadt ist nur eine Kirche, und auch diese nicht
allein von schlechter Bauart, sondern, dem Ansehen nach, für die Gemeine auch zu klein. Der Dulbungsgeist, welcher den Holländern in Europa so viel Nußen verschafft hat, ist in ihren
Colonien nicht zu sinden. Nur erst seit ganz kurzer Zeit haben
sie den Lutheranern erlaubt, hier und zu Batavia Kirchen zu bauen; und felbst gegenwartig haben diese noch keinen eigenen Prediger am Cap, sondern mussen sich mit den Schiffspredigern der Danischen oder Schwedischen Oftindiensahrer begnügen, die gegen gute Bezahlung ein die zweimal des Jahrs hier predigen und das Abendmahl austheilen. Die Sclaven sind in diesem Stück noch viel übler dran; denn weder die Regierung überhaupt, noch die einzelnen Eigenthumsherren insbesondere, bekümmern sich um einen so geringfügigen Umstand, als ihnen die Religion ihrer Leibeigenen zu sein dunkt, im allergeringsten; daher denn auch diese, im Ganzen genommen, gar keine zu haben scheinen. Einige wenige derselben sind dem Mohamedanischen Glauben zugethan, und versammeln sich wöchentlich einmal in dem Hause eines freien Mohamedaners, um einige Gebete und Capitel aus dem Koran zu lesen und abzusingen, worauf sich ihr ganzer äuferlicher Gottesbienst hier einschränkt, weil sie keine Priester haben \*).

Die Anzahl der Sclaven, welche die Compagnie hier zu ihrem Dienst halt, beläuft sich auf etliche hundert, die sammtlich in einem geräumigen Hause wohnen, in welchem sie auch zur Arbeit angehalten werden. Ein anderes großes Gebäude ist zum Hospital für die Matrosen der Compagnieschiffe bestimmt, die dier anzulegen pslegen und auf ihren Reisen von Europa nach Indien gemeiniglich eine ungeheure Menge von Kranken an Bord haben. Ein solcher Ostindiensahrer sührt oft sechs die acht hundert Mann Necruten nach Batavia, und da sie, auf der langen Reise durch den heißen Himmelsstrich, sehr eing zusammengesteckt, auch an Wasser sehr knapp gehalten werden, und nichts als Eingesalznes zu essen bekommen, so ist es kein Wunder, daß ihrer so viele drauf gehen. Es ist was sehr gewöhnliches, daß ein Hollandisches Schiff von Europa dis hierher 80, oder gar 100 Mann Tode zählt und bei seiner Ankunkt allbier noch

<sup>\*)</sup> Wir sind nicht gemeinet dies den Hollandern allein schuld zu geben; denn es ist zu bekannt, daß alle Neger in englischen und französischen Colonien in diesem Punkt eben so vernachläßigt sind. Wir wunscheten nur unter den Colonisien aller Nationen ein misteidiges Gesühl gegen diese Unglücklichen rege zu machen; und sie die das unschädedere Elück der Breiheit selbst genießen oder wenigsens darnach streben, — zu erinnern, daß sie menschild und gütig gegen Elende sein sollen, denen sie den Sesgen der Freiheit vielleicht ohne alles Mitleid vorenthalten.

überdies zwei bis brei hundert gefährlich Kranke ins Hospital Schickt. Die geringen Koften und die große Leichtigkeit, womit die Sollandischen Ziel-verkoopers ihren, die Menschheit entehrenden Recrutenhandel fur die Oftindische Compagnie zu treiben im Stande find, macht fie gegen die Erhaltung ber armen Men= schen so gleichgultig. Nichts ist hier und in andern Sollandi= fchen Colonien gemeiner, als Goldaten in ber Compagnie Dien= ften zu finden, die offentlich gefteben, baf fie in Solland ,,meg= gestoblen" find. In der zum Sospital gehorenden Upotheke merben die nothigen Urzeneien, zubereitet; aber fein einziges etwas theures Medicament ift barin angutreffen, und ba zwei ober brei große Bouteillen ohne Unterschied fur alle Patienten dienen muffen, so scheint wohl die gesunde Landluft nebst den frischen Lebensmitteln zur Genefung ber Rranten mehr beizutragen als bie Gefchicklichkeit der Uerzte. Kranke, die geben konnen, muffen bes Morgens bei gutem Wetter in ben Straffen auf und nieber fpazieren; und ber benachbarte Barten ber Compagnie liefert ihnen alle Urten von Gartengewachs und antiscorbutischen Rrautern. Berschiedene Reisende haben diesen Garten bald gelobt und bald verachtet, je nachdem ber Gesichtspunkt verschieden mar, aus bem fie folden betrachteten. Ein paar regelmäßige Alleen von ge= meinen Gichbaumen, mit Ulmen = und Myrtenhecken eingeschlof= fen, ift bas befte mas er aufzuweisen hat. Daran wird nun freilich berjenige wenig Gefchmack finden, ber an bie Bolltom= menheit der englischen Gartnerei gewohnt ift, ober gelernt hat in Solland und Frankreich Enpreffen, Buchebaum und Enben gu bewundern, die in Gestalt von Bafen, Ppramiden und Statuen, gefchnitten find, ober wo bas grune Bedenwert gar Baufer und Pallafte vorstellt. Wenn man aber auf ber andern Geite erwagt, daß diefe Baume im Unfang gegenwartigen Sahrhunderts und mehr zum Nuten als zum Staat gepflanzt find; baf fie Bugleich ben Ruchengarten bes Hofpitals gegen die Sturme Schuben, welche hier zu Lande fehr heftig find, und endlich, baß fie bie einzigen Schattigen und fublen Spatiergange fur Reisende und Rranke in diefer heißen Gegend ausmachen, so ist es wohl nicht zu verwundern, daß ihn Einige einen reizenden Luftort \*) und

<sup>\*)</sup> E. Commodore (Abmiral) Byrond Reife in Samtesworth's Ge-fcichte ber engl. See-Reifen in S. 1. Band, pag. 183.

Undere mit ftolger Berachtung einen Bettelmonchs : Garten \*) nennen.

Den Tag nach unfrer Unkunft richteten die Ustronomen beider Schiffe, herren Bales und Baily, ihre Instrumente am Ufer auf, und zwar wenig Fuß weit bon bemfelbigen Fleck, wo bie Berren Mason und Diron vorher ihre aftronomischen Beob= achtungen gleichfalls gemacht hatten. Un eben bem Tage fingen auch wir unfere botanischen Spagiergange in biefen Gegenden an. Der Boben erhebt fich von ber Stadt nach und nach an allen Seiten gegen die brei Berge, die hinter der Bai liegen. Un ber Gee ift er niedrig und flach; zwischen False Bai und der Tafel=Bai aber, wo ein fleiner Bach falzigen Waffers in lettere fallt, ift bas Erbreich moraftig. Diefer moraftige Grund ift hin und wieder mit etwas Grun bewachfen, jedoch bem groß= ten Theile nach mit Sand bebeckt. Die hohern Gegenden aber find, fo burr und obe fie auch von ber Gee her aussehen, ben= noch mit einer Menge unenblich verschiedener Pflangen übermach= fen. Much gibt es eine ungeheure Menge von Bufchwerk allbier, boch verbienen kaum zwei ober brei Urten besselben ben Ramen von Baumen. Un ben fleinen Bachen haben die Einwohner überall Landsite angelegt, welches ber Gegend ein febr lebhaftes Unsehen gibt. Infecten von allen Arten, mehrere Gorten von Eibechsen, Landschildkroten und Schlangen finden fich unter bem trodnen Gebufch, in welchem fich auch eine große Menge verfchiebener kleiner Bogel aufhalt. Wir brachten Tag fur Tag reiche Ernten von Arautern und Thieren gurud, und wunderten uns, bag, besonders von lettern, fo viele ben naturtundigen gang unbekannt maren, ba fie fich boch hart an ben Mauern einer Stadt finden, von woher bie Cabinette und Sammlungen bes gangen Europa beftanbig verfeben worden find.

Einer unfrer Spaziergange war nach bem Tafelberge gerichtet. Er ist steil und, wegen ber vielen tofen Steine, die unter bes Manderers Füßen wegrollen, muhfam und schwer zu ersteigen. Gegen die mittlere Sohe des Berges kamen wir an eine tiefe Schlucht, deren Seiten aus senkrechtstehenden und oft übershangenden Felsenschichten bestanden, aus deren Rissen Duellen aussprudelten oder von den Felsen herab trauselten, und in der Tiefe ganzen hunderten von Pflanzen und Strauchern

<sup>\*)</sup> S. Bougainville's Reife um die Welt.

B, Forfter's Chriften. I.

Leben und Nahrung gaben. Undre Pflanzen, die an trockneren Stellen fanden, und aus benfelben mehr verbicte Rahrungsfafte zu ihrem Wachsthum zogen, verbreiteten aromatische Geruche, welche uns durch eine sanftwehende Luft von den Seiten dieses Erbriffes zugeführt wurden. Nach einem breiftunbigen Marich erreichten wir endlich ben Gipfel bes Berges, ber fast gang eben; fehr unfruchtbar und beinahe vollig von Erbreich entblogt ift. Sie und ba gab es Bertiefungen auf bemfelben, bie theils mit Regenwaffer, theils mit guter fruchtbarer Erbe angefullt maren, in welcher allerhand fruchtbare Arauter wuchsen. Bon Thieren trifft man manchmal Untelopen, heulende Pavians, einfame Beier und Rroten auf biefem Berge. Die Musficht, welche man von ber Sohe besselben genießt, ist groß und malerisch. Die Bai fchien ein fleiner Fischteich und bie barin liegenden Schiffe fleine Boote zu fein. Die Stadt unter unfern Fugen und die regel= maffigen Abtheilungen ber babei liegenben Garten faben wie Rinderspielwerke aus. Der Lowenberg warb zu einem unbetracht= lichen, niedrigen Bergruden, gleichwie auch ein andrer Berg, ber Lowenkopf genannt, ber von unten aus boch genug ju fein scheint, weit unter und blieb, und nur ber einzige Carlsberg fchien fich neben bem Tafelberge bis in eine etwas betrachtliche Sohe zu erheben. Gegen Rorben ward die Aussicht burch Rob= ben = Giland, die blauen Berge, die Tiegerberge und, uber biefe binaus, von einer noch hohern, majestätischen Rette von Ber= gen beschrankt. Gine Gruppe gebrochner Felfenmaffen fchloß Sout = Bai ober bie Bolg = Bai gegen Westen ein, und lief von ba gegen Guben fort, woselbst sie die eine Seite von Tafelbai ausmachte, und zulebt fich in bem berühmten fturmischen Cap endigte, welches Konig Manuel von Portugal bas Vorgebirge ber guten Soffnung genannt hat. Gegen Guboft hatten wir eine Aussicht über die niedrige Erdzunge, welche zwischen ben beiben Baien inne liegt; und jenseits berselben konnten wir die Colonie von Sottentot-Solland und die Berge bei Stellenbofch erkennen. Much vergnugte uns an biefer Seite ber Unblick ei= ner Menge von angebauten Grundftucken, bie auf ber Saibe einzeln gerftreut lagen, und burch ihr fchones Grun vom ubri= gen Lande febr aut abstachen. Sierunter zeichnete fich, vor an= dern, bas unter ben neuern Epikureern fo berühmte Conftantia aus. Nachbem wir uns zwei Stunden lang an biefen Schon= heiten eraobt hatten, und die Luft fehr kalt und scharf zu wer=

ben anfing, so bachten wir an unfre Ruckehr, sehr vergnügt mit biefer Ausstucht und burch bie Vortrefflichkeit und Große ber Aussicht reichlich fur unfre Muhe belohnt. Unter allen hier umherliegenden Gegenden zog keine unfre

Aufmerkfamkeit mehr auf fich, ale die an ber fuboftlichen Seite dufmersameet mest auf sich, als die an der sachnete sich durch die Wenge der Plantagen und durch die Mannigfaltigkeit von Pflanzen, welche sie hervorbrachte, vorzüglich aus. Nahe bei den Bergen diesseis der Erdzunge ist der Anblick dieser Gegend am angenehmsten. Un jedem kleinen Bache sieht man eine Planzen tage, die aus Weinbergen, Kornfeldern und Garten besteht, welche gemeiniglich mit Eichen von zehn bis zwanzig Fuß hoch, umgeben sind, deren dickbelaubte Zweige dem Lande ein schones Unsehen geben, und zugleich die Plantagen gegen die Sturme becken. Der letzte Gouverneur Tulbagh, den man als den Ba-ter dieser Colonie ansieht, bauete hier, zu Rondebosch und Niewlandt, zum Besten seiner Nachfolger, einige Hause und Gar-ten von neuem auf. Sie bestehen größtentheils nur aus schat-tigen Alleen, sind übrigens ohne alle kunstliche Verzierungen an-gelegt, aber wohl mit Wasser versehen, und verdienen wegen der großen Ordnung, worin fie gehalten werden, hier einer Er= wahnung. In Diefer Gegend befinden fich auch die Scheuern der Compagnie, und etwas weiter hin ift eine Brauerei, die einem Privatmann gehort, der ein ausschließendes Recht hat Bier fure Cap ju brauen; ferner liegt in einem fconen Thale, an ber Seite bes Berges, eine Plantage, bas Parabies genannt, bie wegen ihres schonen Geholzes und auch beswegen merkwurz big ift, weil sie einige Fruchte hervorbringt, die eigentlich nur zwischen ben Wendezirkeln machsen, aber auch hier außerorbent= lich gut gerathen. Uphen, die Wohnung bes herrn Kerften, bamaligen Commandeurs in Falsebai, war ber lette Ort, den wir an biefer Seite gu feben friegten. Sier wurden wir mit wahrhafter Gastfreiheit aufgenommen, welche ber wurdige Befiber bieser Plantage aus Deutschland, seinem Vaterlande, mit
hieher gebracht und unverändert beibehalten hatte. Es war das her kein Wunder, daß wir die wenigen Tage über, welche wir in hiesiger Gegend verblieben, diesen Ort zum Mittelpunkt un-frer botanischen Kreuzzüge machten. Wir waren auf diesen letz tern sehr glücklich, und brachten immer so ansehnliche Ladungen mit nach Hause, daß wir im Ernste besorgt wurden, es möchte,

alles unermubeten Fleißes unerachtet, uns beiben allein bennoch nicht moglich fein, eine folche Menge von Pflanzen zu fammeln. zu beschreiben, zu zeichnen und aufzubewahren, als wir in jenen unbesuchten Landern zu finden hofften, und die dem Unschein nach größtentheils noch neu und unbeschrieben fein mußten. Wenn wir also keinen Theil ber Naturhistorie vernachläßigen wollten, fo war es fehr wichtig fur uns, einen geschickten Ge= hulfen zu finden; und wir faben es baber als einen fehr glucklichen Bufall an, einen Gelehrten, ben Dr. Sparrmann, bier angutreffen. Er hatte unter bem Bater ber Rrauterfunde, bem großen Ritter Carl von Linne ftubirt, barauf eine Reife nach China, und eine zweite nach bem Cap unternommen, um feine Erkenntniß zu erweitern. Der Gebanke, in vollig unbekannten Lanbern neue Schape ber Natur einzusammeln, nahm ihn fo gang ein, bag er fich alsbald anheischig machte mit uns um bie Welt zu gehn, und wir haben, ich bin stolz barauf es zu sa= gen, biefe gange Beit uber, einen warmen Freund ber naturge= schichte, einen erfahrnen Argt und ein Berg an ihm gefunden, das ber ebelften Gefühle fabig und eines Philosophen murbig ift. Aber; fatt ber betrachtlichen physicalischen Entbedungen, Die bei Berrn Cooks erfter Reife in einem neuen und fo großen Lande als Neuholland ift, gemacht wurden, mußten wir uns. in Abficht ber Naturgeschichte, mit einer ungleich eingeschrant= tern Ernte auf einigen fleineren Infeln begnugen, beren Probucte wir noch bagu, theils wegen unfres furzen Aufenthalts, ber oft nur wenige Stunden, Tage ober hochstens Wochen dauerte, theils wegen ber unschicklichen Sahrezeit, in welche berfelbe fiel, felten binlanglich untersuchen konnten.

Wahrend unfere hierseins setzen unfre Leute neues Takelwerk auf, reinigten und besserten die Außenseiten des Schiffs
aus, und nahmen Brandwein nehst andern Bedursnissen für die
Mannschaft, ingleichen etwas Schasvieh für die Capitains und
andre Officiers an Bord. Auch wurden etliche Widder und
Mutterschafe eingeschifft, die zu Geschenken für die Einwohner
in der Sübsee bestimmt waren; allein die lange Dauer unser Reise und die Fahrt gegen den kalten Südvol brachten diese Thiere so herunter, daß unser gutes Vorhaben ganzlich vereitelt
ward. Um unser Untersuchungen in der natürlichen Geschichte
zu erleichtern, und so viel möglich auf keinen Fall in Verlegenbeit zu sein, schafften wir uns bier auch einen Hühnerbund an, bamit, wenn auf der Jagd etwa ein Stuck Feder: ober andres Wildpret geschoffen wurde, und ins Wasser oder Buschwerk siele, dieser Hund es herausholen sollte. Es kostete viel Mühe, ein solches Thier aufzutreiben, und wir mußten einen ungeheuren Preis dafür bezahlen, ob er uns gleich hernach wenig Dienste that. Dieser Umstand möchte an und für sich sehr überslüßig und geringfügig scheinen; aber er beweiset wenigstens auf wie viele Kleinigkeiten, die dem Leser kaum beifallen, ein Reisender achten musse, der seine Zeit vollkommen nüßen und auf alles vordereitet sein will.

Um 22. warb unfer Gepåck an Borb gebracht, und auch noch besselben Tages verließen wir die Tasel Bai. Che ich in der Geschichte unstrer Begebenheiten fortsahre, will ich versuchen, eine kurze Nachricht von dem dermaligen Zustande dieser hollandischen Colonie zu geben; ich schmeichte mir, sie wird meinen

Lefern Genuge thun, und gute Mustunft geben.

Die süblichste Spike von Ufrica warb schon in den Zeiten bes egyptischen Königs Necho, und auch später, unter der Regierung von Ptolomäus Lathyrus\*) umschifft. In der Folge aber vergaß man sogar ihre Lage, dergestalt, daß sie durch Bartholomäus Diaz, einen portugiesischen Seemann, im Jahr 1487 erst von neuem wieder entdeckt werden mußte. Vasco de Gama umschiffte dieses Vorgebirge im Jahr 1497 zuerst, und sand diesen Weg nach Indesen, welches man damals beinahe für ein Wunder ansah. Indessen blieb diese Entdeckung doch von den Europäern ungenußt, die im Jahr 1650 van Niebeck, ein holzandischer Wundarzt, den Vortheil einsah, welcher der holländisschen Compagnie zuwachsen müßte, wenn an diesem zwischen

<sup>\*)</sup> Siehe Sehmidt Opusc. Diss. IV. de commerc, et navig. Aegyptiorum pag. 160. vornemtich aber Schlögers Handlungs = Geschichte S. 300. Hercobotus sagt ausbrücklich: Afrika sei mit Wasser umgeben, und bas sei durch Phonicische Secteute ausgesunden, welche Pharas Necho von der rothen See abschickte und die durchs mittelländische Meer zurück kamen. IV. 42. Strado im zweiten Buche erwähnt einer Expedition des Eudorus, um Afrika, unter Ptolomäus Lathyrus; und nach dem Plinius has den auch die Carthaginenser die Küsten diese großen Landes untersucht. Hist. nat. 11. 67. "Et Hanno Carthaginis potentia sorente, eireumvectus a Galibus ad sinem Arabiae, navigationem enm prodidit seripto." Obgleich man glauben muß, daß Hanno nie Africa umsegett, weil das Gegentheil aus seinem Periplus erbellet.

Europa und Indien so wohl gelegenen Orte eine Colonie angelegt wurde. Er stiftete daher diesen Pflanzort, der seitdem immer in den Handen der Hollander und noch lange nach seinem Tode in beständigem Wachsthum und Flor geblieben ist.

Der Gouverneur hangt unmittelbar von der Compagnie ab, und hat den Rang eines Edlen Heeren, welcher Titel den Gliebern des obersten Raths zu Batavia gegeben wird. Er hat den Borsig in einem Rath, welcher aus dem Unter-Gouverneur, dem Fiscal, dem im Fort commandirenden Major, dem Secretair, dem Schahmeister, dem Kellermeister und dem Buchhalter besteht. Zedes dieser Mitglieder hat einen Zweig von der Compagnie Handlungsgeschäften in besondere Aufsicht. Bon dem gesammten Rath hangen alle Civil- und Militairsachen ab; doch hat der Unter-Gouverneur noch ein Collegium, nemlich den Justiz-Rath, unter sich, der aus den Mitgliedern der andern Departements besteht, und die Criminalsachen untersucht. Um gar zu großen Einsluß oder Parteilichkeit so viel möglich zu vermeis den, durfen in keinem Rath zwei Verwandte zugleich Sie haben.

Die Ginkunfte bes Gouverneurs find fehr anfehnlich, benn außer einem Firum an Gehalt, freier Bohnung, Ummeubles ment und allem was zum Saushalt und zur Tafel gehort, hat er gehn Reichsthaler von jedem Fag (Legger) Wein, welches bie Compagnie von den Landleuten fauft und nach Batavia führt. Für ein folches Faß zahlt die Compagnie vierzig Tha-ler; davon aber bekommt der Landmann nur vierundzwanzig, bas ubrige fallt ben beiben Gouverneurs, und zwar zwei Drittstheile bem ersten zu, beren jahrlicher Ertrag sich zuweilen auf 4000 Thaler belaufen foll. Der Unter : Gouverneur hat alles zu beforgen, mas der Compagnie Sandlungsgeschafte allhier an= geht, auch muß er alle Befehle unterschreiben, welche an Die unter ihm ftehenden Departements ergeben. Er und ber Fifcal haben ben Rang von Ober-Kaufmann. Der Fifcal verwaltet Die Polizei, und lagt die Strafgesete in Erecution bringen. Gein Einkommen besteht in Gelbstrafen und in Auflagen auf gemiffe Sandlungsartifel; wenn er aber in Beitreibung berfelben etwas ju scharf ift, so zieht er sich allgemeinen Saß zu. Die gesunde Politik ber Hollander hat es gleichfalls fur nothig befunden, den Fiscal zum Oberaufseher der andern Compagniebedienten zu machen, damit diese dem Nugen ihrer herren nicht entgegen handeln, noch bie Gefete bes Baterlands aus ben Hugen fegen.

Bu bem Ende ift er in Rechtsfachen gemeiniglich mohl erfahren, und hangt lediglich von Holland ab. Der Major (welche Stelle jest ein herr von Prehn bekleidet, ber uns überaus viel Boflichkeit erwies), hat ben Rang eines Raufmanns - ein Um= ftant, ber uns sonderbar scheint, weil wir in allen europäischen Staaten baran gewohnt sind, bag das Militair einen selbstiftan-digen Rang giebt, und ber benen noch befrembender vorkommen muß, die den besondern Contrast fennen, der in diesem Stud dwischen Solland und Rußland obwaltet, wo nemlich alle Staatsbedienten ohne Unterschied, sogar die Professoren auf den Uni-versitäten, einen Militair=Rang haben. Die Zahl der hiesigen regulairen Truppen besteht ungefahr aus 700 Mann, wovon 400 in bem bei der Stadt befindlichen Fort zur Befahung liegen. Die Ginwohner, welche Baffen tragen konnen, machen eine Milit von 4000 Mann aus, bie, vermittelft einiger Si-gnale größtentheils in Zeit von wenig Stunden auf ihren respectiven garmplagen zusammengebracht werben fann. Mus ber vorgebachten Ungahl lagt fich ungefahr bie Bolksmenge ber wei= Ben Einwohner auf biefer Colonie bestimmen, die fich gegenwar= tig fo weit ausgebreitet bat, bag bie entfernteften Coloniften uber vier Wochen reisen muffen, ehe sie das Cap erreichen konnen. Man darf aber von dem Umfang, bis auf welchen fich diese Plantagen ausgebreitet haben, feinesweges auf ihre Ungahl fchlie-Ben, benn zumal die außersten berfelben, liegen bisweilen gange Tagereifen weit von einander, und find von verschiedenen hot= tentottifchen Rationen umgeben, baber fie benn auch nur gar ju oft empfinden, bag ihre eigne Regierung fie in fo weiter Entlegenheit nicht ichugen fann. Begen einen weißen Ginmoh= ner gablet man hier funf und mehr Sclaven, und bie vornehm= ften Perfonen am Cap halten beren oft zwanzig bis dreißig. Im Gangen haben es biefe Leibeignen gut genug, und wenn ihre Herren Befallen an ihnen finden, fo bekommen fie recht gute Rleider, boch muffen fie alle, ohne Ausnahme, barfuß eins hergeben, indem ihre herren fich Schuh und Strumpfe gu eis nem Unterscheibungszeichen vorbehalten. Diese Sclaven werden hauptfächlich von Mabagascar gebracht, wohin gemeiniglich alle Jahre ein kleines Schiff von hier aus auf diesen Handel aus= - geschickt wird. Doch giebt es auch außer diesen eine Menge von Malayen, Bengalesen und einige Neger unter ihnen. Die Colonisten bestehen aus hollandischen Familien, aus franzosischer

Protestanten, größtentheils aber aus Deutschen. Der Character ber Einwohner in ber Stadt ift fehr gemifcht. Sie find fleifig, aber leben babei gut; find gefellig und gaftfrei, aber laffen fich bies nicht abhalten, burch Bermiethung ihrer Bimmer eine Urt von Wucher zu treiben \*), und von ben Officiers ber Rauf-farthei-Schiffe anfehnliche Geschenke von fremben Zeugen und andern Baaren zu erwarten. Es fehlt ihnen gewiffermagen an Gelegenheit fich Renntniffe zu erwerben, benn auf bem gangen Cap ift feine einzige Schule von einiger Bebeutung. Die Sohne werben baher gemeiniglich nach Solland geschickt; bie Erziehung ber Tochter aber ift fast gang vernachläßigt. Ihre Ubneigung gegen bas Lefen, und ber Mangel offentlicher Beranderungen macht, bag ihre Gefprache nichts weniger als unterhaltend find und gemeiniglich auf Rlatschereien hinauslaufen, die bier so bit= ter find als fie in allen fleinen Stabten zu fein pflegen. Fran= zofisch, Englisch, Portugiesisch und Malanisch wird hier haufig gesprochen, und viele Frauenzimmer miffen alle biefe Sprachen. Dies und ihre Geschicklichkeit im Singen, Lautenspielen und Tanzen, nebft einer angenehmen Bilbung, bie hier nicht felten ift, tritt einigermaßen an die Stelle feiner Sitten und Genti= ments, die ihnen gemeiniglich fehlen. Doch giebts unter ben Bornehmern, fowohl bes einen als bes andern Gefchlechts, Der= fonen, beren Betragen, weitlauftige Lecture und großer Berftand felbst in Europa nicht unbemerkt und unbewundert blei= ben wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Bedingungen finden sich in Cooks voriger Reise, S. hams kesworths Geschichte ber engl. See-Reisen in 8. 4ter Band, pag. 808. Die Elieder des Naths machen hierin eine Ausnahme.

<sup>&</sup>quot;) Ohne Ungerechtigkeit durfen wir nicht vergessen, hier vorzüglich zu nennen den Gouverneur Baron Joachim von Pletfenberg, einen herrn, der durch seine Gaststreiheit und Gesprächiskeit, seiner Ration Ehre macht; herrn hemmy, den zweiten Gouverneur, und seine Familie; herrn von Prehn, den Major; den herrn Secretarius Bergh, einen Mann von Wissenschaft und edler philosophischer Denkungsart, dessen Annile durch Schönheit und Berstand sich vor der ganzen Capischen Jugend auszeichnet; herrn Kerste; herrn de Wit, und unsern würdigen hauswirth, herrn Christoph Brandt, Commandeur von Falsebai — alle insgesammt mit ihren Familien. Es ist eine wahre Freude, so vieler schähderen Elieder der Gesellschaft und so vieler Menschenfreunde Andenken zu ersbalten.

Da alle Lebensmittel außerordentlich wohlfeil sind, so befinden sich die Leute fast durchgangig in guten Glücksumständen,
doch giebt es hier keine so großen Reichthumer als in Batavia
zu erwerben; benn wie man mir fagte, hat am Cap der
reichste Mann nicht über 200,000 Thaler oder über 20,000

Pfund Sterling im Bermogen.

Huf bem Lande find bie Leute Schlecht und recht und gaft= frei. In ben entfernteften Gegenden, von baher fie felten gur Stadt kommen, follen fie fehr unwiffenb fein; welches fich leicht begreifen lagt, weil fie feine Gefellschaft als Sottentotten haben, und oft etliche Tagereifen weit auseinander wohnen. Weinbau wird nur in denjenigen Plantagen getrieben, die innerhalb einis ger Tagereisen von der Stadt entfernt liegen. Hier wurden sie bereits von den ersten Colonisten angelegt, deren Familien sie auch erb = und eigenthumlich zugehoren. Jeht aber giebt die Compagnie nichts mehr auf Erbe, sondern verpachtet die Lan-dereien nur jahrweise, und obgleich der Pachtzins sehr mäßig ist, indem für 60 Acer oder Morgen Landes nur 25 Thaler entrichtet werden '), so hindert dies dennoch die Unlage neuer Weinberge. In den entfernteren Plantagen wird daher auch nur Korn und Vieh gezogen, und einige Colonisten geben sich bloß mit der Viehzucht ab. Wir hörten von zwei Pachtern, deren jeder 15,000 Schafe und verhältnismäßige Heerden von Hornvieh halten soll. Es giebt viele die 6 bis 8000 Schafe haben, und große Seerden bavon zur Stadt treiben; aber Lo-wen, Buffel und die Beschwerlichkeiten einer so weiten Reise vermindern diese Triften oft, ehe sie folde bis auf ben Markt= plat bringen konnen. Sie nehmen bei bergleichen Gelegenhei= ten gemeiniglich ihre Familien mit fich, und bedienen fich hiegu großer Bagen, die mit Leinwand ober Leber, uber Tonnenban= von 2 Magen, die mit Leinwahl ober Lever, uber Lonnendalber ausgespannt, bedeckt sind, und von 8, 10 ober gar 12 Paar Ochsen gezogen werden. Außer dem Schlachtvieh bringen sie auch Butter und Schaftalg; ingleichen das Fleisch und die Haut vom Flußpferd oder Hippopotamus, nehst Löwen- und Rhinoce- ros-Fellen zu Markte. Zu Bestellung ihrer Feld und Bieh- wirthschaft halten sie sich zum Theil Sclaven, miethen sich auch

<sup>\*)</sup> Der Ader ober Morgen Landes besteht hier aus 666 rheinlichen Duabrat - Authen, und die Ruthe halt 12 Aus. Das Berhaltnis bes rheinischen zum englischen Fuß ist wie 116 zu 120.

gemeiniglich noch einige armere Hottentotten bazu, und zwar, wie man uns fagte, von bem Stamm, ber sogenannten Boschmans ober Walbmenschen, die kein eignes Zuchtvieh haben, sonbern sich von Sagb und Naub nahren. Neiche Pachter helsen Unfangern baburch auf, daß sie ihnen eine Heerde von 4 bis 500 Schafen anvertrauen, um solche auf entlegene, gute Weiben zu treiben; bafur lassen sie ihnen die Halfte der Lammer, und so werden sie kurzem eben so reich als ihre Wohlthater.

Obgleich die Compagnie baburch, baf fie fich bas Grund= recht und Eigenthum der Landereien allein vorbehalt, ben neuen Colonisten offenbar feine Ermunterung giebt, fo hat es ber Fleiß biefer lettern bennoch fo weit gebracht, baß fie feit einiger Beit Iste de France und Bourbon mit Korn verfeben, ja fogar verschiedne Ladungen nach Solland geschickt haben. Diese Musfuhr wurde ohne Zweifel zu beffern Preisen gefchehen konnen, wenn die Plantagen nicht fo weit ins Land binein lagen; benn alles Korn muß zur Ure und auf fehr bofen Wegen bis nach Tafelbai gebracht werben. Man barf sich indessen nicht wun= bern, daß die Plantagen fo tief ins Land und fo weit ausein= ander liegen, und daß es zwischen benfelben große Bezirke giebt, bie gang wuft find, ba fie boch zum Theil angebauet werben konnten. Die Compagnie will es gerabe fo haben; benn fie hat ausbrucklich verordnet, daß kein Colonist fich innerhalb ei= ner deutschen Meile von der nachsten Plantage anbauen foll. Stande biefe Colonie unmittelbar unter ben General = Staaten. fo wurde fie zweifelsohne ungleich volkreicher fein, und fich langft großen Reichthum und Unsehen erworben haben, wozu jest feine Mussicht ift; aber eine Sandlungsgefellschaft von oftindischen Raufleuten findet ihre Rechnung beffer babei, bas Land = Eigen= thum für fich zu behalten, und dem Colonisten die Klugel zu beschneiben, bamit er nicht zu groß und zu machtig werben moge.

Der Wein, welcher auf bem Cap gebauet wird, ist von unendlich verschiebenen Sorten. Der beste' fallt auf herrn Ban der Spy's Plantage zu Constantia, und den kennt man in Europa größtentheils wohl nur vom Hörensagen, denn es werden ahrlich höchstens nur 30 Kaß (Legger \*)) bavon eingeerntet,

<sup>\*)</sup> Ein Legger ift ungefähr 108 Gallens englischen Maßes, bavon jedes 4 ordinaire Bouteillen giebt.

und jedes wird auf der Stelle zu ungefahr 50 Pfund Sterling, das ist 300 Thaler, verkauft. Die Stocke, von denen er kommt, sind ursprünglich von Schiras, in Persien, hiehergebracht. Was wir in Europa für achten Constantia trinken, sind andre süße Weine, die in denen zunächst an der Constantia gelegenen Weinzbergen wachsen. Man hat auch versucht Reben vom Burgunzber-Wein aus Frankreich, desgleichen Frontignac und Muscatellerstöcke von eben daher, hier anzupflanzen, und die sind alle so gut eingeschlagen, daß das Gewächs zuweilen das französische übertrifft. In den vornehmen Hausern ist der gewöhnliche Tischwein ein herber, starker Wein, der von Madera-Reben hier gezogen wird und eine angenehme Schärfe hat. Geringere, nicht unangenehme Sorten, fallen in großer Menge, und sind sehr wohlseil, so daß die Matrosen der Ostindiensahrer sich gemei-

niglich etwas rechtes bamit zu gut thun.

Das Land verfieht die Schiffe aller Nationen, die hier an= legen, mit Lebensmitteln. Rorn, Mehl, Schiffe = 3wieback, ge= poteltes Rindfleisch, Brandwein und Wein find im Ueberfluß und zu billigen Preisen zu haben, und bas frische Gartengewachs \*), ingleichen bas Dbft, welches bier gezogen wird, find, nebft bem guten Sammel = und Rindfleifch, vortreffliche Erfrifchungsmittel fur biejenigen, bie von weiten Reifen kommen. Das Clima ift babei fo gefund, bag bie Einwohner felten franken, und bag Frembe, vom Scorbut und andern Krankheiten fich febr leicht erholen. Der Minter ift fo gelinde, bag bei ber Stadt faft niemals Gis zu sehen ift; auf ben Bergen aber, vornehmlich weit ins Land, giebts harten Frost mit Schnee = ober Sagelfturmen, und die Scharfen Gubostwinde bringen ihnen fogar im Novem= ber, welches hier Fruhling ift, manchmal noch Rachtfrofte gu= wege. Schnupfen und Verkaltungen find die einzigen gewohn= lichen Plagen, und entstehen von ber schnellen Beranderung ber Luft bei ftarken Winden, benen bas Cap zu allen Jahrszeiten unterworfen ift. Der Sige unerachtet, welche zuweilen ausnehe mend ift, haben die Einwohner hollandischer Bertunft ihre angeborne, eigenthumliche Geftalt und Bilbung beibehalten. Gie find durchgehends bick und fett, wozu ihr gutes Leben nicht menia beitragen mag.

<sup>\*)</sup> Bornehmlich find ble Beintrauben und Drangen hier gang unvergleichtich.

Die Hottentotten oder ursprunglichen Landes-Ginmohner, haben fich in die innern Gegenden des Landes guruckgezogen, fo daß ihr nachstes Kraal oder Dorf fast hundert englische Meilen von ber Stadt am Cap entfernt ift. Dennoch fommen fie bisweilen hieber, theils um ihr eignes Bieh gum Berkauf gu brin= gen, theils um ben hollanbifchen Pachtern ihre Beerden ju Markt treiben zu helfen. Wir hatten feine Gelegenheit, neue Beobach= tungen über bies Bolt ju machen; benn wir faben nur einige wenige einzelne Personen von ihnen, an deren keiner wir etwas fanden, mas Peter Rolbe nicht ichon bemerkt haben follte. Daß Die ausführlichen Nachrichten biefes einsichtsvollen Mannes ber Wahrheit gemaß waren, bestätigen nicht nur bie vornehmsten hiefigen Einwohner durch ihr Zeugniß, sondern wir fanden auch Belegenheit, und jum Theil burch eigne Untersuchungen von ber Richtigkeit feiner Beobachtungen zu überzeugen. In mander Absicht war auch schon auf Cooks erster Reise ein gleiches gefchehen, worüber man Samkesworth's Gefch. ber engl. See= Reisen in 8. vierter Band p. 809 zc. nachlesen fann. 3mar ist Rolbe von einigen Sachen übel unterrichtet gewesen, und manches, was die Colonie betrifft, Scheint jest gang anders zu fein als es zu feiner Beit mar; aber bei bem allen ift er noch immer ber befte unter ben Gefchichtschreibern bes Caps, und alfo verweisen wir unfere Lefer auf ihn.

Der Abt la Caille, ein französischer Astronom, hatte dasher auch in der Beschreibung seiner Reise (die kurz nach ihres Berfassers Tode bekannt gemacht worden), den Credit von Kolbens Nachrichten nicht zu schwächen suchen sollen, zumal da er und an deren Stelle nichts besserst geliesert hat. Sein Werkschen ist übrigend so seicht abgesaßt, daß wir desselben hier gar nicht erwähnt haben wurden, wenn Necht und Billigkeit nicht forderten, Kolben als einen treuen und genauen Beodachter zu rechtsertigen. Der Abt wohnte am Cap unter einer Familie, die nicht zu jenen gehörte, welche es ehemals mit Kolben geshalten und ihm wohlgewollt hatten. Er hörte ihn also herabssehen, so ost sich die Gelegenheit dazu ereignete, und schrieb gestreulich alles nieder, um sich auf seine Kosten wichtig zu machen.

Nul n'aura d'esprit, Hors nous et nos amis.

Die subliche Spike von Ufrica bestehet aus einer Masse hoher Berge; bavon die zunachst am Meere gelegenen, schwarze,, steile und unfruchtbare Granitfelsen sind, in benen man weber frembe Rorper, ale versteinerte Muscheln und bergleichen, noch Lavenarten ober andere Spuren von ehemaligen Bulcanen fin= bet. Un ben angebaueten Flecken bestand bas Erbreich aus Thon mit etwas Sand und fleinen Steinen vermifcht; aber ge= gen Falfebai bin haben fast alle Plantagen fandigen Boben. In' ber Colonie Stellenbusch foll bas Erbreich unter allen am fruchtbarften fein, und die Pflanzungen bort beffer als andrer Orten gerathen. Befonders ruhmte man, daß die europäischen Eichen bort aut fortkamen, und nebst einem stattlichen Unsehen auch eine betrachtliche Sohe erreicht hatten. Bei ber Stadt hin= gegen wollen fie nicht recht fort; benn bie großten, bie wir bafelbst fahen, waren nicht über breifig Buß hoch. In ben wei= ter landeinwarts gelegenen Bergen giebt es ohne Zweifel Metall, besonders Gifen und Rupfer; von biefen beiben Ergarten zeigte uns herr hemmy etliche Stufen vor, und ba verschiebene Stamme ber hottentotten fie zu schmelzen wissen, so muffen fie reichhaltig und leicht in Fluß zu bringen fein. Man findet auch im Innern bes Landes beiße Quellen, barunter vorzüglich eine ift, beren fich bie Einwohner am Cap bebienen, weil fie nur brei Tagereifen weit von ber Stadt liegt. Sie foll gegen Rrant= heiten ber Saut und andre Bufalle gut fein, und muß alfo wohl viel Schwefel enthalten.

In bem Pflanzenreiche herrscht hier eine verwundernswurdige Mannigfaltigkeit. Ungeachtet wir uns gar nicht lange hier aufbielten, fanden wir bennoch verschiedne neue Arten, und zwar nahe bei der Stadt, wo wir sie gerade am wenigsten vermuthet hatten. So beträchtlich daher auch die Sammlungen unsfrer bisherigen Kräuterkenner in diesem Lande ausgefallen sind, so haben Dr. Sparrmann und der gelehrte Dr. Thunderg \*) doch

<sup>\*)</sup> Ein geschieter Schüler bes herrn von Linne, ber zuerst D. Bursmans Arautersammlung zu Lepben in Ordnung brachte, barauf brei Jahre lang am Cap botanisite, und, nach mancher baselbst gemachten neuen Entbedung, auf Nosten ber oftindischen Compagnie nach Batavia geschiedt ward, um von da im Jahr 1775 nach Japan zu gehen. Auf Dr. Sparrsmanns Bitte nahm er herrn Franz Masson, einen Unters Gärtner des königlichen Gartens zu Kew, mit auf seine botanischen Reisen am Cap.

mehr als Taufend gang neue Arten hier angetroffen. Das Thier: reich ift verhaltnigmäßig eben fo reich. Die größten vierfufigen Thiere, der Elephant, das Rhinoceros und die Giraffe ober bas Camelopardalis find in biefer Spige von Ufrica zu Saus. Die beiben erften Urten fanden fich fonft innerhalb ber nachsten funfzig Meilen von ber Stadt; fie find aber fo haufig gejagt und verfolgt worben, daß sie jest, viele Tagereisen weit jenseits ber Stadt, nur noch felten jum Vorschein kommen. Das Nas-horn besonders ift so rar geworden, daß das Gouvernement so= gar eine Berordnung hat ergeben laffen muffen, um beffen gangliche Ausrottung zu verhindern. Das Flugpferd (Sippopo= tamus) wird hier Seekuh genannt, und war ehebem unweit ber Stadt, fcon in Salbanha : Bai angutreffen, jest aber ift es ebenfalls fo felten geworden, bag, fraft obrigkeitlichen Berbots. innerhalb einer großen Entfernung vom Cap feines mehr ge= schossen werden darf. Ungeachtet dies Thier, seinem Namen nach, im Wasser leben sollte, so nahrt es sich doch bloß von Rrautern, und foll nur auf furze Beit, auch nie auf größere Strecken, als ungefahr auf breifig Schritt weit, untertauchen fonnen. Das Gleifch wird hier zu Lande gegeffen und fur ei: nen Leckerbiffen gehalten, gleichwohl fchmeckte es mir nicht beffer als festes Rindfleisch, bas Fett aber hat mit Mark viel Uehnlichkeit. Bu den übrigen großen Thieren, die es hier giebt, ge-hort auch der wilbe Buffel, bessen Borner jenen vom americanischen wilden Ochsen (bison) gleichen, worüber man die im neunten Theile von Buffons Naturgeschichte befindliche Ubbil-bung nachsehen kann. Sie halten sich jeht ebenfalls nur in den entlegnern Gegenden auf, und follen von ausnehmender Starke und Wilbheit fein. Die Bauern werden dies zu ihrem Schaben inne, benn fie fallen die Beerben oftere an, und bringen bas Bieh um, indem fie es mit ben Fugen gertreten. Dr. Thunberg verlor burch einen Unfall biefer Thiere feine Pferde, und fein Begleiter, ber hollanbifche Compagnie = Gartner, hatte kaum noch Beit, fich zwischen zwei Baume zu retten. Gin junger

Diefer Masson war an Bord ber Nesolution nach dem Cap gesandt wors ben, um sowohl frische Pstanzen, als auch Gesame für den königlichen bostanischen Garten, nach England zu bringen. Dr. Thunderg lehrte ihn was merkwürdig sei, und er ist mit einer reichen Ernte nach England zurückaekommen.

breijähriger Ochs diefer Art, welcher dem Unter-Gouverneur zugehörte, ward mit sechs zahmen Ochsen vor einen Wagen gespannt, aber sie waren zusammen genommen nicht vermögend ihn aus der Stelle zu bringen. Außer diesem Büsselgeschlecht giebt es noch eine andre Art wilder Ochsen, welche von den Eingebornen Gnu genannt werden. Sie haben dunne, kleine Hörner, Mähnen und Haarborsten an der Nase und den Wammen; und scheinen wegen ihres seinen Baues eher zum Pferdeund Antelopen = als zum Ochsen Beschlecht zu gehören. Wir haben Zeichnungen und Beschreibungen von diesem Thiere gemacht, davon auch eins für die Menagerie des Prinzen von Dranien lebendig nach Europa verschieft worden ist. Nächst als len vorgedachten Thieren ist dieser Welttheil auch von jeher als das Baterland des schönen Gazellen = oder Antelopengeschlechts\*)

<sup>\*)</sup> Rur wenige Arten, bie fich in Indien und andern Theilen von Uffen finden, und eine einzige, die in Europa anzutreffen, find hiervon auszunehmen. Die verschiedenen Arten besselben, welche es am Cap giebt, find alle vorzüglich, entweder wegen der zierlichen Bilbung, oder megen ber Farbe, ober wegen ber horner ober auch wegen ber Grope. Der Cubbuh ober Rolbens Bod ohne Namen, wovon bem Unfchein nach Buffone Condoma entstanden, ift ber Strepsicoros bee Linne und Pallas. Er ift fo groß ale ein Pfert, und foll ungemein boch fpringen fonnen. Das Cap - Clendthier bes Rolbe ober Pallagens Antelope orcas ift unge-gefähr von der Grope eines hirsches. Der bonte bock (oder der bunte Bod) ift die Antelope scripta beim Pallas. Die Antelope, welche am Cap fehr uneigentlich Sirich genannt wird, ift Pallagens Antelope bubalis. Die canptische Untelope ober Gazella bes Linne und Pallas, ober Buffons pasan, wird hier Gemabod genannt, mit welchem fie boch nicht die mindefte Aehnlichkeit hat. Die blaue Antelope (blauwe bock) ift mirtlich blauer Farbe, verliert aber ben blauen, sammetartigen Schein ber Spaare so bald fie tobt ift. Der Springbod, welches eine fcon Urt ift und beim Pallas pygargus beißt, balt fich in ben innern Theilen von Africa auf. Dan findet fie in großen Beerden bei einander, die im Soms mer, bes Baffers und bes Futters megen, nach Guben gieben, aber von gangen Saufen Lowen, Panther, Snanen und Jafale verfolgt werben. Ein Thier biefer Art hatten wir bei unfrer Rudtunft nach England die Chre Ihro Majeftat ber Konigin lebendig zu überreichen. 3wei kleine Arten, ungefahr fo groß wie Dambirfche, nebft verschiedenen noch nicht genug befdriebenen Spielarten geben fur die hiefigen vornehmen Ginmobner ein wohlschmedendes Wildpret ab. Der Dunter ober die Tauch = Un= telope mird fo genannt, weil fle fich auf der Jagd im Bufchmert niederdudt, und nur von Beit ju Beit wieder hervorkommt; auch biefe ift noch nicht hinlanglich bekannt, und ber hiefige Rebbod verbient ebenfalls noch genauer unterfuct zu werben.

angesehen worden, von dessen vielsachen Arten wir längst eine richtigere Kenntniß würden bekommen haben, wenn die verschiebenen, zum Theil unschieklichen Namen, die man ihnen hin und wieder beigelegt hat, solches nicht verhindert und erschweret hätten. An reißenden Raubthieren sehlt es dem Cap auch nicht, und die Colonisten können sich nicht Mühe genug geben sie auszurotten. Löwen, Leoparden, Tiegerkagen, gestreifte und sleckige Hyanen (S. Pennants Synopsis Quadr.), Jakals und andre bergleichen Thiere nähren sich hauptsächlich von Antelopen, Hasen, Jerbua's, Cavia's und kleinen vierfüßigen Thieren, wovon das Land überall voll ist. Die Anzahl der Kögel ist ebenfalls sehr groß, und viele berselben sind mit den schönsten Karben gezeichnet.

Ich habe hier eine Veranlassung noch einmal auf Kolben zurückzukommen. Er sagt unter andern, daß es Schwalben hier gebe, und das ist unläugdar, denn wir haben selbst zweiertei Arten davon gesehen. Der Abt la Caille hingegen sindet für gut Kolben in diesem Punkt zu widersprechen, wahrscheinlicherweise bloß darum, weil ihm selbst keine zu Gesicht gekommen sind. Eben so irrt sich der Abt auch in Ansehung des Knorrhahns; dieser gehört keinesweges zu den gelinottes oder grous, d. i. Virkhähnen, wie er behaupten will; sondern es ist eine africanische Trappe (bustard). Ueberhaupt würde es sehr leicht sein, kast jeden Urtheilsspruch des Abts gegen Kolben zu entskaften, wenn sein unbedeutendes Werklein so viel Achtung verzbiente.

Von kriechenden Thieren aller Art, Schlangen, worunter einige beren Biß tobtlich ist, und von unterschiedlichen Insekten und anderm Gewürm, wimmelt es gleichsam am Cap; auch sind die Küsten reich an wohlschmeckenden Fischen, davon viele den Naturkundigen noch undekannt sind. Mit einem Wort, so große Neichthumer des Pslanzen und Thierreiches auch jest schon aus Africa gedracht sind, so giebt es in dessen inneren, sast noch ganz undekannten Theilen doch noch große Schätze für die Naturwissenschaft, und für den Beobachtungsgeist eines zweiten Thundergs oder zweiten Bruces.

## Viertes Capitel.

Reise vom Cap nach bem antaretischen Birtel; erfte Fahrt in bobere subliche Breiten; Ankunft auf ber Rufte von Neu-Seeland.

Um 22. November Nachmittags um 4 Uhr fegelten wir aus Tafelbai, und begruften beim Abschiede bas Fort. Das unru= hige Element, bem wir und nunmehr von neuem anvertrauten, bewillkommte und auf feine angenehme Urt, benn wir hatten die gange Racht über mit heftigen Stofwinden zu fampfen. Die Gee leuchtete jest auf eben die Urt, wie wir bei unfrer Unfunft gefeben hatten, aber nicht fo ftart wie bamale. Um folgenden Tage um 8 Uhr bes Morgens verloren wir das Cap aus bem Gesicht, und liefen gegen Guben. Da wir jest auf einer Reise begriffen maren, die noch Niemand vor uns unter= nommen hatte, auch nicht wußten, wann, ober wo wir einen Erfrischungsort finden murben, fo gab ber Capitain bie gemeffensten Befehle, bag mit bem Trinkwaffer gut hausgehalten werben follte. Bu bem Enbe warb eine Schilbmache an bas Bafferfaß gestellt, und von dem Schiffsvolt bekam ber Mann taglich ein gewiffes Maaß zugetheilt. Außerdem durfte ein jeber auch noch beim Kag trinken, aber nichts mit fich nehmen. Der Capitain felbft wufch fich mit Ceewaffer, und unfre gange Reisegesellschaft mußte sich ein gleiches gefallen laffen. Huch ward die von Beren Trving verbefferte Destillirmafchine bestan= big im Gange erhalten, um die tagliche Abnahme bes fugen Baffere wenigstene in etwas wieber zu erfeten.

Den 24. Nachmittags fingen wir bei schonem, gemäßigten Better, nach vorhergegangenem, harten Sturm, neun Albatroffe an Schnur und Angeln, welche man mit einem Stuckhen Schafsfell besteckt hatte. Einige bieser Bogel maßen, von einer Spike bes ausgebreiteten Flügels zum andern, über zehn Fuß. Das Gesieder der jüngern war mit vielen braunen Federn vermischt; die ausgewachsenen aber waren ganz weiß, die auf die Flügel, die schwärzlich und an dem obern Gelenke mit schwarzen Strichen gestreift, auch mit einzelnen Federn schwarz gesprenzkelt waren. Un eben diesem Tage ließ sich, eine kleine Weile

über, ein großer brauner Fisch, der mit dem Sonnenfisch (tetrodon mola) viel Aehnlichkeit hatte, neben dem Schiffe sehen.

2m 29. ward der Wind, welcher feit ben brei vorherge= henden Tagen fehr fturmifch gewesen war, so beftig, daß wir vierundzwanzig Stunden lang nur allein bas Fockfegel führen konnten. Zugleich ging bie See fürchterlich hoch, und brach oft uber bem Schiffe. Wer fein Geemann war, wußte fich in diese neue Lage gar nicht zu'schicken, und ba wir auf der Ueber= fahrt von England bis zum Cap gang besonders gutes Wetter gehabt hatten, fo waren auch jest noch in feiner Cajute Unftal= ten gegen folde Sturme vorgekehrt worden. Das heftige Sin= und Berschwanken bes Schiffs richtete baher taglich schreckliche Bermuftungen unter unfern Taffen, Glafern, Bouteillen, Di= fchen, Schuffeln und anderm Gefchier an; allein bie luftigen Auftritte, welche bei biefer allgemeinen Berwirrung vorfielen, und bei benen man fich des Lachens unmöglich enthalten konnte, machten uns gegen biefen in unfrer Lage unersetlichen Berluft gelafiner, als wir ohne dies wohl nicht geblieben sein mochten. Das übelste babei war, daß die Decken und Fußboden in allen Cajuten gar nicht trocken wurden, und das Heulen des Sturms im Tauwerk, das Braufen der Wellen, nebst dem gewaltigen bin = und Herwerfen des Schiffs, welches fast keine Beschäfti= gung verstattete, maren neue und furchterliche Scenen, aber gu= gleich hochft widrig und hochft unangenehm. Siegu fam noch, bag, ungeachtet wir und erft im 42. Grade fublicher Breite be= fanden, die Luft boch schon fehr kalt und scharf zu werden ansfing, gleichwie auch ber haufige Regen dem Schiffsvolk den Dienst noch schwerer machte. Um nun die Leute einigermaßen gegen die rauhe Witterung zu fchuten, ließ ber Rapitain bie Rleiber unter fie austheilen, welche zu bem Ende, auf Roften der Abmiralitat, ausbrucklich waren angeschafft worden. Gin jeber, ber im Dienfte bes Schiffs bem Ungeftum bes sublichen Clima ausgesett fein mußte, vom Lieutenant an bis jum ge= meinsten Matrofen, bekam ein Wamme und ein Paar lange Schifferhofen vom dickften wollnen Beuge ober fartem Klannel, fearnought genannt, welche bie Raffe lange abhielten, und, gleichwie alle übrigen Artifel, welche bie Abmiralitat von Liefe-ranten schaffen lagt, nur ben einzigen Fehler hatten, baf fie fast burchgebends zu furt ober zu knapp waren. Das Elend, welches bas arme Schiffsvolk bes Berrn von Bougainville aus

Mangel gehöriger Rleidung ausstehen mußte, zeigt augenschein= lich, baf bie englischen Seeleute auch in diefer Absicht ungleich besser bran find. Bon ihrer billig und menschenfreundlich ge-sinnten kandesregierung konnen sie sich überall, besonders bei gefahrlichen Expeditionen, barauf verlaffen, mit allem verforgt du werben, mas fie gegen bie Gefahren ber See fcuten, und mas in Widerwartigkeiten ihren Muth aufrecht erhalten fann. Wenn hingegen in einem Staate biefe Aufmerkfamkeit fehlt, und ber Matrofe gewahr wird, baf man fich nicht mit einer Urt von Theilnehmung um ihn bekummert, fo wird er unwillig und muthlos im Dienst werben, und fich der Berzweiflung mit allen ihren schrecklichen Folgen überlaffen, so bald eine Prufungsftunde einfallt, die auf biefem Elemente boch fo felten ausbleiben, und aus benen ber entschloffene Muth und ber qute Wille bes Schiffs= volks oft nur allein retten konnen. Ginen folden fritischen Mu= genblick erlebten wir biefe Racht. Gin Unterofficier, ber in bem Bordertheile des Schiffraums Schlief, erwachte von ungefahr und horte Baffer burch feine Schlafftelle raufchen, bas gegen feine und feiner Cameraden Riften beftig anftieß; er fprang fogleich zum Bette heraus und fand fich bis an bie Waben im Baffer. Augenblicklich gab er bem Officier auf bem hinterbecke Nachricht von diefem furchterlichen Umftande, und in wenig Minuten war im gangen Schiffe alles wach und in Bewegung. Man fing an zu pumpen und die Officiere redeten ben Leuten mit einer ungewohnten und daher bedenklichen Butlichkeit Muth ein, daß fie nicht nachlaffen follten aus allen Rraften zu arbeiten. Dennoch ichien bas Baffer überhand zu nehmen. Jebermann war in Furcht und Schrecken und die Dunkelheit ber Nacht vergroßerte nur die Abscheulichkeit unfrer Lage

Ponto nox incubat atra
Praesentemque viris intentant omnia mortem.
Virgil.

For what obscured light the heav'ns did grant Did but convey unto their fearfull minds A doubtfull warrant of immediate death.

Shakespeare.

Die Schopf= und Ketten-Pumpen wurden in Bang gebracht, und die Leute arbeiteten mit dem lebhaftesten Eifer. Endlich entbeckte man zum großen Gluck, daß bas Wasser nicht durch

ein verborgnes und unzugangliches Leck eindrang, wie Jeber= mann beforgt hatte, fondern bag es in bie Borrathstammer bes Bootsmanns, ju einem Fenfter ober Luftloch hereinkam, welches gegen bie fturmische Gee biefer Gegenden nicht fest genug juge= macht und burch bie Gewalt ber Bellen eingeschlagen worden war. Nunmehr war keine Gefahr weiter babei, es warb augenblicklich wieder vermacht, und so entkamen wir diesmal ohne an= bern Schaben, als bag bie Rleiber und bas Gepack ber Matrofen und Officiere von bem eingebrungnen Geewaffer gang burch= naßt worden waren. Es wurde uns indeffen ichmer, wo nicht unmoglich gewesen fein bas Schiff uber Baffer gu halten, wenn ber Unterofficier nicht gleichsam burch eine besondre Schickung erwacht ware, ehe bas lebel überhand genommen hatte. Alle Gegenwart bes Beiftes unfrer Officiere murbe alebann, mit fammt dem Muth unsers Schiffsvolks, vergebens gewesen fein, und wir hatten zu Grund und Boben gehen muffen, ohne daß und wegen der febr finftern Racht und fturmenben Bellen von bem andern Schiffe aus die geringfte Sulfe hatte geleistet mer= ben fonnen.

Ungefahr um diese Zeit wurden an alle Leute am Bord Fischangeln und Leinen ausgetheilt, bamit, so bald wir Land antreffen wurden, ein jeder alsbald Gebrauch davon machen konnte.

Das stürmische Wetter bauerte inzwischen, abwechselnd mit Regen und Nebel vermischt, bis zum 5. December \*) fort, an welchem Tage der Wind zum erstenmale, nachdem wir das Cap verlassen hatten, wieder so gemäßigt war, daß die höchsten Braamsegel aufgesetzt werden konnten. Um Mittag befanden wir uns unter dem 47°. 10 Minuten süblicher Breite. Die Freude über das gute Wetter war von kurzer Dauer, denn noch heute Nachmittag siel schon wieder Regenwetter ein, und die Wellen, welche sich sehr hoch aus Westen her wälzten, verkündigten uns, daß wir aus diesem Striche Wind zu gewarten hätten. Er stellte sich auch wirklich noch in derselben Nacht, und zwar aus Südwest ein, wodurch die Luft so kalt wurde, daß das Thermometer in eben dieser Nacht von 44 auf 38 Grad herabsiel, und daß wir mit Tagesandruch etwas Schnee bekamen. Der Wind nahm

<sup>&</sup>quot;) Wir hatten in bem bisberigen stürmischen Wetter sechs große Schweine und einige Schafe verloren.

dabei gu, und am 7. fturmte er bermagen, bag wir Rachmit= tags nur noch Gin Segel fubren konnten. Gine Menge von Detrels ober Sturmvogeln verschiedner Urt und Seefchwalben (terns) waren uns, bald in fleinen bald großen Saufen, vom Cap gefolgt, ohne fich an bas Sturmen bes Bindes und ber Gee zu fehren, welches im Gegentheil fie nur in immer große= rer Ungabl berbeizuführen ichien. Die vornehmften Urten maren ber Cap = Sturmvogel ober Pintaba (Cape petrel. Procellaria capensis) und der blaue, der so genannt wird, weil er ein blaulicharques Gefieder bat, und quer über bie Klugel mit einem schwarzlichen Streif gezeichnet ift. Huch liegen fich von Beit zu Beit bie beiben obbenannten Urten von Albatroffen \*), inglei= den, wiewohl felten, noch eine britte Gattung feben, welche wir die ruffarbigen (sooty), unfre Matrofen hingegen, wegen ber graubraunen Fatbe, ben Quafer nannten. Um 8., ba die Sce noch immer fehr unruhig und ber Wind fehr heftig war, hatten wir auf allen Seiten um uns ber eine Menge Bogel von den vorgebachten Urten, auch ließen sich heute zum erstenmal Pin= quins \*\*) und Saufen von Seegras, welches See-Bambu genannt wird (fucus buccinalis Linn.) unweit bem Schiffe feben. Diefe Umftanbe begunftigten unfre Soffnung Land gu finden, benn bisher ward es fur ausgemacht gehalten, bag Geegras, be= fonders folch Kelfenkraut als biefes, und Pinguins niemals fern von der Rufte angetroffen wurden. Die Erfahrung aber hat gelehrt, daß man fich auf biefe Beichen nicht verlaffen kann. fondern daß fie ihren Credit nur einzelnen, zufalligerweife gin= ftig gewesenen Proben und bem Zeugnig eines ober bes andern berühmten Seefahrers zu banken haben. Wenn man inbeffen auf die Erscheinung und Beschaffenheit bes Seegrases und Treib= holzes fernerhin genau Ucht geben wollte, fo konnte folches viel=

<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben Cap. 2.

Diesen Bogel hat, seit Sir John Narboroughs Zeit, saft ein jeder Seefahrer ermähnt, der das südliche Ende von Amerika berührt hat; und sie sind den Lesern aus Ansons, Byrons, Bougainvilles, Pernetty's und andern Nachrichten so bekannt, daß es kaum nöthig sein möchte, sie hier zu beschreiben. Man kann sie auf gewisse Asche als Amphibien ansehen, denn ihre Flügel sind nicht zum Fliegen, sondern bestehen nur aus starken fleischigen Membranen, welche sie zugleich als Flossedern gebrauchen. Den Naturkundigen sind jest schon zehn verschiedene Arten bekannt worden.

leicht bereinst zu bestimmtern Schlussen- leiten; benn ba diese Krauter nicht in der See erzeugt werden, sondern ursprünglich auf Felsen wachsen, und von da durch die Wellen oder eine ans dere außere Gewalt ausgewurzelt werden, so mussen sie in diesem widernatürlichen Zustande in Faulnis übergehen, aus deren größerem oder geringerem Grade sich die Zeit, wie lange sie in See herumgeschwommen, ja in einzelnen, seltnen Fallen vieleleicht auch die Entsernung des Landes, von welchem sie herkommen, muthmaßlich wurde errathen lassen; der Strich und die Starke von Wind und Wellen nebst andern Umständen mußten aber in diesem Fall freilich mit in Anschlag gebracht werden.

Um 9. Morgens konnten wir endlich unfre großen Segel wieder auffeten, weil der Sturm etwas nachgelaffen hatte. Das Thermometer hingegen mar, bes gelinden Betters ungeachtet. heute fruh um 9 Uhr auf 35 Grad gefunken, und ftieg Mit= tags nicht mehr als um einen Grad hoher, ob wir uns bamals gleich erft unter 49 Grad 45 Minuten fublicher Breite befan= ben. Gegen die Nacht wards wieder kalter und um halb Behn ftand das Thermometer auf dem Berbeck nahe bei 32 Grad, auch fing in unferm Trinkfasse bas Wasser am Rande bes Gefages an zu frieren. Diefe Ralte war gleichsam ber Borbote des Treibeifes, welches wir am folgenden Morgen in ber Gee antrafen. Das erfte mas wir bavon zu feben bekamen war ein großer Klumpen, bem wir eilfertigst ausweichen mußten. Gin anderer von gleicher Große mar bicht vor uns, und einen britten erblickten wir ungefahr zwei Seemeilen weit gegen ben Wind hin, wo er, gleich einem weißen Vorgebirge ober einer Rreiben= flippe, aus bem Meer empor ragte.

Nachmittags fuhren wir bei einer andern viereckigen, ungeheuren Eismasse vorbei, die ungefahr 2000 Fuß lang, 400 breit, und wenigstens noch einmal so hoch als unser höchster mittelster Braammast, das ist, ungefahr 200 Fuß hoch war. Da sich nach Boylens und Mairans\*) Bersuchen die Masse des Eises zum Seewasser ungefahr wie 10 zu 9 verhält; so muß, nach bekannten hydrostatischen Gesetzen, die Masse des Eises über dem Wasser zu jener, die sich unterm Wasser befindet, wie 1 zu 9 sein. Wenn nun das Stück Eis, welches wir vor uns sahen, von ganz regelmäßiger Gestalt gewesen ist,

<sup>\*)</sup> Mairan's Dissertation sur la Glace. Paris 1749. p. 261.

welches wir einmal annehmen wollen, so muß es 1800 Fuß tief im Wasser gegangen und im Ganzen 2000 Fuß hoch gezwesen sein. Nechnen wir nun seine Breite auf obige 400 Fuß, und fur seine Länge 2000; so muß dieser einzige Klumpen

1600 Millionen Cubiffug Gis enthalten haben.

Dergleichen ungeheure Eismaffen treiben allem Unschein nach nur fehr langfam und unmerklich; benn ba ber größte Theil berfelben unter Baffer ift, fo fann die Gewalt bes Bin= bes und ber Wellen wenig Einbruck auf fie machen. Stromun= gen in der See find vielleicht die Sauptkrafte, wodurch fie in Bewegung gefett werben, boch mag die schnellste dieser Stro-mungen nie stark genug fein, sie in vierundzwanzig Stunden zwei englische Meilen weit fortzufuhren. Bas wir uns auf die= fer erften Kahrt gegen ben Gubpol von bem Urfprung bes Treib= eises vorstellten, das lief damals zwar nur auf bloße Muthma= fungen hinaus, die ohne weitere Erfahrung hochstens fur mahr-Scheinlich hatten konnen ausgegeben werben, nachbem wir aber unfre Reife um bie Belt gang vollbracht haben, ohne bas fubliche feste Land zu finden, an das man in Europa burchgehends geglaubt hat; fo find wir in unseren ehemaligen Bermuthungen bestårkt worden, und halten es jest fur mehr als mahrscheinlich, daß dies Treibeis unmittelbar in freier Gee hervorgebracht werbe, zumal ba, wiederholten und entscheidenden Bersuchen gu= folge, ausgemacht ift, bag Seewaffer gefrieren tonne \*).

Dies Treibeis bewies uns gleichfalls, daß zwischen dem Clima der nordlichen und sublichen Halbkugel ein großer Untersiched sei. Wir waren mitten im December = Monat, welcher auf dieser sublichen Halbkugel mit unsern Junius übereinkommt;

<sup>&</sup>quot;) herr Abanson hatte auf seiner Zurückunst vom Senegal einige Flaschen mit Seewasser unter verschiedenen Polhöhen angefüllt, und als er sie mitten im Winter von Brest nach Paris mit sich genommen, so waren sie unterwegens durchaus zu Eis gestroren, und die Flaschen gesprungen. Das Eis gab süßes Wasser; das wenige concentritte Salzwasser, welches nicht zu Eis hatte verwandelt werden können, war ausgelausen. Siehe dessen Reise nach Senegal. S. 190. herr Edw. Nairne, Mitglied der Londner Academie, hat in dem harten Frost des Jahres 1776 Bersuche mit Seewasser angestellt, davon im LXVI. Theile der engslischen Transactionen Nachricht zu sinden ist. Sie beweisen unleugdar, das Seewasser zu dichtem Eise gestieren kann, und hernach beim Aufsthauen süßes Wasser gibt.

unfre beobachtete Breite war Mittags nur 51 Grab 5 Minuten sublid (welches mit der Polhohe von London ungefahr übereinstimmt), gleichwohl hatten wir schon verschieden Berge von Treibeis angetroffen, und unser Thermometer stand auf 36 Grad. Der Mangel eines festen Landes auf der sublichen Halbengel scheint die verhältniswidrige Kälte dieser Weltgegend zu veranslassen, in so fern nemlich hier nichts als See ist, die, als ein durchsichtiger, slüssiger Körper, die Strahlen der Sonne verschluckt und nicht zurück wirft, wie auf der nördlichen Halbku-

gel von dem Erdreich geschiehet.

Um 11. December um brei Uhr Nachmittags liefen wir an einer Eisinfel vorbei, die wenigstens eine halbe englische Meile lang war, und uns zu berjenigen Seite lag, von welcher ber Wind her kam. Das Thermometer auf bem Berbeck, welches um zwei Uhr ungefahr auf 36 Grad gestanden hatte, war wegen des schonen Sonnenscheins auf 41 Grad gestiegen; als wir aber bem Gife gegenüber kamen, fank es nach und nach auf 371/2 herab, und fobald wir baran vorbei maren kam es wieder zu bem vorigen Standpunkt von 41 Graden. Diefer Unterschied von vier Graben ließ sich auch am Korper empfin= ben, und wir faben hieraus augenscheinlich, bag, nachst ber be= reits angeführten Urfache, diefe großen Eismaffen ebenfalls bas ihrige beitragen, die Luft diefer unfreundlichen Geen fo kalt zu machen. Die Wellen brachen fich mit folchem Ungeftum gegen bie nurgebachte Eisinfel, als ob es ein unbeweglich feststehender Felfen gewofen mare, und schlugen, ungeachtet fie nicht viel niedriger war als die zuerst beschriebene Eismasse, bennoch so boch binan, bag ber Schaum oft weit baruber binaus fpriste, melches bei bem schonen, heitern Wetter einen gang vortrefflichen Unblick gab. Das Seewaffer, welches foldergeftalt aufs Eis gejagt wird, friert daselbst mahrscheinlicherweise fest, ein Um= ftand, ber ungemein bienlich ift bie Entstehungsart und bie 2in= baufung beffelben zu erflaren.

Der Kalte des himmelstrichs ungeachtet waren unfre Schiffe doch immer mit Sturmvögeln, Albatrossen und Pinguins umgeben. Besonders bemerkten wir einen Sturmvögel von der Größe einer Taube, ganz weiß, mit schwarzem Schnadel und blaulichen Füßen, der allemal um die Eismassen herschwarmte, und deshalb als ein Vorbote des Eises angesehen werden kann. Der Farbe wegen nannten wir ihn die Schnee-Petrell. Ein

Nordcaper und verschiedene Wallfische, welche fich zwischen dem Eife zeigten und die traurigen Seegegenden in diefem eiskalten Rlima einigermagen belebten, brachten und auf den Gedanken, baß wir, wo nicht etwas befferes, boch vielleicht noch ein fub= liches Gronland zu gewarten hatten. Unterbeffen nahm bie Menge ber Eismaffen alle Tage zu, fo bag wir am 13. Nach= mittage ungefahr 20 berfelben und zwar von beträchtlichem Um= fange im Befichte hatten. Gine war voller fcmargen Flecke, welche von einigen fur Seehunde, von andern fur Baffervogel angesehen murben, ob fie gleich unbeweglich auf einer Stelle blieben. Da nun Seehunde bis jest noch fur untrugliche Bei= chen naben Landes galten, fo fondirten wir Abende mit einer Leine von hundert und funfzig Faben, fanden aber feinen Grund. Wir waren jest gerade unter eben ber Polhohe, in welcher ber Capitain Logier Bouvet bas Cap Circoncision gefunden haben will, und ber Meereslange nach befanden wir und nur um me= nige Grabe bavon, weiter gegen Dften. Jebermann erwartete baber mit großer Ungebuld Land zu erblicken und ber geringfte Umftand, wenn es auch gleichfam nur ein schwarzer Fleck am Gife mar, machte unfre gange Aufmerksamkeit rege. Die vor uns liegenden Bolten wurden alle Augenblick forgfaltig betrach= tet, ob nicht irgendwo eine Bergfpige jum Borfchein fame, benn jedweder wollte gern der erfte fein, Land! auszurufen. Die trualiche Gestalt ber Rebelbante, ober ber in Schneegestob er gehullten Gifinfeln hatte ichon manchen falichen garm veranlagt. und bie Ubventure, unfer Reifegefahrte, marb burch folche Tauschungen oft verleitet und Signale zu geben, daß fie Land fabe. Unter andern hatte bie Idee von Bouvets Entbedung die Ginbildungefraft eines unfrer Lieutenants bergeftalt erhibt, baf er einmal über bas andre auf ben Masteorb fletterte und endlich am 14. bes Morgens um 6 Uhr bem Capitain febr ernfthaft entbeckte: er febe gang beutlich Land. Diese Neuigkeit brachte uns alle aufs Berbeck. Wir faben aber nichts weiter als ein ungeheures flaches Eisfelb vor uns, bas am Rande in viele fleinere Stude gebrochen war; und eine große Menge von Gis infeln aller Geftalt und Große stiegen, fo weit bas Muge nur reichen konnte, hinter bemfelben empor. Ginige ber entferntern fchienen, vermittelft ber Strahlenbrechung in ben Dunften bes Horizonts, weit hoher als fie in ber That waren, und fahen wirklichen Bergen ahnlich. Dieser Unblid war so tauschend, daß

viele unfrer Officiere babei blieben, fie hatten bier Land gefeben, his endlich Capitain Cook zwei Jahre und zwei Monate nach: ber (nemlich im Februar 1775) auf feiner Fahrt vom Cap Sorn nach bem Vorgebirge ber auten Soffnung gerade über benfelbis gen Fleck megfegelte, wo es hatte liegen muffen, wo aber damals meber Land noch Eis mehr zu sehen war. Bange Saufen von Pinquine, Pintaden, Mallemucken, Schnee= und blauen De= treis \*) fanden fich bei diefem weit verbreiteten Gife, und verschiedne Ballfischarten bliefen rund um uns ber Baffer in die Sohe. Zwei berfelben, die kurger als der gewöhnliche Wallfifch waren, kamen uns ihrer besondern Dicke und ihrer weißen, ober vielmehr ihrer Fleischfarbe wegen, bemerkenswerth vor. Die große Ralte, welche wir in biefen eifigen Geen antrafen, machte, baf wir nicht nur die Soffnung, fondern fogar alle Gedanken an ben Sommer fahren laffen mußten, ben wir, der Sahredzeit nach, bisher noch immer erwartet hatten. Unfer Thermometer stand bes Morgens auf 31 Grad und stieg Mittags nicht über 33, obgleich die heute beobachtete Polhohe nur 54 Grad 55 Mi= nuten fublicher Breite mar. - "Die Ralte war überdem noch weit empfindlicher als ber Grad bes Thermometers angab; fo daß die ganze Mannschaft sich sehr barüber beklagte. Db bies daher ruhrte, bag wir aus einem warmen Simmelsstrich famen, ober ob es irgend eine andre Bewandtniß damit hat, will ich nicht entscheiden." - Um Nachmittage kamen wir burch viel gebrochnes Gis und faben ein zweites großes Gisfeld, jenfeit beffen verschiedne unfrer Leute noch immer Land zu feben behaup= teten, ungeachtet auch bies, fo wie bas vorige im Grunde aus nichts als Rebelbanken bestand. In ber Racht schneite es stark, und bei Unbruch des Tages ward es fehr neblig aber zugleich fast meerfill; ben lettern Umstand nutte man zu Untersuchung ber Stromung, und herr Bales nebst meinem Bater bedienten fich biefer Gelegenheit ebenfalls, um in einem fleinen Boote bie Berfuche über die Barme ber See in großer Tiefe zu wieder= holen. Indes fie damit beschäftigt waren, ward ber Nebel fo bick, bak fie beibe Schiffe aus ben Augen verloren. Wie ihnen babei zu Muthe fein mochte, lagt fich leicht erachten! In ei= nem fleinen Boote, in welchem fie zum Ungluck weber Daft

<sup>\*)</sup> Aptenodytes antarctica; Procellaria capensis; glacialis, nivea et vittata.

noch Segel, sondern nur zwei Ruber hatten, befanden fie fich auf bem unermeflichen Dcean, fern von irgend einer bewohnten Ruste, überall mit Eis umgeben und ohne Lebensmittet! mithin in einer Lage, die an sich schrecklich war, und durch den Gebanken an die Zukunft noch fürchterlicher gemacht wurde. Un= ter beståndigem Rufen ruberten fie eine Beile bald bier balb borthin, aber umsonst; alles war todtstill um sie her, und sie konnten keine Bootslange weit vor Nebel sehen. In dieser Ungewifheit hielten fie es fur bas beste, still zu liegen, und hoff-ten, bag wenn sie auf einer Stelle blieben, bie Schiffe wegen ber Meeresstille nicht wurden aus bem Geficht getrieben merben. Enblich horten sie in großer Entfernung eine Glocke lauten. Das war ihren Ohren himmlische Musik. Sie ruberten fogleich barnach zu, und erhielten endlich auf stetes Rufen von der Ub= venture aus Antwort. Nunmehr eilten fie an Bord berfelben, hochsterfreut ber augenscheinlichen Gefahr eines langfamen und fürchterlichen Todes so gludlich entkommen zu sein. Nachdem sie eine Weile am Bord gewesen, ließen sie zum Signal eine Kanone abseuern, und als sich bei dem Antwortschusse fand, daß die Resolution so nahe war, daß sich beide Schiffe abrufen konneten, so kehrten sie in dem Boote wieder nach ihren feuchten Betten und baufalligen Cajuten zuruck, die ihnen nun noch ein-mal so viel werth waren, als zuvor. Man sieht bei dieser Ge-legenheit einerseits, wie unzählig vielen Unfallen der Seefahrer ausgeset ist, und wie oft selbst ba Gefahren entstehen, wo man sie am wenigsten beforgt; andrerseits aber auch, wie die alles lenkende Borfehung stets über unfer Schicksal wacht. Sie ist nicht nur im Sturm sichtbar, wenn sie uns zwischen verborgene Klippen und Sandbanke glücklich hindurch führt, oder wenn sie und von ber Buth ber Wellen und bes Feuers rettet, fonbern auch bei jenen fleinen, weniger auffallenben Begebenheiten mufs fen wir fie erkennen und verehren, auf die Reifende und Lefer gemeiniglich nicht zu achten ober wenigstens fie schnell zu vergefe fen pflegen, so balb sie ubrigens nur glucklich abgelaufen sind.

Da wir nunmehr gegen Suben hin lauter feste, große Eisefelber vor uns fanden, so konnten wir auf diesem Striche nicht weiter vordringen, und, nachdem wir zu verschiedenen Malen, aber immer fruchtlos, versucht hatten, und durch das dichte Eis einen Weg zu bahnen, so anderten wir unfern Lauf und steuerten langs demselben, oftmals mitten durch große Strecken ges

brochnen Gifes, welches bie Nordfahrer Paceis nennen, bin= burch, gegen Often. Schwere Sagel = und Schneeschauer per= bunkelten die Luft beständig und ließen uns ben belebenden Blick ber Sonne nur immer auf furge Beit genießen. Wir faben ftundlich große Eisinfeln in allen Gegenden um uns ber, fo baff ihr Unblick uns nun fchon eben fo bekannt und gemein wurde wie Wolken und See. Die Menge berfelben veranlagte noch immer neue Beobachtungen, bie wir hernach, burch eine noch langere Bekanntschaft mit ihnen, balb zu bestätigen, balb zu be= richtigen Gelegenheit fanden. Go hatten wir zum Beispiel jest fcon gelernt, daß in folden Gegenden unfehlbar Gis anzutref= fen fei, von woher man bereits in ber Ferne einen ftarten mei= Ben Wiberschein am Sorizont hatte bemerten tonnen. Gleich= wohl ift bas Eis nicht immer weißer Farbe, sondern oft, ge= meiniglich aber gegen die Dberflache ber Gee, mit einem fcho= nen Saphir = ober vielmehr Bernll = Blau gefarbt, welches je= boch zweifelsohne nichts anders, als blog ber Widerschein bes Baffers ift. Zwar zeigte fich biefe Farbe zuweilen wohl zwan= zig bis breißig Fuß boch über ber See, allein bann ruhrte fie wahrscheinlicherweise von einigen Seewassertheilchen ber, bie bei fturmischem Wetter fo boch auf bas Gis hinaufgeschleubert und in die Zwischenraumchen besselben durch neuen Frost eingeschlof= fen worden waren. Oftmals konnten wir auch an großen Gisinfeln verschiebne Urten von Beig unterscheiben, die in Schich= ten von feche ju zwolf Boll bick uber einander lagen. Diefer Umftand beweiset meines Erachtens, bag bergleichen große Gis= maffen zum Theil auch burch Schnee nach und nach veraroffert werben; benn ba biefer von verschiedner Urt ift, balb flein=, bald grobfornig, bald in leichten federigen Flocken berabfallt u. b. gl., fo muffen die verschiedenen Schichten beffelben von ver= schiedener Dichtigkeit sein, und folglich auch eine verschiedene Farbe annehmen.

Db wir gleich, wie im Vorhergehenden gemeldet worden, der großen Eisfelder wegen unsern Lauf nach Offen hatten richten mussen, so verloren wir unste Bestimmung, den kalten Erdzirkel zu untersuchen, dennoch nie aus den Augen, und steuerten daher, so bald die See nur irgendwo etwas freier und offener war, gleich wieder mehr nach Süden. Anfänglich rückten wir des geringen Windes wegen, nur wenig fort, und da bei Andruch des folgenden Tages fast gar keiner zu spüren war, so

bebienten wir und biefer Belegenheit von neuem ein Boot auszusehen und in unfern Untersuchungen über die Strömung und Barme ber See fortzufahren. Auch verabfaumten wir nicht die Sturmvogel, die häusig um uns her schwarmten, naher zu un= tersuchen, zu beschreiben und abzuzeichnen, welches heute besto besser geschehen konnte, weil wir mehrere berselben schossen, bie mit einer Urt von Neugierde uber bem Boot herschwebten. Wir fuchten und zwar fo viel moglich fubwarts zu halten, mußten aber, weil ber Wind sich ganz in Sub = Sib = Dft herumsette, heute eine gute Strecke gegen Beften gurudmachen.

Um folgenden Morgen fuhrte uns ein ziemlich frifcher Wind an verschiedenen Gieinseln vorbei, und außer unferer gewohnli= chen Begleitung von Bogeln, ließen fich auch etliche Wallfische feben. Wir Paffagiere feierten ben beutigen erften Chrifttag in Gefellichaft unfrer Gee = Officiere, bem alten Bertommen nach, recht vergnügt; und die Matrosen ließen sich durch die gefahr= liche Nachbarschaft der Eisberge, womit wir gleichsam umringt waren, im geringsten nicht abhalten, diesen Festrag unter wil= bem Larm und Trunkenheit hinzubringen, wozu fie benfelben

befonders bestimmt zu haben icheinen.

Um folgenden Morgen fegelten wir burch viel gebrochenes ober sogenanntes Packeis, barunter manches ganz schmußig und thauend aussah. Die untergehende Sonne verschaffte uns heute Abend einen über alle Maagen herrlichen Unblick, benn fie farbte bie Spigen einer in Beften liegenden Eisinfel mit funkelndem Golbe und theilte der ganzen Masse einen blendenden Purpur= glanz mit. Eine vollige Windstille, welche am 27. erfolgte, verstattete und, in einem Boot auf die Pinguins= und Petrell= Sagb auszugehen; ob es une nun gleich mit ben erfteren nicht fonderlich gluden wollte, fo beluftigten fie uns boch wenigstens burch bie Gefchwindigkeit und Berfchiedenheit ihrer Bewegungen. Sie tauchten zum Beispiel, blieben eine ganze Beile lang unster Baser, kamen wieber herauf, tauchten von neuem unglaublich oft und fcnell hintereinander, und fchoffen gulett in geras ber Linie fort, so daß fie mit einemmal außer Schuß waren, und wir die Jagb aufgeben mußten. Endlich kamen wir boch einem nahe genug, ihn anzuschießen; allein, ungeachtet wir ihn scharf verfolgten, und mehr als zehnmal mit Sagel trafen, so mußten wir ihn boch zulest noch mit einer Rugel tobtschießen. Mis wir ihn aufnahmen, zeigte fich, bag bas Schroot auf ben

harten, glatten Federn abgeprellt mar; denn biefes Thier, welches gleichsam ein Mittelbing zwischen Bogel und Umphibie ift. bat ein febr bickes Gefieber, bas aus langen schmalen Febern besteht, die schuppenartig eine bicht über die andre liegen, und den Vinguin gegen die Naffe und Kalte des Waffers, worin er sich größtentheils aufhalt, hinlanglich schütt. Ueberbem hat ihm Die Natur noch eine bicke Saut gegeben, welche ihm nebst bem vielen Kette, womit er gleichsam übergoffen ift, ben bestanbigen Winter biefes unfreundlichen Klimas ertraalicher macht. Der gange ubrige Bau feines Rorpers verrath eben fo viele weife Ub= fichten ber Natur. Er hat einen breiten Bauch, mit weit hin= terwarts liegenden Rugen und Floffedern, welche ihm ftatt ber Klugel bienen. Alles biefes ift vortrefflich eingerichtet, feinen plumpen Korper leichter im Baffer fortzubewegen. Derjenige, ben wir nun endlich erlegt hatten, wog eilf und ein halb Pfund. Huch die blauen Sturmvogel, welche fich auf biefem gangen ungeheuren Deean überall finden, und vornehmlich in biefer Gegend anfingen fich in großen Schaaren von vielen Sunderten auf bie glatte Dberflache ber Gee niederzulaffen, maren um nichts fchlechter gegen bie Ralte ausgeruftet. Gie haben gleich ben Dinguine ein fehr bichtes und bickes Befieber. Mus jeder Bur= gel muchsen fratt einer Feber ihrer zwei, namlich eine gewohn= liche Keter und eine Duhne oder Pflaumfeber, bavon eine in ber andern lag, und foldbergeftalt eine fehr warme Decke aus= machten. Da biese Bogel fast immer in ber Luft sind, fo bat ihnen die Natur fehr ftarke und lange Flugel gegeben. Wir haben fie auf ber Gee zwischen Neu= Seeland und Umerica uber 700 gute englische Seemeilen fern vom Lande angetroffen, eine Beite, Die fie unmöglich hatten erreichen konnen, wenn ihnen nicht eine besondere Starte ber Anochen und Muskeln nebst ber Lange ihrer Flugel bazu behulflich gewesen ware. Da fie fich fo weit vom Lande uber bas gange Meer verbreiten, fo muffen fie bem Anschein nach, wie viele andre Raubthiere, sowohl un= ter ben Bogeln als unter ben vierfüßigen Thieren, auch thun, lange Beit ohne frisches Futter leben konnen, obgleich bas, mas wir hierin von ihnen bemerkt haben, diese Meinung fast eben fo fehr zu entfraften scheint, als es biefelbe auf ber andern Seite wiederum bestätigt. Go bald wir namlich einen anschof= fen, fo fpieen fie eine Menge von gabem, fchleimigen Frag aus, ber bem Unsehen nach erst frisch verbauet war, und ben bie

Uebrigen gleichwohl mit einer Gierigkeit verschlangen, die langes Kaften und großen Sunger anzubeuten fchien. Es muß baber wohl allerhand Blubber-Urten (Molluften) in biefen Gisfeen ge= ben, die bei ichonem Wetter an die Oberflache heraufkommen und bann bem gefrafigen Bogel zum Futter bienen. Es war und angenehm Gegenftande ju finden, Die zu folchen fleinen Betrachtungen Unlag gaben. Bei ber traurigen Ginformigkeit, in welcher wir febr lange unangenehme Stunden, Tage und Mo= nate in diesem oben Theil ber Welt zubringen mußten, bienten fie und wenigstens bann und wann zu einer kleinen Abwechse= lung! Faft immer in bide Nebel eingehullt; Regen, Sagel und Schnee, die um die Wette mit einander abwechselten; der Mitte bes Sommers ungeachtet eine bis jum Gefrierpunct bes Thermometere falte Luft; rund um une ber ungahlbare Gieinfeln, gegen welche wir stets Gefahr liefen zu scheitern; unfre tagliche Kost nichts als Eingesalzenes, wodurch nebst Frost und Raffe unfer ganges Blut in Unordnung gerieth. . . Dies zusammen= genommen waren Unannehmlichkeiten, die uns allen ben fehnli= chen Bunsch abnothigten, daß wir endlich in eine beffere Lage und milbere Simmelegegend kommen mochten. Bum Gluck ma= ren unfre Matrofen, die bei der Abreife von England aus laus ter gefunden frifchen Leuten bestanden, aller Muhfeligkeiten uns geachtet noch immer guten Muthes und vom Ckorbute frei. Dies lettere hatten fie fonder Zweifel ben Borbauungs = ober fogenannten prophylaktischen Mitteln, vornehmlich ben Bouillon= fuchen ober gallertartig eingekochter Fleischbruhe \*) und bem

<sup>\*)</sup> Dergleichen Bouillonkuchen werden zu London und in andern Seehäsen Englands unter dem Namen portable Soup in erstaunlicher Menge aus frischem Fleisch, besonders Aindsteisch, Anochen und anderm Abfall versertigt, zur Dicke eines braunen Gallerts oder Leims eingekocht, und dann in kleine Kuchensormen gegossen. Sie hat die Farbe und Härte von Tischlerleim, wozu sie auch gebraucht werden kann. Sie hält sich viele Lahre lang, wenn sie gegen Rässe und Schimmel verwahrt wird, und ist auf langen, besondert Seereisen, wo es an frischem Fleisch sehlt, sehr bequem und von großem Nuben. Ein oder zwei Loth davon, zerschnitten und in heißem Wasser zerlassen oder aufgekocht, geben für eine Person eine gute und krästige Brühe oder Eurpe. Es wird pfundweis und zu sehr dilligen Preisen verkauft, weil Anochen und Abfall daz u gebraucht werden können. Die Kunst der Köche hat gewiß nie eine bestere Ersindung hervorgebracht. Wir hatten für unser Schiff allein 2000 Pfund in blechernen Büchsen, jede von 25 Pfund, mitgenommen.

Sauerkraute zu banken, bie wir in großer Menge an Bord fubr= ten, und bavon ein jeder feine gemeffene Portion bekam. Nur zwei bis brei von unfern Leuten, die eine ungefunde Unlage hatten, konnten dem Skorbut nicht entgehen; insbefondere marb ein Zimmermann, Ngmens Georg Jackson, schon am zehnten Tage nach unfrer Abreise vom Cap damit befallen. Das Babn= fleisch ging bei ihm in Faulnig uber und bie Bahne waren fo los, daß fie gang feitwarts lagen. Man machte mit einer Marmelade von gelben Ruben ober Carotten, die uns gegen ben Skorbut vorzüglich war empfohlen worden, und wovon wir eben= falls Borrath hatten, einen Bersuch bei ihm, allein fie half zu weiter nichts als daß fie ben Leib offen hielt. Unfer Wundargt, Berr Patton, fing hierauf bie Cur mit frifchem Maifch ober der gekochten Malzinfusion an; und diese brachte den Kranken nach und nach in wenigen Wochen vollkommen wieber zurecht; feine Bahne wurden wieder feft, und er bekam gleichfam gang neues Bahnfleifch. Da indeffen die Urfache feines Uebels, nam= lich eine krankliche Unlage, vor wie nach blieb, fo mußte er mit. bem Bebrauch ber Bierwurze noch nach geenbigter Gur fortfah= ren, und ward auf die Weise vor allen ferneren scorbutischen Bufallen bewahrt. Wir konnen bie Wirksamkeit bes Malges nicht genug ruhmen; und von rechtswegen follte ein fo nugli= ches Mittel auf langen Reifen überall in Borrath mitgenommen werben, allein man fann auch nicht forgfaltig genug fein, es vor dem Nagwerden und dem Schimmel zu bewahren, weil diefes die Beilkrafte beffelben fcmadt, wie wir am Ende un= frer Reife haben erfahren muffen.

Das neue Sahr (1773) sing sich mit Schnee und frischen, kalten Stürmen an, die uns gegen Westen zurück und bis nach dem Meridian hintrieben, unter welchem das von Bouvet angeblich entdeckte Cap Circoncision liegen sollte. Da sich in dieser Gegend abermals Seehunde und Pinguins zeigten, so faßten verschiedene von unser Gesellschaft neue Hoffnung, hier Land zu erblicken, und ließen es an fleißigem Umsehen danach nicht sehlen. Nachdem wir aber eine gute Strecke weit auf diesem Stricke fortgesegelt waren, fanden sie sich in ihren Erwartungen schmerzlich betrogen, und jene vermeinten Unzeichen verloren bei dieser Gelegenheit auß neue etwas von ihrem bisheris

gen Credit.

Da wir uns nunmehr schon jenseit bes Meridians der Bou-

vetschen Entbedung gegen Westen hin befanden, und der Wind sich wahrend der Nacht in Nordwest umsetze, so richteten auch wir unsern Lauf wieder nach Often. Bei dieser Gelegenheit kamen wir von neuem an eben die Stelle, wo wir am 31. Dezember viel Eis gefunden hatten; es war aber jest weggetrieben, und wir setzen nun unsern Lauf nach Sud-Often fort.

cember viel Eis gefunden hatten; es war aber jest weggetrieben, und wir setten nun unsern Lauf nach Sub-Dsten fort.

Um 9. bes Morgens war eine große Insel von Eis, mit vielen Bruchstücken umgeben, zu sehen, und da wir eben gelindes Wetter hatten, so ward beigelegt und ein Boot ausgesetzt, um von dem losen Eise so viel als möglich aufzusischen. Diese Eisschollen wurden hernach auf das Hinterdeck des Schiffs geworfen, daselbst in Stucke zerschlagen und alsdann in Fasser gepackt. Nach Tische ließen wir etwas davon in Kesseln schmelgepackt. Rach Linde liegen tolt einen baoon in steffen fanktzen, und auf das übrige in Fasser gepackte Eis ganz warm ausgießen, damit dieses besto eher zergehen mochte. Auf diese Art bekamen wir heute in offner See, und unter einem unbewohnten Himmelsstrich, im 61. Grad 36 Minuten stückter Breite, einen fur breifig Tage hinreichenben Borrath an frifchem Baffer. Zwei Tage nachher hatten wir wiederum Gelegenheit uns mit Gis zu verfehen; und unfer Bolt that biefe faure Arbeit mit frohem Muth, ob ihnen gleich, durch Kalte und Scharfe bes Seewassers, die Hande wund babei wurden. In Capitain Cooks gedruckter Beschreibung dieser Reise sindet man eine maslerische Abbildung von solchen Eisinseln, in deren Nachbarschaft lerische Abbildung von solchen Eisinseln, in deren Nachbarschaft das Schiff und die Boote, mit Einsammlung des Eises beschäfztiget, zu sehen sind. Wir erblickten in dieser Gegend einige große Wallsische, die dem Augenmaaß nach sechzig Fuß lang sein mochten, und viele Pinguins trieben auf kleinen Eisstücken neben uns vorbei. Das Wasser, welches wir aus dem geschmolznen Eise erhielten, war völlig suß und schmeckte reiner als das vom Cap aus noch vorrättige. Der einzige Kehler, den man ihm schuld geben konnte war diefer, daß es die firirte Luft im Frieren verloren hatte, baher auch ein Jeder von uns, ber es zum Getrank brauchte, mit geschwollnen Drufen am halfe heimgesucht ward. Schnee ober Eiswasser hat immer diese Eigenschaft, und eben dies ist die Ursache, warum man unter den auf Gebirgen wohnenden Bollerschaften, die gemeiniglich kein anderes Trinkwasser haben, als was aus Schnee oder Eis aufthauet, so viele Leute mit großen Kröpfen antrifft, welche sie, wie man verfichern will, fur eine Schonbeit halten follen, Die

sie vor andern Nationen voraus hatten. Einige Leute an Bord, die keine Kenntniß von der Naturkunde haben mußten, beforgten im rechten Ernste, daß das Eis, so bald es schmölze, die Fässer, worin es gepackt war, sprengen wurde. Sie bedachten nicht, daß, da es auf dem Wasser schwimmt, es folglich auch mehr Raum als das Wasser einnehmen musse. Um ihnen die Ausgen zu öffnen, ließ der Capitain ein Gefäß voller kleiner Eisstücke in eine warme Cajüte stellen, wo es nach und nach schmolz und dann ungleich weniger Naum als zuvor einnahm. Augenschein geht über die deutlichsten Vernunftschlüsse, und Rasonnement vermag über Niemand weniger als über das Seevolk.

Um 17. Vormittage paffirten wir ben Untarktischen Birkel. und traten nunmehr in ben eigentlich kalten Simmelsftrich ber fublichen Semifphare, ber bis bahin noch allen Geefahrern verschlossen geblieben war. Einige Tage zuvor hatten wir eine neue Urt Sturmvogel (petrels) von brauner Farbe, mit weißem Bauch und Rumpf, und mit einem großen, weißen Gled auf den Flügeln gezeichnet, angetroffen. Da es fchien als gehorten fie hier zu Saufe, indem wir fie jest nicht mehr einzeln, fon= bern bei zwanzigen und breißigen faben, fo nannten wir fie die antarktischen Sturmvogel. Wir batten fie gern naber untersucht. und schoffen deshalb auch verschiedene; allein, zum Ungluck fiel feiner dem Schiff fo nabe, bag man feiner fuglich hatte konnen babbaft werden. Um 5 Uhr Nachmittags faben wir mehr als dreifig große Eisinseln vor uns, und am Gefichtefreife einen ftarten weißen Schein in der Luft, ber noch mehr Gis prophe= zeihte. Rurz nachher paffirten wir burch viel fleines Brucheis. welches locherig, schwammig und schmutig aussah, und sich end= lich fo fehr anhäufte, daß die wellenformige Bewegung des Mee= res badurch gehindert ward, und die Gee nun gang eben gu fein schien, unerachtet ber Wind noch eben fo frisch blies als zuvor. Ueber biefes Brucheis hinaus erftrectte fich, fo weit das Auge vom Mast reichen konnte, ein unabsehliches Feld von festem Gife gegen Guben. Da es foldbergestalt unmöglich war auf diefem Striche weiter zu geben, fo ließ Capitain Coof jest, da wir 67 Grad 15 Minuten füblicher Breite erreicht hatten, beibe Schiffe umwenden und gegen Nordost zu Nord steuern. Muf diefer gangen fublichen Fahrt hatten wir nun bisher nir= gends Land, aber aller Orten viel Ballfische, Schnee=, graue und antarktische Sturmvogel angetroffen.

2m 19. und 20. erblickten wir einen Bogel, welchen ei= ner von unfern Mitreifenden, ber auf ben Falklandsinfeln geme= sen war, port Egmont's hen \*) nannte. Eigentlich war es bie große norbliche Mewe (larus catarractes), welche man in hohern Breiten, sowohl gegen ben Gud als Nordpol zu, haufig antrifft. Huch biefer Bogel follte fur einen Borboten von Lande gelten; allein wir waren burch bergleichen vermeinte Zeichen fcon fo oft in unsern Erwartungen getäuscht worden, daß wir anfin-gen wenig mehr darauf zu bauen. Um 27. sahen wir, nächst einer Menge verschiedener Arten von Sturmvogeln und Albat= roffen, wieder eine folche Meme; fie flieg gerade in die Sobe, fcmebte hoch über bem Schiff, und brehte ben Ropf balb auf biefe balb auf jene Ceite, als ob fie uns mit großer Aufmertfamteit betrachtete. Dies war etwas neues fur uns, benn alle andere Seevogel biefes Simmelsftriches blieben nahe an ber Dberflache des Waffers. Um folgenden Abend, den 29., schwammen verschiedne Meerschweine, bald hier bald borthin, neben une vor= . bei, und zwar mit unglaublicher Gefdwindigkeit, benn fie gin= gen wenigstens breimal fo schnell als bas Schiff fegelte, uner= achtet wir bamals guten Bind hatten, und in einer Stunde ach= tehalb englische Seemeilen zurucklegten. Uebrigens waren fie el= fterbunt und hatten einen großen weißen fleck an ber Seite, ber fast gang bis auf ben Rucken an bie oberfte Flogfeber reichte. Nachmittags faben wir einen fleinen schwarz und weißen Bogel, ber von einigen fur eine Urt von Gisvogel gehalten, von anbern Murre \*\*) (Alca Alle. Linn.), genannt ward, aud) fel= ten ober niemals weiter als man bas Land erblicken fann, bin= aus in See geht. Da wir ihm aber nicht nahe genug famen, um ihn genauer zu betrachten, so kann es auch wohl nur ein Sturmvogel gewesen sein. Indessen hatten wir doch noch ein andres weniger zweibeutiges Merkmal, daß es hier herum Land geben konne, Die Gee war namlich, bes frifden Windes uner-achtet ziemlich ruhig und eben. Weil wir nun überbem auch am Cap ber guten Soffnung erfahren hatten, bag in biefer Be-

<sup>\*)</sup> Eben biefes Bogels wird auch in herrn Cooks erfter Reise, in ber Endeavour, gedacht. Siehe hamtesworths Geschichte ber englischen Seereisen, in 8. britter Band, pag. 48.

<sup>&</sup>quot;) Martens nennt, in seiner Beschreibung von Spigbergen, tiefe Art Bogel Rofaes.

gend burch zwei franzosische Schiffscapitains, ben herren von Rerguelen und von St. Allouarn im Januar 1772 Land ent= deckt worden fei, so legten wir sicherheitshalber biefe und die fol= gende Nacht über das Schiff bei. Da von dem Reisejournal vorgedachter Herren in Frankreich geflissentlich nichts bekannt gemacht worden ift, fo will ich hier einige Nachrichten mittheilen. welche ich am Cap von einigen frangofischen Officieren erfahren habe. herr von Rerguelen, Lieutenant bei bem frangofischen Seewesen, commanditte das Schiff Fortune und hatte ein kleisneres, le gros ventre, bei sich, welches unter dem Befehl des Seren von St. Allouarn ftand. Gie fegelten beibe am Enbe 1771 von Iste de France oder Mauritius ab. Um 13. Januar 1772 fah Letterer zwei Infeln, und nannte folche die Infeln bes Glucks (Isles de fortune); am nachsten Morgen erblickte er noch eine andre, die ihrer runden Geftalt wegen ben Namen Isle ronde erhielt. Ungefahr um biefelbige Beit entbeckte auch Berr von Rerguelen Land, das fehr hoch war und von ziemlichem Um= fang ju fein schien; er schickte beshalb einen feiner Officiere in dem fecherubrigen Boote vor bem Schiff her und ließ fondiren. Des frifden Windes wegen aber fam ber Berr von St. Allouarn bem Boot bes herrn von Rerquelen zuvor, und fand eine Bai, die er nach feinem Schiffe gros Ventre-Bai nannte. Go balb er in biefelbe eingelaufen war, fertigte er in feiner Jolle einige Leute ab, um bie frangofifche Flagge am Lande aufpflangen und foldergeftalt formlich Befit von bemfelben nehmen zu laffen. Nachdem fie, ber hohen Wellen wegen, bas Ufer mit Muhe er= reicht, und ihren Auftrag ausgerichtet hatten, fehrten fie an Bord des gros Ventre zuruck, wohin ihnen auch die Mann= schaft bes von bem Berrn von Rerguelen abgeschickten Bootes nachfolgte. Mittlerweile daß biefes vorging, mar bas andre Schiff, bie Fortune, beffen fcwache Maften bem Sturme nicht hinlanglichen Wiberftand leiften konnten, wenigstens 60 englische Seemeilen weit vom Lande verschlagen worben, und ber Be= fehlshaber beffelben, herr von Rerguelen hatte fich bieferhalb furz und gut entschlossen, geradesweges wieder nach Ifle de France zuruckzugehen. Der herr von Allouarn, ber bies weber wußte, noch auch vermuthen konnte, suchte feinen Gefährten brei Tage lang in ber See auf, und fuhr hernach, ba er ihn nicht fand, noch eine Zeit lang fort die Lage Dieses Landes aufzunehmen, bei welcher Gelegenheit er durch einen Sturm das der Fortune

zugehörige Boot einbußte, welches die Mannschaft desselben an sein Schiff befestigt hatte. Us er um das nördliche Ende der Insel herum kam, sand sich, daß die Kuste nach Sud-Osten herzablief und nachdem er auf dieser Seite ungefähr 20 englische Seemeilen längs daran hingesegelt, das Land aber überall bergig unzugänglich und ganz von Holz entblößt war, so richtete er seinen Lauf nach Neuholland und kam endlich über Timor und Batavia ebenfalls nach Isle de France wieder zurück, starb aber daselbst bald nachher. Sobald Herr von Kerguelen nach Europa zurück kam, ward er gleich von neuem mit einem Schiffe von 64 Kanonen, der Roland genannt, und einer Fregatte l'Diseau, Capitain Rosnevet, wieder ausgesandt. Er machte aber auf dieser zweiten Reise keine neuen Entdeckungen; dem kaum hatte er das auf der vorigen Fahrt entdeckte Land wiederum zu Gessicht bekommen, so mußte er, gewisser Umstände halber, geraden Weges um, und wieder zurücksehren. Die nördliche Kuste desselben liegt im 48. Grade süblicher Breite und ungefähr unterm 82. Grade östlicher Länge von Ferro, welches 6 Grad östlich von Isle de France und ungefähr 64 Grad 20 Minuten östlich von Greenwich ist.

Herr von Marion, ben die französische Regierung als Chef ber beiben Schiffe le Mascarin und le Castrie, jenes vom Capitain Crozet, dieses vom Capitain Clesmure geführt, im Jahre 1772 auf eine Entbeckungsreise ausschiecke, fand im Monat Januar gedachten Jahres an drei verschiedenen Stellen, nämlich unter 46½ und 47½ Grad süblicher Breite, und 37. 46½ und 48½ Grad östlich von Greenwich, einige kleine Inseln, die aber allesammt nur von unbeträchtlichem Umfange, hoch, felsig, ohne Bäume und fast ganz unstruchtbar waren. Beide Schiffe gingen von hier nach dem süblichen Ende von Neu-Holland, oder van Diemens Land, welches Tasmann zuerst entdeckt hat, und von da nach der Insel-Bai in Neu-Seeland, wo Herr von Marion das Unglück hatte, nebst achtundzwanzig seiner Leute von den Einwohnern erschlagen zu werden, wie ich in der Folge mit mehrerem erzählen will. Nach diesem Verlust segelte Herr von Erozet, auf den nunmehr das Commando gefallen war, durch den westlichen Theil der Südsee nach den Philippinischen Inseln hinauf, und kehrte von dort aus nach Isle de France zurück. Uns und nach diesen Nachrichten sind die Entdeckungen der südlichen Sossischen Seesahrer in jene vortressselliche Karte von der südlichen

Halbkugel eingetragen worden, welche der herr von Vaugondy unter Aufficht des Berzogs von Gron gezeichnet und zu Anfang des Jahres 1773 öffentlich herausgegeben hat.

Um 31. Abends, da wir ungefähr im 50. Grade sublicher Breite waren, passirten wir bei einer großen Eisinsel, die eben in demselbigen Augenblicke als wir an derselben vorbei kamen, mit einem schrecklichen Krachen in Stucke zersiel.

Um folgenden Morgen trieb ein großer Saufen Seegras bei bem Schiffe vorüber, und Nachmittage rief une ber Capitain Furneaur von der Adventure aus ju, er fei bei einem gro= Ben Beet von treibendem Seegrafe vorbeigekommen, und habe eine Menge Taucher gefeben, die benen im englischen Meer ahn= lich waren. In der Ungewißheit, ob dieser Unzeichen wegen nicht Land in der Rabe fein mochte, legten wir die Nacht uber bei, und fegelten erft mit Unbruch bes Tages wieder fort nach Often, auf welchem Striche uns mancherlei Urten, befonders schwarze Sturmvogel (Shearwaters) begleiteten. Auch zeigte fich etwas Seegras, ingleichen eine einzelne Seeschwalbe (sterna; tern.) bie einen gabelformigen Schwanz hatte, und von den Matrofen gemeiniglich der Eivogel (egg-bird) genannt wird. Mittags befanden wir und unter bem 48. Grad 36 Minuten sublicher Breite; ba nun dies ungefahr die Polhohe ift, unter welcher die frangofischen Entdeckungen liegen sollen so richteten wir, ju Huffuchung berfelben, am Nachmittag unfern Lauf gegen Gub= Sud-Weften, bekamen aber auf biefem Striche am folgenben Tage fo heftigen Wind, daß wir die Bramfegel einnehmen muß= ten, und bis des andern Morgens den 4. um 8 Uhr nur allein bie großen, untern Segel fuhren konnten. Nachbem wir in vorgedachter Richtung bis zu Mittage fortgefegelt waren, ohne ir= gend etwas vom Lande ansichtig zu werden, fo mandten wir nunmehr das Schiff gegen Nordweften, um in biefer Gegend nach Land zu fuchen. Muf diesem Striche gelangten wir am 6. bis unter ben 48. Grad fublicher Breite und ungefahr 60 Grad weit oftwarts von Greenwich; ba nun auch hier nirgends Land zu finden war, fo gaben wir alle fernere Nachsuchungen auf, und gingen, der Sauptabsicht unferer Reise gemaß, von neuem nach Suboft. Der Wind fam uns ziemlich heftig aus Dften entgegen, weil aber gleichwohl die Gee ruhig blieb, fo glaubten

wir, daß gegen Osten hin Land sein musse"), in welcher Meinung wir jest, durch die von Herrn Baugondy herausgegebene Karte, noch mehr bestärkt worden sind, denn der Lage zufolge, welche man den französischen Entdekungen in vorgedachter Karte angewiesen hat, können wir am 2. Februar, an welchem Tage wir uns in der für diese Inseln angegebenen Breite, am weitessten gegen Osten befunden haben, höchstens nur noch zwei Längengrade westwärts davon gewesen sein. Db wir num gleich das Land selbst nicht fanden, so haben wir dennoch der Geographie durch unser Hin= und Herkeuzen in dieser Gegend einen Dienst gethan, indem daraus unläugdar erhellet, daß die französische Entdekung nichts weiter als eine kleine Insel, keineswegs aber das nördliche Ende eines unter diesem Himmelsstrich belegenen großen, sesten Landes sei, wie man anfänglich geglaubt hat.

Um 8. bes Morgens bekamen wir einen außerordentlich dicken Nebel, in welchem wir unsere Begleiterin, die Abventure, aus dem Gesicht verloren. Dieses Borfalls wegen ließ unser Capitain an dem ganzen heutigen und auch den folgenden Tag über, erst alle halbe Stunden, und hernach alle Stunden eine Kanone abseuern, allein es erfolgte keine Untwort, und auch die Leuchtfeuer, welche wir die beiden Nachte unterhielten, halfen

zu nichts.

Da nun alle Versuche unfre Begleiterin wieber zu finden umfonst waren, so sahen wir und am 10. früh Morgens in die traurige Nothwendigkeit verseht, in dem unangenehmen Lauf nach Süden allein fortzusahren, und und in die Gesahren diese eiskalten Himmelsstrichs von neuem, aber ohne die disherige einzige Hoffnung, zu wagen, von unsern Gesährten Hülfe und Netztung zu erlangen, falls unser eignes Schiff unglücklicherweise versoren gehen sollte. Tedermann sühlte dies so innig, daß ein Matrose selten in die weite See hinaus sah, ohne zugleich seine Betrübnis über unser Trennung von der Abventure zu äußern, und darüber zu klagen, daß wir nunmehr auf diesem ungemesnen, unbesahrnen Ocean allein segeln mußten, wo der Anblick eines treuen Gefährten unsern Muth ehedem wechselseitig gestärkt und die Mühseligkeiten der Reise erträglicher gemacht hatte. Die

<sup>\*)</sup> in so fern namlich hohe Berge den Bind abhalten, bag er nicht auf die Oberflache der See wirken, bas ift, keine Wellen verutsachen kann. A. b. B.

Pinguins, die kleinen Sturmtaucher, (diving petrels) besonders aber eine Art von rechten Tauchern, (colymbi) verleiteten uns zu dem nicht weniger krankenden Gedanken, daß, indes wir mit Eis und Sturm zu kampsen hatten, die Abventure vielleicht hier in der Nachbarschaft Land getroffen haben konne, und wirklich mussen wir, nach Baugondy's Karte, damals nur um ein wenizaes südwärts davon entfernt gewesen sein.

Um 17. nahmen wir, ungefahr unter bem 58. Grabe fublicher Breite, viele Gisschollen ein, und fullten unsere Baffer= faffer bamit an. Gine Menge verfchiebener Urten von Sturmvogeln und Albatroffen hatte uns beständig begleitet, gleichwie fich auch von Beit zu Beit die große nordliche Mewe (larus catarractes) welche unsere Leute port-Egmonts-hen nannten, ferner viele Pinguins, einige Seehunde und Ballfische feben ließen. In vergangener Nacht hatten wir ein schönes Phanomen be-merkt, welches sich auch heute und verschiedene folgende Nachte über von neuem zeigte. Es bestand in langen Saulen eines hellen, weißen Lichts, Die fich am oftlichen Horizont fast bis zum Benith herauf erhoben, und nach und nach uber ben gangen fub= lichen Theil bes himmels verbreiteten; zuweilen waren fie am obern Ende seitwarts gebogen und ben Nordlichtern unsers Welttheils zwar in den mehresten Stucken ahnlich, aber doch darin von selbigen verschieden, daß sie nie eine andere als weißliche Farbe hatten, da unfre Nordlichter hingegen verschiedene, beson= bere bie Feuer = und Purpurfarbe anzunehmen pflegen. Biswei= len konnte man vor bem Schein biefer Sublichter (aurora australis), beren meines Wiffens noch fein Reisender gedacht hat, die barunter verborgenen Sterne nicht entdecken, und zu andern Beiten fabe man fie hochftens nur gang blaß hindurch schimmern. Der himmel war mehrentheils flar, wenn bies Phanomen fich zeigte, und bie Luft fo scharf und falt, daß bas Thermometer gemeiniglich auf bem Gefrierpunkt ftanb.

Um 24., da wir ungefahr im 62. Grad sublicher Breite waren, und abermals auf ein festes Eisfeld trasen, beschloß der Capitain endlich, zur größten Zufriedenheit eines Jeden unter uns, für diesmal nicht weiter nach Süben zu gehen. Wir waren nun auch lange genug ohne Erfrischung in See gewesen; die Jahreszeit, in welcher es anging unter dieser kalten Himmelsgezgend Entdeckungen zu machen, war beinahe verstrichen; das Wetter ward täglich rauher und sieß uns gleichsam schon zum

voraus empfinden, wie schrecklich in biefen Seen ber Minter fein muffe; auch wurden die Rachte bereits ungleich langer und unfre Schiffahrt baburch immer gefährlicher. Es war also wohl fehr naturlich, bag unfre Matrofen, burch eine fo muhfelige Fahrt und aus Mangel gefunder Speisen ganz entkraftet, anfingen sich nach einem Ruhe= und Erfrischungsorte zu sehnen, und herzlich froh sein mußten, einen Welttheil zu verlassen, in welchem sie bergleichen zu finden fich feine Soffnung machen konnten. Es mahrte inbessen boch noch bis jum 17. bes folgenden Monats ehe wirkliche Unftalt gemacht wurde aus biefen kalten Gegenden Ubichied zu nehmen, benn bis zu gebachtem Tage fteuerten wir abwechfelnd zwifchen bem 61. und 58. Grabe fublicher Breite noch immer gegen Often. Während dieser Zeit hatten wir viel Oftwind, der gemeiniglich Nebel und Negen brachte, und uns mehr als einmal in fichtbarliche Gefahr fette, an ben bohen Eisinfeln zu scheitern. Die Geftalt berfelben war mehrentheils sonderbar, und bes zertrummerten Unsehens wegen oft malerisch genug. Unter andern kamen wir an einer vorbei, die von au= Berorbentlicher Große war, und in ber Mitte ein Grottenabnti= ches Loch hatte, bas burch und burch ging, bergeftalt, bag man bas Tageslicht an ber anbern Seite sehen konnte. Ginige ma= ren wie Rirchthurme geftaltet; noch andere gaben unfrer Einbil= bungekraft freies Spiel, baraus zu machen was sie wollte, und bienten uns die Langeweile zu vertreiben, die nunmehr fehr uber= hand zu nehmen anfing, weil ber tagliche Unblid von Geevogeln, Meerschweinen, Seehunden und Wallfischen ben Reiz ber Neuheit langft verloren hatte. Unfrer guten Prafervative und na= mentlich bes Sauerkrautes ungeachtet, zeigten fich bei einigen unserer Leute nunmehr ftarke Symptome von Scorbut, bas ift, manche hatten boses Zahnsleisch, schweres Athemholen, blaue Blede, Musichlag, Lahmung ber Glieber, und grune, fettige Fi= lamente im Urin. Es ward ihnen also frifche Bierwurze versorbnet, woburch einige von bieser schrecklichen Krankheit gang, andere wenigstens zum Theil befreiet wurden. Das rauhe Rlima ward auch ben Schafen, bie wir vom Borgebirge ber guten Soffnung mitgenommen hatten, fehr nachtheilig. Gie murben Erasig, fielen zu Saut und Knochen zusammen, und wollten fast gar nicht mehr freffen. Unsere Ziegen und Schweine warfen, aber die Jungen kamen in dem stürmifchen Wetter entweder tobt gur Belt, ober verklammten boch balb barauf por Ralte.

Kurz wir sahen aus so vielen zusammenstimmenden Umständen, daß es Zeit sei, die höhern füblichen Breiten zu verlassen, und nach einem Hafen zu eilen, wo wir unsere Leute erfrischen und die noch wenigen übrigen Schafe retten könnten, welche den Einwohnern der Subseeinseln zum Geschenk bestimmt waren.

Um 16., ba wir und ungefahr unterm 58. Grade fublicher Breite befanden, leuchtete die Gee des Nachts, welches uns, ber angezeigten hohen Breite und ber Ralte bes Simmeleftriche me= gen, merkwurdig bunkte, obgleich bas Leuchten hier nicht fo fark als am Cap, sondern nur in einzelnen Funken zu feben war. Das Thermometer ftand am Mittag auf 331/2. Grad, und in ber Nacht vom 16. und 19. ließ fich bas Gublicht wieberum feben; am lettern Mal machten bie Lichtfaulen einen Bogen über den ganzen himmel, und waren leuchtender als wir fie zu-vor je gesehen hatten. Runmehr fingen wir auch, wie bereits gemelbet, endlich an nach Nordoften hinauf zu fteuern, um bas Subende von Reu-Seeland zu erreichen. Muf biefem gangen Strich hatten wir ftarke Winde, und faben oft Geegras, befon= bers Felskraut, ingleichen eine große Menge von Sturm = und andern Seevogeln. Bon ben lettern beluftigten und vornehm= lich einige große, graue Mewen, die auf einen großen weißen Ul= batros Jago machten. Der Lange feiner Flugel ungeachtet fonnte er ihnen boch nicht entgeben, und, wenn sie ihn eingeholt hatten, fuchten sie ihm vornehmlich von unten unterm Bauche beizukom= men, wo er, wie sie wiffen mußten, am wehrloseften fein mag. Der Albatros hatte alsbann fein anderes Mittel ihrer los gu werben, als daß er sich aufs Wasser setzte, da sein fürchterlicher Schnabel sie dann in Respect zu halten schien. Diese Mewen sind stark und raubsüchtig. Auf den Faroerinseln reißen sie oftmals Lammer in Stucke und bringen solche in ihre Nester. Die Albatroffe find bem Unschein nach weniger raubsuchtig, und leben mehrentheils von fleinen Geethieren, befonders von ben Molluften = und Mebufenarten. Sobald wir uber den funfzigsten Grad der fublichen Breite nach Norben hinauf famen, hatten wir ihrer eine große Menge um uns, bagegen waren nur wenige einzelne fo weit gegen Guben vorgebrungen als wir, und folglich muffen fie eigentlich wohl nur unter bem gemäßigten Simmels= ftrich wohnen.

Se weiter wir nun nach Norben hin gelangten, je mehr Seehunde kamen uns von ber Rufte von Neuseeland ber ent-

gegen, und am 25. fab man ben Stamm eines Baumes und verschiedene Klumpen Gras vorüberschwimmen, deren Unblick un= fere Matrofen mit neuem Muthe belebte. Rurg nachher erblickte man in Nord-Dft zu Dft, Land, und unerachtet folches bamals noch weit entfernt zu fein schien, so befanden wir uns boch, mit Sulfe eines gunftigen Bindes, am Nachmittag um 5 Uhr nur noch wenige Meilen weit von einer gebrochenen, felfigen Rufte, wo ver= Schiebene Offnungen uns eine geraumige Bai ober Gund erwar= ten ließen, und hinter welcher, im Innern bes Landes, hohe Berge emporragten. Da wir ber Rufte fo nahe waren, wurde bas Genkblei ausgeworfen, man fand aber mit 30 Faben feinen Grund; befto unvermutheter war es uns, als die Schildwache ploplich vom Maftbaum berabrief, baf wir bicht an einigen Fel= senklippen maren. Das Schiff ward bieserwegen in größter Gile umgewandt, und, da das Wetter zu gleicher Zeit dunkel und regnig ward, so entfernten wir uns sicherheitshalber vom Lande. Um folgenden Morgen fand fich, bag ber vor und liegende Theil von Neuseeland gerade bie vom Cap West fudwarts gelegene außerfte Spige biefes Landes war, welche Capitain Cook auf fei= ner vorigen Reife, in ber Enbeavour, noch nicht untersucht hatte.

Her endigte sich nun unser erste Fahrt in die hohen sublichen Breiten, auf welcher wir vier Monate und zwei Tage
ohne Land zu sehen zugebracht hatten, aber diese ganze Zeit über
von der allwaltenden Borsehung von besondern Unglücksfällen
bewahrt, durch mancherlei Gefahren sicher hindurch geführt und,
einige wenige ausgenommen, allerseits bei beständig guter Gesundheit erhalten worden waren. Dies war um so viel mehr zu
verwundern, als wir auf der ganzen Reise vom Borgebirge der
guten Hoffnung an, dis nach Neu-Seeland, unauschörlich mit
Mühseligkeiten zu kämpsen gehabt hatten, und von denselben
desto mehr deswirchten konnten, je weniger sie irgend jemand vor
uns versucht und erfahren hatte. Unste Segel waren zerrissen,
unser Zauwerk in Stücken, das Schiff ward entweder durch
die Wellen auf das heftigste hin und her geworfen, oder wenn
das nicht geschah, so legte es der Wind ganz schief auf die
Seite, wodurch, nebst dem beständigen Handthieren der Matrosen
im Takelwerk, die Cajüten überall wandelbar wurden; die ser
tresslichen Wirkungen und Folgen sürchterlicher Stürme, die der
tressliche Geschichtschreiber von Unson's Reise, mit so natürlis
chen, schwarzen Farben geschildert hat — das alles waren ges

wissermaßen nur bie geringsten unserer Plagen. - Noch außer biefen mußten wir mit der Strenge eines ungewohnlich rauhen Rlima's fampfen; Matrofen und Officiere waren beständig Regen, Sagel ober Schnee ausgesett; bas Tau = und Takelmerk war durchaus mit Gis überzogen und wehe ben Banden, welche baran arbeiten mußten; unfer Borrath von frifchem Baffer konnte nicht anders, als mit Treibeis erfett werden, und bas Aufnehmen beffelben aus eiskaltem Seewaffer ging ohne erfrorne und blutige Sande nicht ab; unaufhorlich mußten wir befurch= ten gegen die hohen Gismaffen anzulaufen, womit ber unermeß= liche subliche Deean gleichsam angefullt ift; und bergleichen Ge= fahr kam oft fo schnell und so vielfaltig, daß die Leute selten ihre gewöhnlichen Ruhestunden genießen konnten, sondern den Wachthabenden alle Augenblicke zu Bulfe kommen und bas Schiff mit unablaffiger Borficht regieren, ober in ber außersten Geschwindigkeit wenden mußten. Auf solche Weise war benn die lange Beit, welche wir in offner Gee ohne Land zu feben und ohne irgend eine Urt von Erfrischungen zu genießen zubringen mußten, wohl in der That nicht anders als eine ftete Reihe von Muhfeligkeit und Elend zu nennen. Auch die Ungeln und Lei-nen, welche schon im November waren ausgetheilt worden, hat= ten bis jest noch zu nichts gebient, weil in biefen hohern Brei= ten bas Meer überall grundlos war, und nirgends andre als Wallfische zum Vorschein kamen. Doch ließ sich auch, ba wir nun einmal nicht so glucklich waren Land zu treffen, nichts befferes erwarten; benn es ist bekannt, baß man, nur im heißen Himmelestriche allein, fern von Ufer und Sandbanken in un= ergrundlichen Begenden ber Gee, mit ber Ungel Fische gu fan= gen hoffen kann

## Atrum Defendens pisces hiemat mare. Horatius.

Bu allen biesen Unannehmlichkeiten gesellte sich endlich noch bie bustere Traurigkeit, welche unter dem antarktischen Himmel herrscht, wo wir oft ganze Wochen lang in' undurchdringliche Nebel verhüllt zudringen mußten, und den erfreulichen Anblick der Sonne nur selten zu sehen bekamen, ein Umstand, der schon allein vermögend ist den Entschlossensten und Lebhaftesten niederzgeschlagen zu machen. — Wenn man dies alles überdenkt, so

ift es wahrlich zu verwundern und als ein deutliches Merkmal der gottlichen Obhut anzusehen, daß wir von allen den Folgen nichts erlitten, welche von so mannigkaltigem und gehäuftem Elend zu gewarten und zu befürchten waren.

## Fünftes Capitel.

Aufenthalt in Dusky Bai. Befdreibung berfelben. Nadricht von unfern Berrichtungen.

Rach einer Kahrt von einhundertzweiundzwanzig Tagen, auf welcher wir ungefahr breitausend funfhundert Geemeilen in offner Gee zuruckgelegt hatten, famen wir endlich am 26. Marg ju Mittage in Dusky-Bai an. Diefe Bai, welche an ber Nord: feite bes Cap West liegt, hatte Capitain Coof auf feiner vorigen Reise, in der Endeavour, bereits entdeckt, ihr auch bamals schon einen Ramen gegeben, ohne sie jedoch felbst zu besuchen \*). Hus großer Ungebuld balb vor Unter zu kommen, munichten wir bag folches gleich an der Mundung der Bai thunlich fein mochte. Allein ba bas Senkblei bort eine allzu große Tiefe, namlich von vierzig Kaben anzeigte, und etwas weiter hin gar mit fechzig Raben fein Grund mehr zu finden war, fo mußten wirs uns gefallen laffen, noch ungleich weiter hinein zu fegeln. Das Wet= ter war indeffen ichon und in Berhaltnig zu bemjenigen, bas wir bisher hatten empfinden muffen recht erquidend marm. Sanft webende Winde führten uns nach und nach bei vielen felfigen Infeln vorbei, die alle mit Baumen und Bufdwerk überwachfen waren, beren mannigfaltiges, bunfleres Immergrun, evergreen, mit bem Grun bes ubrigen Laubes, welches bie Berbftzeit verschiebentlich schattirt hatte, malerisch vermischt war und fehr ans genehm von einander abstach. Ganze Schaaren von Baffervo-geln belebten die felfigen Ruften, und das Land ertonte überall vom wilben Gefang ber gefiederten Walbbewohner. Je langer

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Samfesworths Geschichte ber engl. Sec-Reisen in 8. britter Band, pag. 249.

wir uns nach Land und frischen Gewächsen gesehnt hatten, desto mehr entzückte uns nun dieser Prospect, und die Regungen der innigsten Zufriedenheit, welche der Anblick dieser neuen Scene durchgängig veranlaßte, waren in eines Jeglichen Augen deutlich zu lesen.

Um brei Uhr Nachmittag's kamen wir endlich unter ber Spipe einer Insel vor Anker, woselbst wir einigermaßen gegen die See gedeckt und der Kuste so nahe waren, daß man sie mit einem kleinen Taue erreichen konnte. Kaum war das Schiff in Sicherheit, als unsere Matrosen ihre Ungeln auswarfen, und in wenig Augenblicken fah man an allen Seiten bes Schiffs eine Menge vortrefflicher Fische aus bem Baffer ziehen, beren viel versprechender Unblick die Freude über unsere gluckliche Unkunft in der Bai ungemein vermehrte. Wir fanden sie von vortrefslichem Geschmack, und da wir zumal so lange darauf gefastet hatten, so war es kein Wunder, daß und diese Neu-Seelandische Mahlzeit als die herrlichste in unserm ganzen Leben vorkam. Zum Nachtisch ergötzte sich das Auge an der vor uns liegenden, wildnifartigen Landschaft, die Salvator Rosa nicht schoner hatte mahlen konnen. Sie war gang im Gefchmack diefes Kunftlers und bestand aus Felsen, mit Walbern gekront, be-ren Alter in die Zeiten vor der Sundfluth hinauf zu reichen fchien, und zwifchen welche sich aller Orten Wafferbache mit schaumenbem Ungestum herabsturzten. Zwar hatte es bei weitem nicht fo vieler Schonheiten bedurft um uns zu entzucken, benn nach einer langen Entfernung vom Lande ift es wahrlich fehr leicht, selbst die obeste Ruste fur bas herrlichste Land in ber Schopfung anzusehen. Und aus diesem Gesichspunkte muß man auch die feurigen Beschreibungen der wilden Klippen von Juan Fernandez und der undurchdringlichen Walder von Tinian betrachten.

Gleich nach Tische wurden zwei Boote ausgesetzt, um verschiedene Gegenden der Bai zu untersuchen, hauptsächlich aber um für unser Schiff einen sichern Hafen aussindig zu machen, indem unser jetiger Ankerplatz offen, unbequem und nur fürs erste gut genug gewesen war. Wir machten uns diese Gelegendeit zu Nuße Untersuchungen in der Naturgeschichte anzustellen, und trennten uns, um von beiden Booten und ihren verschiedenen Entdeckungen zu gleicher Zeit Gebrauch zu machen. Beide Partheien fanden bequeme und wohlgedeckte Hafen, nebst

überfluß von Holz und Masser, auch trafen sie allenthalben so viele Fische und Wasservögel an, daß man hoffen konnte, es wurde und nicht leicht an Lebensmitteln bieser Urt sehlen, wenn wir gleich noch so lange hier verbleiben wollten. So gunstige Aussichten bewogen ben Capitain Coek, einige Zeit hier zuzubringen, zumal da er auf seiner ersten Reise das sübliche Ende von Neu-Secland nur flüchtig untersucht hatte. Unsterseits fanden wir, sowohl in dem Thier= als Pflanzenreiche, neue Reichtumer, und es gab kaum eine einzige Gattung, die mit den bekannten völlig übereinstimmte, ja viele wollten sich gar nicht einmal unter die bekannten Geschlechter bringen lassen. Hieran glaubten wir nun während unsers Aussenthalts hinlanglich Beschäftigung zu sinden, obgleich der Herbst dem Pflanzenreich schon

ben Untergang anzukundigen Schien.

Um folgenden Morgen ward in aller Fruhe, ein kleines Boot gegen bie Rufte gefchickt, und nach Verlauf breier Stunden brachte es schon so viele Fische, die blos mit Ungeln gefangen waren, zurud, daß bas ganze Schiffsvolk eine Mahlzeit bavon halten konnte. Der beste und wohlschmedenbste barunter war eine Urt von Cabeljau (cod), ben bie Matrofen, der Farbe me= gen, ben Rohlenfisch nannten. Hugerbem bekamen wir auch ver-Schiebene Urten von vortrefflichen bunnen Geerappen (Sciaena) Meerscorpionen (Scorpius) Dicktopfe (mugil. mullet) Baftard= Makrelen (Scomber Trachurus) und andere wohlschmeckende Rifche mehr, die in Europa gang unbekannt find. Um 9 Uhr gingen wir von unferm bieberigen, unzulänglichen Unterplat un= ter Segel, und liefen in ben geftern ausfindig gemachten und Dickersaill genannten Safen ein. Sier lagen wir in einer flei= nen Bucht, und fo nahe am Ufer, bag wird mit einem Gerufte von wenigen Planken erreichen konnten. Die Natur kam uns babei mit einem großen Baum zu Bulfe, ber vom Lande aus in horizontaler Richtung fchief über bas Baffer hingewachfen war. Das außerste Ende befestigten wir mitten aufs Schiff, und machten langft bem Baume einen Steg von Brettern. Um Ufer felbft fanden wir fur unfere Bedurfniffe nicht weniger Bequemlichkeiten. Die Baume ftanben fo nahe am Schiffe, bag bie Ufte bis an unfere Daften hinreichten, und ein ichoner Strom frischen Baffere flog nur einen Piftolenschuß weit hinter bem Schiffe. Da nun Holz und Baffer bie Sauptartitel maren, welche wir vom Lande aus an Bord zu schaffen hatten, fo gereichte und bie nahe Nachbarschaft berfelben zu einer großen Er= leichterung. Wir ließen es unsere erfte Arbeit fein, einen nab= gelegenen Sugel vom Solz fahl zu machen, um die Sternwarte und Schmiede bafelbft aufzustellen, benn unfer Gifenwerk hatte einer Schleunigen Musbefferung nothig. Bu gleicher Beit wurden fur bie Segelmacher, Bottiger, Baffertrager und Solzhauer am Bafferplate Belte aufgeschlagen. Bei Belegenheit biefer Arbeiten verringerte fich schon die hohe Meinung, welche unfere Leute von biefem Lande gefaßt hatten; benn bie ungeheure Menge von Schlingstauben (climbers), Dornen, Strauchwerk und Farrenfraut, womit bie Balber burchwachsen und überlaufen maren, machte es ungemein mubfam, ein Stud Land zu reini= gen, und ließ und ichon jum voraus feben, daß es außerft schwer, wo nicht unmöglich fein wurde tief in bas Innere bes Landes einzubringen. Und in der That ift es nicht nur biftorisch mahrscheinlich, bag in diesem sublichen Theile von Neu-Seeland bie Balber noch unangetaftet, in ihrem ursprunglich wilben, erften Stande ber Natur geblieben find, fondern ber Mugenschein beweiset solches beinahe unlaugbar. Wir fanden es 3. E. nicht nur bes obgebachten überhand genommenen Unfrauts wegen fast unmöglich barin fortzukommen, sondern es lag auch überall eine Menge von verfaulten Baumen im Wege, Die ent= weder vom Winde umgeworfen oder vor Alter umgefallen, und burch die Lange der Beit zu einer fetten Solzerbe geworben ma= ren, aus welcher bereits neue Generationen von jungen Baumen, parafitischen Pflanzen, Farnkrautern und Moofen reichlich auffprofiten. Oft bebeckte eine taufchende Rinde bas innere verfaulte Solz eines folden umgefallenen Stammes, und wer es waate barauf zu treten, fiel gemeiniglich bis mitten an ben Leib hinein. Das Thierreich lieferte feinerfeits auch einen Beweis, daß diefer Theil bes Landes bis jest wohl noch keine Berandetung von Menschen erlitten haben konne, und ließ uns beim ersten Unblick vermuthen, daß Dusky=Bai ganglich unbewohnt fein muffe; benn eine Menge kleiner Bogel Schienen noch nie eine menschliche Geftalt gesehen zu haben, fo unbeforgt blieben sie auf den nachsten Zweigen sigen, oder hupften wohl gar auf bem außersten Ende unferer Bogelflinten herum, und betrachte= ten und als fremde Gegenstande mit einer Neugierde, die ber unfrigen einigermaßen gleich tam. Diefe unschuldige Dreiftigkeit Schutte fie anfanglich, benn wer hatte hartherzig genug fein ton= nen sie zu schießen, wenn sie so nahe waren; aber in wenig Tagen warb sie ihnen sehr nachtheilig und verderblich, weil eine Kate aus unserm Schiff nicht so bald aussindig gemacht hatte, daß hier eine so treffliche Gelegenheit zu einem herrlichen Fraße sei, als sie richtig alle Morgen einen Spaziergang ins Holz vornahm, und eine schreckliche Niederlage unter den kleinen Bogeln anrichtete, die sich vor einem so hinterlistigen Feinde nicht

huteten, weil fie nichts Arges von ihm vermutheten.

Bei dem Uberfluß an Fifchen und der Menge von Baffer= vogeln, die und mehrere Arten von Fleischspeisen zu versprechen fchien, fehlte es unfrer Tafel gleichsam nur noch allein an frifchem Gemufe. Diefem Mangel fuchten wir baber auf unfren erften botanischen Spaziergangen abzuhelfen, und fanden auch gleich ben Tag nach unfrer Unkunft einen gum Morthenge= Schlecht gehörigen, Schonen Baum, ber eben in Bluthe fand, und davon auf Capitain Cooks erfter Reise eine Infusion, statt Thee war getrunten worden. Dbgleich uns bies noch feine Schuffel gab, fo war es uns boch, als ein frisches Rraut, willkommen und ward baher auch gleich versucht. Die Blatter waren ange= nehm aromatifch, etwas jufammenziehend, und gaben beim erften Aufauf bem Baffer einen gang befonbere lieblichen Gefchmad; allein, wenn jum zweiten Mal fiebendes Baffer aufgegoffen warb, fo verschwand biefer angenehme Geschmack, und ftatt beffen bekam die Infufion eine ungemeine Bitterkeit, baber wir es auch nie zum zweiten Male ziehen ließen. Der Gebrauch biefer Pflanze ward unter unfern Leuten bald allgemein, und trug bem Unfehn nach viel bagu bei, bas Blut zu reinigen und alle fcor= butischen Symptome zu vertreiben. Da biefe Pflanze funftigen Seefahrern febr nublich werben fann, fo verbiente fie bekannter und folglich gezeichnet zu werben. Wir haben baber bem Capis tain Cook febr gern erlaubt von unferer Zeichnung Gebrauch zu machen, und fie ift auf Befehl ber Ubmiralitat gestochen und feiner Reisebeschreibung beigefügt. Auch in gegenwartiger beuts ichen Musgabe unfrer Reifegeschichte wird fie ber naturbundige Lefer, hoffentlich mit Vergnugen, antreffen. \*) In gutem Bosben und bicken Balbern wachft fie bis zur Große eines ansehns lichen Baumes, ber oft breifig bis vierzig Suß boch ift, und

<sup>\*)</sup> Wir haben es fur unnothig gehalten bie wenigen, ber Reifebeichreibung beigegebenen Beichnungen, wieberzugeben. 2. b. S.

G. Forfter'e Cdriften. I.

einen Ruß im Durchschnitt halt. Muf bergigen trocknen Brunben hingegen, habe, ich fie als eine fleine Staube, ungefahr nur feche Boll hoch gefunden, und daß fie, diefer geringen Große unerachtet, gefund und vollkommen war, bezeugten Frucht und Bluthe. Gewohnlicher Beife wird fie aber acht bis zehn Fuß boch, und ungefahr brei Boll im Durchschnitt ftart. In biefem Kall ift ber Stamm unregelmäßig und ungleich, treibt furz uber ber Erbe schon Zweige aus, die mit bem Stamm gemeiniglich Scharfe Winkel ausmachen, und nur allein an ben außerften En= ben Blatter und Bluthen haben. Die Blumen find weiß und geben ber Pflanze eine große Zierde. Man versuchte es auch Die Blatter eines andern Baumes, ber in biefer Gegend febr haufig wuchs \*), zur Infusion zu gebrauchen; allein feiner Mehn= lichkeit mit bem Sichtengeschlecht und eines gewiffen harzigen Beschmacks wegen, fanden wir bald, daß er sich zwar nicht zum Thee, hingegen ju jenem gefunden und angenehmen Getrant, das in Westindien unter bem Namen Spruce = ober Sproffen= bier bekannt ift, noch beffer als ber amerikanische Sprucebaum (Spruce-tree) schicken wurde. Wir brauten auch wirklich, mit einem Bulat von etwas Bier = Burg = Effeng und Sprup, eine fehr gute Urt von Bier baraus, und machten biefes in ber Folge burch eine Beimischung von Bluthen und Blattern des neuen Theebaums noch angenehmer und beffer. Der Geschmack war lieblich, aber etwas bitter; und ber einzige Fehler, ben wir baran finden konnten, bestand barin, bag es fruh, bei nuchternem Magen getrunken, zuweilen eine Ubelkeit verurfachte. In jedem anbern Betracht war es vortrefflich und gefund. Der Reu = See= landische Sprucebaum ift von schonem Gewachs und Ansehn, benn er Schieft bisweilen zu einer Sobe von hundert Sug auf, und hat alsbann wohl zehn Tug im Umfange. Wegen feiner niederhangenden Ufte fallt er febr in die Augen, und fein Laub besteht aus einer Menge langer, hellgruner Blatter, die ben Riennadeln gleichen und wie Faben von ben 3meigen herabhangen. Ungeachtet fich in den hiefigen Balbern nur allein ber Spruce = und der Theebaum fand, von welchen man etwas genießen

The second

I women be not us

<sup>\*)</sup> Dieser nühliche Baum verdient eben sowohl als der vorherges bende, für die Seefahrer genauer beschrieben zu werden. Weil wir aber zur unrechten Zahreszeit in Neu-Seeland waren, so konnten wir weder Bluthen noch Früchte davon auftreiben.

konnte, so waren boch die übrigen in großer Menge und Verschiebenheit vorhandnen Baume, theils zum Schiffbau, theils zu Tischler = und anderer Holzarbeit gut zu brauchen; und Capitain Cook mußte gestehen, daß er auf ganz Neu = Seeland keine bessere Walbung, als hier in Dusky-Bai, angetroffen habe, ausgenommen langs den Ufern des Flusses Thames (Themse), der die nordliche Insel dieses Landes durchströmt, und den er auf seiner vorigen Reise befahren hatte. \*)

Bir waren nicht über zwei Tage in biefer Bai gewesen, fo wurden wir bereits überzeugt, bag fie nicht unbewohnt fein muffe. Mis namlich am 28. Morgens einige unfrer Officiere in einem fleinen Boote auf die Jagd gingen, und etwa zwei ober brei englische Meilen weit vom Schiffe in eine Bucht hineinruberten, wurden fie auf bem Strande einige Einwohner gewahr, die ein Canot \*\*) (Rahn) ins Waffer feben wollten. Bei ihrer Unnaberung fingen bie Deu = Seelander an überlaut zu rufen; und ba man fie ihrem Schreien nach fur gablreicher hielt als fie wirklich waren, so gingen die Officiere jurud und gaben bem Capitain Nachricht von biefer Entbedung; eine Borficht, bie ib= nen besto nothiger bunkte, weil bas Wetter febr regnig war und ihr Schiefgewehr leicht batte hindern tonnen Reuer gu geben, Raum waren fie an Bord zuruck, als fich neben einer hervor-ragenden Landecke, die ungefahr eine englische Meile weit vom Schiff entfernt fein mochte, ein Canot feben lief. Es war mit fieben ober acht Leuten befett, bie und eine Beit lang angudten, aber burch teine Beichen ber Freundschaft ale Burufen, Unehangen von weißen Tuchern, Vorzeigung von Glas = Rorallen und bergleichen fich wollten bewegen laffen, naber zu kommen; fonbern nach einer Beile ben Weg gurudruberten, ben fie gefom= men waren. So viel fich in ber Entfernung unterscheiben ließ, gingen fie in Matten gefleibet und hatten breite Ruber, mit welchen fie ihr Canot, eben fo wie die Einwohner bes nordlichen Theile von Neu = Geeland, fortarbeiteten. Capitain Coof nahm

<sup>\*)</sup> Siehe hawkesworths Geschichte ber englischen Seereifen in 8. sweiter Band, pag. 146. 151. und 273.

<sup>&</sup>quot;\*) Wir werden und allezeit biefes Worts bedienen, um ein indianisies Fahrzeug anzudeuten, es fei benn, daß bei einer oder der andern Gelegenheit diefer allgemeine Ausbruck für unfere Absicht nicht zureichend wäre.

fich vor, sie noch heute Nachmittag am Lande zu besuchen, um ihnen bie Beforgniß gu benehmen, worin fie unfertwegen zu fein Schienen. Er ließ zu dem Ende zwei Boote ausseben und fuhr nebst uns und verschiednen Officieren nach der Bucht hin, wo fich die Wilben zuerst hatten seben laffen. Bier fanden wir ein doppeltes Canot, bas neben etlichen alten, niedrigen Sutten aufs Land gezogen war, und in ber Nachbarschaft fab man einige Stellen, wo Feuer gebrannt hatte, auch lagen Fischnebe und Rifche umber. Das Canot war alt und in Schlechtem : Stande. Es bestand aus zwei Trogen ober Booten, die in der Mitte burch Querholzer verbunden und mit Stricken von der Neu-Seelanbischen Flachspflanze \*) zusammen gekoppelt waren. Ein jedes einzelne diefer mit einander verbundnen Boote war fur fich aus Planken verfertigt, die mit Schnuren aneinander genahet, und am Bordertheil burch ein grobgeschnißtes Menschengesicht verzieret waren, in welchem fie ftatt ber Mugen fleine Stucke von perlmutterartigen Seeohr=Muscheln eingeset hatten. In diesem Canot fanden wir zwei Ruber, einen Rorb voll Beeren von ber coriaria ruscifolia Linnai und einige Kische. Bon ben Leuten aber bekamen wir nichts zu horen und zu feben, weil fie, allem Unschein nach, in den Wald geflüchtet waren. Um uns ihr Bertrauen und Buneigung zu erwerben, legten wir ihnen einige Schaumungen, Spiegel, Glas = Rorallen und anbre Rleiniakeiten in das Canot und gingen, ohne weitern Aufenthalt, wieder zu unferm Boot, um tiefer in die Bucht hinein zu rubern und einen Plan von berfelben, aufzunehmen. Bei biefer Gelegenheit fanden wir einen Schonen Bach, ber fich uber ben flachen Strand ins Meer ergoß, welches hier eine gange Strecke lang fo feicht war, daß wir mit bem Boote einige Mal auf ben Grund ftie-Ben. Enten, Seeraben: (Shags), Schwarze Aufterfanger (Oystercatchers) und Kibigarten (ployers) gab, es hier in großer Menge. Muf dem Ruckwege konnten wir und nicht enthalten, noch einmal nach dem Canot hinzusehen; fanden aber noch alles wie wir es verlaffen hatten. Den Werth, der bereits vorher zuruckgelaffenen Gefchenke zu erhoben, fugten wir jest noch ein Beil hingu, und, um ihnen den Gebrauch besselben begreiflich zu machen, haueten wir einige Spane von einem Baume ab, und ließen es alsbann

1 年

<sup>\*)</sup> Siehe Sambesworthe Gefdichte ber engl. Secreisen in S. britter Band, pag. 275 u. f.

in dem Stamme stecken. Allein unsre Hauptabsicht erreichten wir bei diesem zweiten Besuche eben so wenig, als bei dem vorwhergehenden, denn wir bekamen abermals keinen von den Einwohnern zu sehen, unerachtet sie, unserm Bedünken nach, nicht weit weg sein konnten, und wir sogar den Rauch von ihren Feuern zu riechen glaubten. Vermuthlich wären sie in dem nah gelegenen Balde leicht zu entdecken gewesen; da sie und aber so gestissentlich aus dem Wege gegangen zu sein schienen, so wollte sie der Capitain nicht auffuchen lassen, sondern es lieber der Zeit und ihrem freien Willen anheim stellen, ob sie näher mit und bekannt werden wollten oder nicht. Unterdessen war die Zeit so weit verstrichen, daß wir erst am späten Abend wieder an das Schiff zurück kamen.

Den ganzen folgenden Morgen regnete es heftig; Nachmittags aber klarte sich das Wetter auf und verstattete uns in das auf dem jenseitigen Ufer der Bucht gelegene Holz zu gehen. Allein, wir fanden es seht doppelt muhsam darin fortzukommen, denn außer den bereits angezeigten Schwierigkeiten, sich durch die Schlingstauden und durch die umgefallenen Baume hindurch zu arbeiten, hatte der heutige Regen das Erdreich dermaßen durchgeweicht und schlüpfrig gemacht, daß man sast der deit der deutige Regen das Erdreich dermaßen durchgeweicht und schlüpfrig gemacht, daß man sast dei jedem Schritte ausgleitete. Indessen ward unstre Mühe wenigstens daburch belohnt, daß wir noch einige Pflanzen in der Blüthe antrasen, unerachtet es hier zu Lande schon sehr spat im Jahre war. Außerdem erregte eine Menge von unbekannten Baumen und Sträuchern unstre Berwunderung über den Reichthum dieses Landes an neuen Pflanzen, allein dabei mußten wir es auch bewenden lassen, denn es waren weder Blüthen noch Frucht mehr daran vorhanden, und folglich keine nähere botanische Unstersuchung möglich.

Die beiben folgenden Tage über hielt uns das regnigte und stürmische Wetter an Bord eingeschlossen, und benahm uns sast den Muth, denn wenn diese Witterung so anhielt, welches der Jahreszeit nach allerdings zu befürchten stand, so ließ sich voraus sehen, wie unangenehm wir die Zeit unsers übrigen Ausenthalts allhier zubringen würden. In dieser Besorgniß wandeten wir, am I. April Nachmittags, den ersten heitern Augenblick dazu an, die Bucht wieder zu besuchen, in welcher wir die Indianer gesehen hatten. Wir sanden dasselbst noch alles, wie wir es verlassen, und es schien die ganze Zeit über Niemand

bei dem Canot gewesen zu sein. Da das Wetter sehr hell war, so konnte man diese Bucht heute nach allen Seiten hin übersehen. Sie ist so geräumig, daß eine ganze Flotte darin vor Unker liegen kann, und hat an der Südwestseite einige hohe Berge, die beinahe von dem Gipfel an bis ganz an das Ufer herad mit Holz bewachsen sind. Die verschiednen Landspitzen, die in die See hinauslausen, und die Inseln in der Bai bieten von hier aus einen schönen, malerischen Unblick dar. Die Spiegelsläche des Wassers, welche bei Untergang der Sonne herrlich erleuchtet ward, die Mannigfaltigkeit des Grüns und der Gesang der Vögel, welche sich an diesem stillen Abende um die ganze Bai herum hören ließen, milberten die rauhen und wilden Umrisse bieser Landschaft auf eine sehr angenehm contrastirende Weise.

Das Vergnugen dieses Abends lockte uns, bei dem ichonen, hellen Wetter bes folgenden Tages, fchon mit Sonnenaufgang wieder nach diefer Bucht und hielt uns bis am fvaten Ubend bort zuruck, ba wir mit einer ganzen Labung von neuen 26= geln und Pflanzen wieder auf bem Schiffe anlangten. Wir hat= ten einen jungen Sund mit uns genommen, ben fich einige Dfficiere am Borgebirge ber guten Soffnung angeschafft hatten. und wollten versuchen, ob er sich nicht an bas Schießen gewoh= nen und zur Jagd abrichten ließe. Aber kaum ward die erfte Klinte abgefeuert, als er bavon und ins Solz lief, auch allem Rufen und Locken unerachtet nicht zu uns zuruckkommen wollte. In unfrer Abwesenheit hatte Capitain Coof fich bas Schone Wetter ebenfalls zu Rube gemacht, um verschiedene Gegenden der Bai genauer zu untersuchen. Er kam bei biefer Gelegenheit an einen fleinen Felfen, unweit unferm erften Unterplat, vorbei, ben wir damals ichon Seal rock ober Geehundfelfen genannt hatten, weil eine Menge von biefen Thieren ihr gewohnliches Nachtlager bort zu nehmen pflegten. Auch heute fand er ihrer eine große Ungahl bafelbst und erlegte brei Stud. Giner von biefen Seehunden, ber zu wiederholten Malen angeschoffen war, ward zulett ganz wuthend, und fiel das Boot an, welches ihm benn vollends das Leben koftete. Er war ungefahr 6 Rug lang, und wog, unerachtet er nur fehr mager war, boch 220 Pfund. Bon hier aus lief ber Capitain an verschiebenen fleinen Infeln vorbei und gelangte zulett an das Nordwestende der Bai, welches die Point Five Finger genannte Landspige ausmacht. Allba

Control to the second of the s

fand er in einer schönen Bucht eine Menge verschiedner Baffervögel, von benen er viele schof und an Bord brachte.
Nach dieser kleinen Lustreise mußten wir, des von neuem

Nach dieser kleinen Lustreise mußten wir, des von neuem einfallenden Regens halber, wieder eine Pause machen und an Bord bleiben, wo eine Urt kleiner Erdmücken (tipula alis incumbentibus), die uns schon vom ersten Eintritt in Dusky-Bai an gepeinigt hatten, jest, bei dem nassen Wetter, ungemein des schwerlich sielen. Um Lande waren sie an dem Eingange in die Wälder besonders häusig anzutressen, nicht halb so groß als Mücken oder Muskito's und unste Matrosen nannten sie Sandssliegen. Ihr Stich war sehr schmerzhaft, und, sodald die gesstochene Hand oder das Gesicht warm ward, erfolgte ein unerträgliches Jucken, welches deim geringsten Reiben oder Krazen eine starke Geschwulft und große Schmerzen nach sich zog. Wit hatten jedoch nicht alle gleich viel von ihnen auszustehen: Ich für mein Theil empfand keine besondre Ungelegenheit davon; andre hingegen wurden abscheulich von ihnen gequalt, insbesondre hatten sie meinen Vater so übel zugerichtet, daß- er nicht im Stande war die Feder zu halten, um nur die täglichen Vorsälle in sein Sournal niederzuschreiben, und die Nacht siel er sogar in ein heftiges Wundssehen. Das Beste war, die Hände und das Gesicht mit weicher Pomade einzureiben und beständig Handschuh zu tragen.

Früh am 6. gingen einige Officiere nach ber Bucht, welche ber Capitain am 2: entbeckt hatte; ber Capitain selbst aber nahm ein andres Boot und ging nebst Herrn Hodges, Dr. Sparrmann; meinem Bater und mir, nach der Nordseite, um sür seine Person in Abzeichnung der Bai fortzusahren, Herr Hodges, um Aussichten nach der Natur aufzunehmen, und wir, um die natürlichen Merkwürdigkeiten des Landes zu untersuchen. In dieser Gegend trasen wir eine schöne geräumige Bucht an, die so tief und schräg ins Land hinein ragte, daß man von dort aus die See gar nicht sehen konnte. Das Ufer derselben war steil und von demselben stürzten sich verschiedne kleine Wasserssälle aus großen Höhen herab, welches eine überaus schone Scene ausmachte. Sie strömten mitten aus dem Walde hers vor, und sielen alsdann in durchsichtig hellen Wassersaulen so senktecht herunter, daß ein Schiff ganz nahe bei denselben sich hatte ans User legen, und vermittelst eines Schlauchs von Ses

geltuche (hose) feine Wafferfaffer, allenfalls am Bord felbst, in aller Sicherheit anfullen konnen. Im Sintergrunde gab es ei= nen Kleck, wo bas Waffer feicht und moraftig war, bas Ufer aber aus Mufchelfand beftand, uber welches hier, fo wie in al= len Buchten biefer Bai, ein fleiner Bach herabriefelte. Un bie= fer Stelle fanden wir viel Federwildpret, befonders wilbe Enten, deren wir vierzehn Stuck erlegten, und baher ben Drt auch Duck-Cove, bas ift, "Entenbucht" nannten. Auf dem Ruckwege fa= men wir an einer Infel vorbei, die eine weit hervorragende Fel= fenspite hatte, auf welcher wir einen Menschen febr laut rufen horten. Da bies Riemand anders als einer von ben Gingebor= nen fein konnte, fo nannten wir biefe Infel Indian-Island, b. i. Indianerinfel, und naberten uns bem Ufer berfelben, um zu' erfahren, von wem die Stimme herkame. Als wir weiter heran famen, entbeckte man, bag es ein Indianer war; ber mit einer Reule ober Streitart bewaffnet, auf ber Felfenspige ftand, und hinter ihm erblickte man in ber Ferne, am Eingang bes Balbes, zwei Frauenspersonen, deren jede, einen Spieß in ber Hand hielt. Sobald wir mit dem Boot bis an ben Kuß des Kelfen hingekommen waren, rief man ihm in ber Sprache von Tabeiti zu: Tapo Barre mai, b. i. Freund, fomm ber! Allein bas that er' nicht, fondern blieb anf feinem Poften, auf feine Reule gelehnt fteben und hielt in biefer Stellung eine lange Rede, die er bei verschiednen Stellen mit großem Nachdruck und Seftigkeit aussprach, und alsbann zugleich bie Reule um ben Ropf schwenkte. Da er nicht zu bewegen war, naher zu kom= men, fo ging Capitain Cook vorn ins Boot, rief ihm freund= lich zu und warf ihm fein und andrer Schnupftucher bin, bie er jeboch nicht auflangen wollte. Der Capitain nahm alfo et= liche Bogen weißes Papier in die Sand, stieg unbewaffnet auf ben Felsen aus und reichte bem Wilben bas Papier zu. Der gute Rerl gitterte nunmehr fichtbarer Weife uber und über, nahm aber endlich, wiewohl noch immer mit vielen beutlichen Merkmalen von Furcht, bas Papier bin. Da er bem Capitain jest fo nahe war, fo ergriff ihn biefer bei ber Sand und umarmte ihn, indem er bes Wilben Rafe mit ber feinigen berührte, melches ihre Urt ift fich unter einander zu begrußen. Diefes Freund= Schaftszeichen benahm ihm mit einemmale alle Furcht, benn er rief die beiden Weiber zu sich, die auch ungefaumt herbei ka= men, indeg daß von unfrer Seite ebenfalls Berschiedne ans Land

fliegen, um bem Capitain Gefellschaft zu leisten. Nunmehr erfolgte zwischen uns und ben Indianern eine kleine Unterredung, wovon aber keiner etwas Rechtes verstand, weil keiner in des ans bern Sprache hinreichend erfahren war. Herr Hodges zeichnete gleich auf der Stelle einen Umriß von ihrer Gesichtsbildung und aus ihren Mienen ließ sich abnehmen, daß sie begriffen was er vorhatte. Sie nannten ihn besfalls toa-toa, welches Wort vermuthlich eine Beziehung auf die bilbenben Runfte haben mußte. Der Mann hatte ein ehrliches, gefälliges Unsehen, und bie eine von ben beiben Frauenspersonen, bie wir fur feine Tochter hielten, sah gar nicht so unangenehm aus als man in Neu-See-tand hatte vermuthen sollen, die andre hingegen war ausneh-mend hablich und hatte an der Oberlippe ein ungeheures garstiges Gewachs. Sie waren alle bunkelbraun ober olivenfarbig, hatten schwarzes und lockiges Haar, das mit Dehl und Roth= stein eingeschmiert, bei bem Mann oben auf dem Wirbel in ci= nen Schopf zusammen gebunden, bei ben Weibern aber kurz abgeschnitten war. Den Obertheil bes Körpers fanden wir wohl gebildet; die Beine hingegen außerordentlich dunn, übel gestaltet und krumm. Ihre Kleidung bestand aus Matten von neusee-landischem Flachs \*) und war mit Federn burchwebt. In den Dhren trugen sie kleine Stucke von Albatroshaut, mit Rothel ober Der gefarbt. Wir boten ihnen einige Fische und Enten an, sie warfen solche aber zuruck und gaben uns zu verstehen, daß sie keinen Mangel an Lebensmitteln hatten. Die einbre-chende Nacht nothigte uns von unsern neuen Freunden Abschied zu nehmen, wir versprachen ihnen aber, sie morgen wieber zu besuchen. Der Mann sah uns bei ber Abfahrt in ernsthafter Stille und mit einer Aufmerksamkeit nach, die tiefes Nachden= fen anzuzeigen schien; die jungste Frauensperson hingegen, die während unster Unwesenheit in einem fort und mit so geläusiger Junge geplaudert hatte, als sich keiner von uns je gehört zu haben erinnern konnte, sing nunmehr an zu tanzen, und suhr fort eben so laut zu sein als porher. Unstre Seeleute erlaubten fich biefes Umftandes halber einige grobe Einfalle auf Koften bes weiblichen Gefchlechts, wir aber fanden durch diefes Betragen die Bemerkung bestätigt, daß die Natur dem Manne nicht nur eine Gefpielin gegeben, feine Gorgen und Mubfeligkeiten gu

<sup>\*)</sup> Samtesworthe Gefch. ber engl. Seereifen in 8. B. III. S. 275.

erleichtern, sondern daß sie dieser auch durchgehends die Begierde eingepflanzt habe, vermittelst eines hohern Grads von Lebhastigsteit und Gesprächigsteit zu gefallen. In Capitain Cooks gedruckter Reisegeschichte sindet man diese kleine Familie nehst der Gegend, in welcher sich die vorgedachte Scene zutrug, überaus

schon und richtig abgebilbet.

2m folgenden Morgen kehrten wir zu ben Inbianern zu= ruck und brachten ihnen allerhand Sachen, die wir zu Gefchen= fen, vom Schiffe aus, fur fie mitgenommen hatten. Der Mann bewies bei biefer Gelegenheit ungleich mehr Berftand und Beurtheilungstraft, als man bisher unter feinen ubrigen Lands= leuten und unter ben mehreften Ginwohnern in ben Gubfeein= feln angetroffen hatte \*), benn er begriff nicht nur, gleich beim erften Unblick, ben vorzuglichen Werth und Gebrauch ber Beile und großen Ragel, sondern er fab auch überhaupt alles mit Gleichgultigkeit an, was ihm feinen mahren Rugen zu haben fchien. Bei diefem Befuch machte er uns mit feiner gangen Kamilie bekannt. Gie bestand aus zwei Frauensperfonen, Die wir fur feine Weiber hielten; bem obgedachten jungen Mabchen; einem Rnaben von ungefahr funfgehn Sahren und brei fleinen Kindern, wovon das Jungste noch an der Bruft war. Man fonnte es fehr beutlich merken, bag ber Mann die Frau mit dem Gewachs an der Dberlippe gar nicht achtete, welches ver= muthlich wegen ihrer unangenehmen Geftalt gefchah. Gie fuhr= ten und bald barauf nach ihrer Wohnung, die nur wenige Schritte weit im Balbe, auf einem fleinen Sugel lag und in zwei schlechten Butten bestand, Die aus etlichen gusammenge= lehnten Stangen aufgebauet und mit trocknen Blattern ber Flachs= pflanze gebeckt maren, uber welche fie Baumrinden bergelegt hatten. Um und Gegengeschenke zu machen, ließen sie es sich ver= Schiedne Bierrathen und Baffen, vornehmlich einige Streitarte foften, boch erstreckte fich ihre Freigebigkeit nicht bis, auf die Speere, die ihnen folglich wohl das liebste und kostbarfte sein muffen. Ule wir abfahren wollten, fam ber Mann an ben Strand herab und Schenkte bem Capitain Cook eine Rleibung von Matten, aus Flachs gewebt, einen Gurtel, ber von Gras geflochten war, einige aufgereihete forallenformige Rugelchen, die aus kleinen Bogelknochen gemacht waren, und verschiedne Ulba=

<sup>\*)</sup> S. vielfältig in hamfesworthe Gefch. ber engl. Seercifen.

troshaute. Wir glaubten anfänglich, daß dies alles noch Gegengeschenke sein sollten, allein er zog und bald aus dem Frethum, indem er ein großes Verlangen außerte, einen von unsfern Bootmanteln\*) zu haben. Indessen waren wir nicht gefällig genug, Kleidungsstücke wegzugeben, die wir nicht wieder anschaffen konnten, doch ließ der Capitain, so bald wir an Bord zurückkamen, gleich einen großen Mantel von rothem Boy (baize) in Arbeit nehmen, um dem Manne bei unserm nächsten Bestuch ein Geschenk damit zu machen.

Um folgenden Morgen konnten wir des Regens wegen nicht zu ihm gehen; als fich aber Nachmittags bas Wetter aufzukla-ren schien, fuhren wir nach ber Indianerinsel hin. - Da sie wußten, daß wir sie befuchen wollten, so befremdete es uns, daß sich keiner von ihnen zur Bewillkommnung am Strande sehen ließ, noch mehr aber, daß sogar auf unser Rufen nicht einmal Untwort erfolgte. Wir stiegen indessen and Land, und wander= ten unter allerhand Muthmagungen nach ihrer Wohnung, wo= felbst wir bie Urfache biefes unerwarteten Betragens balb ge= wahr wurden. Gie bereiteten fich namlich, uns in allem ihren Schmuck und Staat zu empfangen. Einige waren schon vollig gepuht; andre hingegen noch damit beschäftigt. Sie hatten sich gekammt, und bie Saare mit Del ober Fett eingeschmiert, auf bem Scheitel zusammengebunben, auch weiße Febern oben in ben Schopf gesteckt. Einige trugen bergleichen Febern an einer Schnur aufgereiht, um die Stirn gebunden, und andre hatten Stücke von Albatrosfell, auf welchen noch die weißen Dunen fagen, in den Dhren. In diefem Staate erhoben fie bei un= frer Unkunft ein Freudengeschrei und empfingen und ftebend mit mannigfaltigen Beichen von Freundschaft und gefelligem Befen. Der Capitain, welcher ben neuen Mantel von rothem Boy felbft umgenommen hatte, jog folden aus und überreichte ihn bem Manne, ber fo hochlich baruber erfreut war, bag er fogleich ein Pattu = Pattu, ober eine furze, flache Streitart, von einem gro= fen Fischenochen verfertigt, aus feinem Gurtel zog, und bem Capitain ein Gegengeschent bamit machte. Wir versuchten es, und in eine Unterrebung mit ihnen einzulaffen, und hatten gu bem Ende ben Corporal Gibson von ben Seefolbaten mit uns

<sup>\*)</sup> Dergleichen sogenannte Bootmantel find so groß und weit, daß man fie einigemal um den Leib schlagen kann.

genommen, weil diefer von der Landessprache \*) mehr als sonst Semand an Bord verstehen sollte; allein, wir konnten bemunge= achtet nicht zu Stande kommen, benn es fchien diese Familie eine befonders harte, und daber unverständliche Mussprache zu haben. Wir nahmen alfo Abschied von ihnen und beschäftigten uns den Reft des Tages über verschiedne Theile der Bai in ei= nen Rif zu bringen, nebenher ein wenig zu fifchen ober Bogel zu schießen, und zwischen den Felsen Muscheln nebst andern Seckorpern aufzulesen. Das Wetter war die ganze Beit über wolkigt, boch kam es in ben Gegenben, wo wir waren, nicht zum Regen. Ule wir aber nach ber Bucht zuruck gelangten, wo das Schiff vor Unter lag, sagte man, daß es in unsrer Ubmefenheit beständig geregnet hatte, und in der That bemerkten wir auch in ber Folge oft, daß es in Duffn-Bai manchmal an einer Stelle regnete, indeg nicht weit davon fein Tropfen fiel. Diefes veranlaffen wahrscheinlicherweise die langs ber fublichen Rufte ber Bai gegen die westliche Landspite hinlaufenden Berge; in sofern sie, ihrer Sohe megen, fast beståndig mit Bolken bebeckt sind. Da nun unfre Bucht gerade unterhalb benfelben lag, und so zu fagen überall bamit umgeben war, so ward fie gleichsam ber Sammelplat ber Dunfte, die beständig aus bem Waffer aufstiegen, und an ben Seiten ber Berge fo fichtbar bin= jogen, bag bie Gipfel ber Baume ftets in eine Urt von weißem, halbburchfichtigen Rebel eingehullt maren, ber zulett wie ein starker Thau oder Regen herabsiel und uns bis auf die Saut naß machte. Un ber norblichen Seite ber Bai bingegen ift bies anders, benn bort liegen lauter flache Infeln, und über biefe' gingen bie Musbunftungen ber Gee gerabe weg nach ben im Hintergrunde ber Bai gelegenen Alpen, die beständig mit Schnee bebeckt find. Die beiden folgenden Lage über war der Regen so heftig, daß nichts vorgenommen werden konnte. Da bie Luft in unfrer Bucht beständig feucht mar, fo marb es im Schiff aller Orten bunftig, welches nothwendigerweise ungefund fein mußte, und unter andern auch die Sammlungen von Pflanzen, die wir bis jest gemacht hatten, in ben Grund verdarb. Das Schiff lag fo nahe an einem feilen und mit überhangendem

<sup>&#</sup>x27;) Er war in der Sprache von D= Taheiti besonders erfahren; und zwischen dieser und der Sprache von Reu- Seeland ift nur ein solcher Unsterschied, als zwischen zwei Dialecten zu sein pflegt.

Baum= und Buschwerk bewachsenen Ufer, daß es in den Cajüten, selbst dei hellem Wetter, vornehmlich aber bei Nebel und Regen, beständig dunkel war, und daß wir sogar zu Mittag oft Licht anstecken mußten. Doch ließen wir uns diese unangenehmen Umstände wegen des beständigen Zuschubs von frischen Fischen, der in dieser Gegend zu haben war, noch gefallen, weil wir vermittelst einer so gesunden Nahrung, und dei Sprossendier (sprucedeer) und Myrtenthee, doch wenigstens immer frisch und munter blieben. Seit unserm Hiersein waren wir wirkliche Fischsterlings nichts als Fisch. Aus Beforgniß, daß wir dieser trefflichen Speise in der Folge überdrüßig werden könnten, suchten wir oft neue Zubereitungsarten hervor. Wir machten Fischsuppen und Fischpasteten, wir kochten, wir brateten, wir rösteten, wir stobten sie; aber es war besonders, daß alle Künsteleien der Rochsunst, den Ekel, den wir damit verhüten wollten, nur desto geschwinder hervorbrachten, denn diesenigen, die sich weistlich begnügten, ihre Fische schlechtweg aus Seewasser gekocht zu essen, blieben nur allein bei recht eremplarischem Appetit:

As if increase of appetite had grown By what id fed on —

Shakespeare.

Noch sonderbarer war es, daß um keinen Ekel gegen das Fischessen zu bekommen, wir uns bei der so großen Mannigkaltigkeit
gleichwohl nur auf eine einzige Art von Fischen einschränkten,
die unste Matrosen, der schwarzen Farbe wegen, Kohlsische
nannten, und die in Geschmack und Art dem englischen Cabeljau
ähnlich war. Sie haben ein sestes, saftiges und nahrhaftes, aber
nicht so belicates Fleisch als wohl einige andre hiesige Fischarten,
die wir jedoch nicht zu unserm beständigen Essen machen mochten, weil sie, ihres Fettes wegen, gemeiniglich eine sehr weichliche Speise waren. Eine schone aber größere Art von Hummern (cancer homarus Linnaei) als der gewöhnliche Seetrebs,
einige Schalsische und zuweilen ein Seerabe (Corvorant), eine
Ente, Taube oder Papagai, machten dann und wann eine angenehme Abwechselung in unser täglichen Kost, die in Verzleich
bessen was sie zur See gewesen, nun üppig und verschwenderisch
zu nennen war.

Unfre ganze Reisegefellschaft vom Capitain bis zum gering=

ften Matrofen empfand bie guten Wirkungen biefer veranderten Diat; fogar jedes Thier am Bord schien fich babei zu erholen, nur unfre Schafe nicht; boch konnten biefe auch, vermoge ber Ratur bes Landes, bei weitem nicht fo gut bran fein als wir, weil bas gange fubliche Enbe von Tawai : poe = namu, (wie bie fubliche Infel von Neu = Seeland in ber Landesfprache beifit.) und befonders bas Land um Dusky=Bai berum, überall aus fteilen, felfigen Bergen besteht, Die burch tiefe Rlufte von einander abgesondert und unterhalb mit bicken Balbern bewachsen, an ben Gipfeln aber entweber unfruchtbar ober mit Schnee be= beckt find, bergeftalt, bag es nirgends, weber Wiefen, noch flache Grunde giebt: Die einzigen Stellen, wo ein Fleck flaches Land anzutreffen war; fanden fich im Sintergrunde ber Buchten, ba, wo irgend ein Bach ins Meer flog. Diese hatten allem Unschein nach aus ben Soben Erbe und Steine herabgeführt und folthe an ihren Ufern abgefest, wodurch nach und nach ein niebriger, flacher Grund entstanden war; allein auch bort wuchsen mehrentheils Stauben und Dornengebufch, ober wenn es ja nabe am Baffer etwas Riebgras gab, fo war es boch zu wenig, auch fo hart und grob, bag es nicht zur Weibe bienen konnte. Was das ärgste war, so mußten wir sehen, daß selbst unfre Muhe, bie jungsten Grassprossen zum Futter aufzusuchen, zu nichts biente, benn auch biefes wollten die Schafe zu Jedermanns Ber= wunderung nicht anruhren. Bei genquerer Untersuchung fand fich, bag ihre Bahne los waren, und bag fie alle Unzeichen eines recht bosartigen Scorbuts an fich hatten. Bon vier Mutterfchafen und zwei Bocken, bie Capitain Cook vom Borgebirge ber guten Soffnung mitgenommen, um fie an ber Rufte von Neu-Seeland auszuseben, hatten wir nur zwei Stud, namlich ein Schaf und einen Bidder erhalten konnen, und auch biefe waren in fo elenden Umftanden, daß es noch fehr bahin fand, ob sie am Leben bleiben ober gleich ben andern nicht ebenfalls brauf gebent wurden. Wenn baber in ber Folge irgend ein Seefahrer fo fchatbare Gefchenke, als Wieh, unter die Ginwohner ber Subfee auszutheilen willens ift, fo wird er biefe mohlthatige Abficht nicht anders erreichen und das Bieh gefund bahin brin= gen konnen, als wenn er die Ueberfahrt auf bas gefchwindefte gurudtgulegen und ber Ralte auszuweichen fucht, zu welchem Ende er in ber besten Sahreszeit ben farzesten Weg vom Cap

nach Neu-Seeland nehmen, und sich beständig in mittlern, tem-

perirten Breiten halten muß.

Um 11. schien uns die flare und helle Luft einen Schonen Zag zu verfprechen, ber uns fehr erwunscht mar, weil wir feit unfrer Unfunft in Dusty-Bai, bes naffen Betters halber, un= fre Segel und Leinenzeug noch nicht hatten trocknen konnen. Da die Boote heute zu miffen waren, fo liegen wir uns, um Naturalien aufzusuchen, nach ber Bucht überfegen, wo wir bas erste indianische Boot angetroffen, und von weitem auch einen Wafferfall gefehen hatten, von welchem biefe Bucht Cascabe Cove oder Cascadenbucht war benannt worden. Diefer Baffer= fall scheint in einer Entfernung von anderthalb englischen Dei= len eben nicht betrachtlich zu fein, dies ruhrt aber baher, bag er fehr hoch liegt. Denn nachdem wir angelangt waren, mußten wir ben Berg, auf welchem er gelegen ift, wenigstens 600 Fuß boch hinan flettern, ebe wir ihn vollig zu Geficht bekamen. Bon bort her ift die Aussicht groß und prachtig. Der Gegenftand, ber zuerst in die Mugen fallt, ift eine flare Bafferfaule, bie gegen 24 bis 30 Fuß im Umfange halt, und mit reißen= bem Ungeftum fich uber einen fenerecht ftebenben Felfen, aus einer Sohe von ungefahr 300 Fuß, herabfturgt. Um vierten Theile ber Sohe trifft biefe Wafferfaule auf ein hervortretendes Stuck beffelben Felfens, ber von ba an etwas abhangig zu mer= . ben anfangt, und ichieft alebann, in Geftalt einer burchfichti= gen, ungefahr 75 Fuß breiten Wafferwand, über den bindurch-Scheinenden, flachen Felfenrucken weg. Bahrend bes Schnellen Berabstromens fangt bas Waffer an ju fchaumen und bricht fich an jeder hervorragenden Ecke der Klippe, bis es unterhalb in ein ichones Beden flurgt, bas ungefahr 180 guß im Umfange halten mag und an brei Geiten burch eine ziemlich fentrechte Felfenwand eingefaßt, vorn aber von großen und unor= bentlich über einander gefturzten Steinmaffen eingeschloffen ift. Zwischen biefen brangt es fich wieder heraus und fallt fchau= mend und schnell am Abhange bes Berges in bie See herab. Mehr als 300 Fuß weit umber fanden wir die Luft mit Bafferdampf und Dunft angefullt, ber von bem heftigen Kalle ents stehet, und so bicht mar, bag er unfre Rleider in wenig Minuten bermaßen burchnafte, als ob wir in bem heftigften Regen gewesen waren. Wir ließen uns indeffen burch biefe fleine Unannehmlichkeit im geringften nicht abhalten, bies ichone Schau-

fpiel noch von mehrern Seiten ber zu betrachten, und stiegen zu bem Ende auf die bochften Steine vor bem Baffin. Wenn man von hier aus in baffelbe berab fab, fo zeigte fich ein vortreffli= cher Regenbogen, ber bei hochstehender Mittagssonne in ben Dunften ber Cascade vollig zirkelrund und fowohl vor, als un= ter und, zu feben war. Außer und neben biefem Licht= und Farbenzirkel war der Wafferstaub mit prismatischen Farben, aber in- verkehrter Ordnung, gefarbt. Bur Linken biefer herrlichen Scene fliegen fcroffe, braune Felfen empor, beren Gipfel mit uberhangenbem Bufchwert und Baumen gekront waren. Bur Rechten lag ein Haufen großer Steine, den allem Unschein nach die Gewalt des vom Berge berabkommenden Waffers zusammen= gethurmt hatte; uber biefem binaus erhob fich eine abhangige Relfenschicht zu einer Sohe von etwa 150 Bug, und auf diefe war eine 75 Fuß bobe, fentrechte Felfenwand, mit Grun - und Buschwerk übermachsen, aufgesett. Weiter zur Rechten fah man Gruppen von gebrochenen Felfen, burch Moos, Farnkraut, Gras und allerhand Blumen verschiedentlich schattirt, und der bort herkommende Strom ift zu beiden Seiten mit Baumen eingefaßt, bie, vermoge ihrer Bobe von ungefahr 40 Bug, bas Waffer gegen die Strablen ber Sonne becken. Das Getofe bes Wafferfalls ift fo heftig; und schallt von ben benachbarten, wiebertonenden Felfen fo ftart zuruck, daß man feinen andern Laut bavor unterscheiben fann. Die Bogel fchienen fich beshalb auch etwas bavon entfernt zu haben, weiterhin aber ließ fich bie burchbringend helle Rehle ber Droffeln (thrushes), die tiefere Stimme bes Barth = Bogels (wattle-bird), und ber bezaubernde Gefang verschiedner Baumlaufer ober Baumklettrer (creepers) an allen Seiten horen, und machte bie Schonbeit biefes wilben. romantischen Flecks vollkommen. Alls wir uns um = und bem Wafferfall den Rucken zuwandten, faben wir die weite Bai mit fleinen hochbewachfnen waldigen Infeln befaet, unter uns, und uber felbige hinaus, an ber einen Geite bas feste Land, beffen hohe, mit Schnee bebeckte Berge bis in bie Bolfen reichten; an ber andern aber begrenzte ber unabsehlich weite Ocean bie Musficht. Diefer Profpect ift fo bewundernswurdig groß, daß es ber Sprache an Musbrucken fehlt, die Majestat und Schon= heit beffelben der Natur gemäß zu befchreiben, und daß nur der funftreiche Pinfel bes auf biefe Reife mit ausgeschickten Malers, Berrn Bodges, allein im Stande war, bergleichen Scenen mit

meisterhafter Taufchung nachzuahmen. Die Stude biefes Runftlers machen seinen Talenten und seiner Beurtheilungskraft, so wie bem Geschmad und ber Wahl seiner Beforderer ungemein viel Ehre.

Nachbem wir uns an diesem prächtigen Schauspiel lange genug vergnügt hatten, wandten wir unfre Aufmerksamkeit auf die Blumen, welche in dieser Gegend den Boden belebten, und auf die Bögel, die so lustig um uns her sangen. Bis jeht hatten wir noch an keinem Ort der Bai die Natur im Pslanzenzund Thierreiche so schön und reich gefunden, wie hier. Bieleleicht machte die stärkere Brechung der Sonnenstrahlen an den steilen Felsenwänden und die bedeckte Lage gegen die Stürme, das Alima hier milber als anderer Orten, denn der Boden an und für sich war um nichts besser als an andern Stellen der Bai. Er bestand hier, wie überall, aus guter fruchtbarer Erde, und die Felsen und Steine um die Cascade waren theils Granitmassen (Saxum), theils eine Art von gelblichem, kalkigen Thonsstein in Schichten, der durch ganz Neu-Seeland sehr gemein ist.

Begen Abend fehrten wir, mit unfern heutigen Entbeckungen überaus zufrieben, an Bord zurud. Bei ber Unkunft ba= fetbft ergablte man uns, bag bie indianische Familie, welche wir bes Morgens in ihrem größten Staat nach ber Bucht hatten hineinrubern feben, fich nach und nach, aber mit großer Behut= samkeit, bem Schiffe genabert habe. Capitain Cook war ihnen in einem Boot entgegen gegangen, hatte fie aber nicht bewegen konnen an Bord bes Schiffs zu kommen, und mußte fie baher ihrem eignen Willen überlaffen. Diefer führte fie, nicht lange nachber, in eine kleine Bucht nabe bei ber unfrigen, allwo fie fich, bem Schiffe gegenuber, ans Ufer festen, und fo nabe wa= ren, daß man fie horen und fprechen konnte. Der Capitain ließ bie Querpfeife und ben Dubelfack fpielen und bazu trommeln, allein auch dies konnte sie nicht naher locken, benn aus bem Pfeifen schienen fie sich gar nichts zu machen, und auf bas Trommeln achteten fie eben fo wenig. Da foldbergeftalt nichts vermogend war fie an bas Schiff zu bringen, fo ruderten ver-Schiedne Officiere und Seeleute ju ihnen hinuber. Die Wilben nahmen fie . mit treuherzigem Befen auf, aber alle Berfuche durch Zeichen mit ihnen zu reben, waren vergebens, benn keiner von beiben Theilen konnte fich bem anbern verftanblich genug machen. Das Mabchen hatte anfanglich eine befondre Reigung und Bubringlichkeit zu einem jungen Matrofen gezeigt, ben fie

ihrem Betragen nach, fur eine Perfon ihres Geschlechts zu balten ichien. Db er fich aber in ber Folge unschickliche Freiheiten genommen, ober ob fie eine andre Urfache zur Ungufriebenheit uber ihn gehabt, wiffen wir nicht; genug fie wollte ihm nach= her nie erlauben ihr wieder nahe zu kommen. Da die Indianer bei unfrer Burudkunft noch an bem angezeigten Drt unweit bem Schiffe waren, fo gingen anch wir zu ihnen ans Land. Der Mann verlangte, bag wir und neben ihn fegen follten, und zeigte mehrmals auf unfre Boote, die zwischen bem Schiff und bem Lande ab = und zu gingen, als ob er Luft hatte, auch eins Bu befiben. Da ihm aber hierin nicht gewillfahret werben konnte. fo gaben wir uns eben feine befondre Muhe zu erfahren, ob fein Deuten biefe ober eine andre Meining gehabt habe. Nach einiger Beit machtenufie, ungefahr 100 Schritte weit von unferm Wafferplat, ein Feuer an, und bereiteten fich einige Kifche jum Abendbrod, blieben auch die gange Nacht über auf diefer Stelle, melches und, alstein beutliches Merkmahl ihres ganglich unbeforg-ten Bertrauens zu und, nicht wenig gefiel. Eine Partie Officiere, die ben morgenden Tag zur Jagd bestimmt hatten, gingen noch heut Abend in einem kleinen Boote nach der Nordseite ber Bai ab, um bie Racht bort gugubringen; und morgen gleich mit Tagesanbruch: auf bem Plat zu fein.

Um folgenden Morgen ließ Capitain Cook ein Boot bemannen, und fuhr in Begleitung meines Baters nach ber Mundung der Baig um die bort gelegenen Klippen und Infeln aufzunehmen. Un ber Guboftfeite jener Infel, wo wir zuerft gean= fert, und folche beshalb i bie Unferinfel genannt hatten, fanden fie eine kleine artige Bucht, und in berfelben einen angenehmen Bach, an beffen Ufer fie fich nieberließen; um von einigen mitgenommenen Rrebfen ein zweites Fruhftuck zu halten, bem gu Ehren diese Bucht Luncheon-cove genannt wurde. Rach dies fer fleinen Erfrischung festen fie ihre Kahrt nach ben entlegen= ften Infeln fort, und trafen auf ben bortigen Klippen eine Menge Seehunde, von benen fie vierzehn Studt mit Rugeln fchoffen, und folche mit an Bord brachten. Es ware ihnen leicht gewe= fen noch mehrere zu erlegen, wenn sie ber Brandung wegen auf allen Rlippen hatten landen konnen. Die Geehunde in bie= fer Bai find alle von der Urt, welche man Geebaren \*) nennt,

<sup>\*)</sup> Phoca ursina Linn, Ursine Seal, Pennants Syn. Quadr. 271.

und die Professor Steller auf Berings = Giland bei Ramtschatka werft ausfindig gemacht und beschrieben hat. Gie find folglich ben fomohl auf ber norblichen als auf ber fublichen Salbkugel Der Erde angutreffen. Un ben fublichen Spigen von Amerika und Afrika, besgleichen bei Neu-Seeland und auf van Diemens= Land findet man fie haufig. Der einzige Unterschied zwischen benen, welche fich in Dusky-Bai, und jenen, die fich bei Ramt= schatka aufhalten, besteht in der Große, in Betracht welcher die hiefigen fleiner waren. Bei Gelegenheit biefer Sagb zeigte fich, baß fie ein fehr hartes Leben haben: benn manche, die fchwer verwundet maren, entwischten in die Gee, ob fie gleich fo viel Blut verloren hatten, daß Fels und Meer damit gefarbt mar. Das Fleisch biefer Thiere ift fast gang schwarz und nicht zu ge= niegen. Berg und Leber hingegen laffen fich effen. Erfteres fonnte man bei ftarkem Uppetit und etwas Ginbilbung fur Rind= fleisch! halten; und die Leber schmeckt vollkommen wie Ralberge= fchlinge. Nur mußte alles Fett forgfaltig weggefchnitten werben, ehe man es fochte, benn fonft hatte es einen unertraglich thra= nigen Gefchmad. Der Capitain machte fich bies zu Rube und ließ aus bem Fett einen Borrath von Brennol fochen, auch bie Kelle forafaltia aufbewahren, weil fie jum Ausflicken bes Takel= werks aut zu brauchen waren.

Der gluckliche Fang bes vorigen Tages, bewog ibn eine abermalige Reife nach ben Seehundinseln vorzunehmen, und mein Bater begleitete ihn wie gestern; allein heute war ihnen bie See zuwider, benn sie ging fo boch, bag es unmöglich war, sich ben Klippen zu nahern, viel weniger barauf zu landen. Mit vieler Muhe arbeiteten fie fich um die fudweftliche Spige der Unterinsel herum, fanden es aber bort noch arger, benn bie Wellen fturzten ihnen mit fo viel Ungeftum entgegen, und thurmten fich fo boch, daß felbst die Matrofen feetrank bavon wurden. Bleichwohl ließ fich ber Capitain baburch nicht gurud halten. vollends bis an die nordliche Rufte der Infel und langs berfel= ben hinzurubern, um die Lage verschiedner Landecken aufzuneh= men. Es war ein Gluck, daß fie biefen Beg genommen hat= ten, benn bas fleine Boot, in welchem am elften bes Abends etliche Officiere auf die Sagb ausgegangen waren, hatte fich bei bem ungestumen Wetter vom Ufer losgeriffen und trieb eben auf eine Klippe hin, an welcher es zerschmettert worden mare, wenn bes Capitains Boot nicht glucklicherweise bagu gekommen und

bie Leute es noch zu rechter Zeit ergriffen hatten. Man brachte es fogleich in eine kleine Bucht in Sicherheit, und die Matrofen machten fich fur ihre Mube burch bie Lebensmittel bezahlt, welche bie Officiere noch barin vorrathig hatten. Alle fie eine Eleine Mahlzeit bavon gehalten, ließ ber Capitain nach ber Stelle hinfteuern; wo feiner Meinung nach, die Berren fein mußten, des nen das Boot weggeschwommen war. Zwischen 7 und 8 Uhr Abends erreichten fie die Bucht, und fanden ihre Sager auf einer kleinen Infel, van welche fie aber nicht heran kommen konn= ten, weil der Ebbezeit: wegen bas' Baffer nicht tief genug war. Sie mußten daber auf einer benachbarten Landfpige aussteigen, und des bereits verftrichnen Tages wegen fich gefallen laffen, bie Nacht bort zuzubringen mit vieler Muhe brachten fie end= lich ein Feuer zuwege, brateten an demfelben einige Fische und legten fich nach) gehaltner Mahlzeit, unbequem genug, sofchlafen, benn ber fleinige Strand war ihr Bette und ber Simmel ihre 

milum 3. Uhr Morgens, als die Fluth hinlanglich angewachsen, machten fie fich auf und brachten die Officiere von jener un= wirthbaren Infel, auf welcher fie von ihrem Boote abgefchnitten fo lange hatten aushalten muffen, nach der Bucht bin, wo bie fes gestern mar zuruckgelassen worden. Dier fanden sie bei bem regnigten und windigen Wetter eine unendliche Menge Sturm= vogel von der blaulichen Art; die auf bem ganzen füblichen Dcean fo gemein ift. \*). Einige flogen berum, andere aber fect= ten im Balbe zwischen ben Baumwurzeln in Sohlen ober in Felsrigen, wo man ihnen nicht gut beikommen fonnte und wo fie bem Unschein nach ihre Refter und Jungen hatten. Diefe liegen fich langs ben Geiten bes Berges in mannigfaltigem Gefchrei horen, benn einige hatten eine burchbringend belle, andre eine quatende Stimme, bie wie bas Roaren von Frofthen flang. Ich erinnere mich bei biefer Gelegenheit, daß wir ein andermal unzählig viele Sohlen auf ber Spite einer von den Seehundinfeln fanden und in felbigen ebenfalls bie jungen Sturmvogel horten; ba aber biefe Sohlen unter einander gufammen hingen und bie Jungen fich aus einer in die andere verkriechen konnten, fo wars nicht möglich ihnen beizukommen. Den Tag über ließ fich von den Alten nicht ein einfiger: feben; weil fie alsbann in der 18 danet mit wer view

<sup>\*)</sup> S. oben im vorigen Capitel.

Dee waren um Futter zu holen, wenigstens hatte man sie bes Rorgens ausfliegen, und bes Abends wieder kommen feben, ver= uthlich um bie Jungen zu futtern. Da wir um biefe Beit on unfern Rreugzugen guruckzufehren pflegten, fo faben wir fie emeiniglich um und neben uns herfliegen; man hatte fie aber, er Dammerung wegen, eine gange Beit lang fur Fledermaufe ge= alten. Gie haben einen breiten Schnabel und einen fchwargichen Strich über die Flügel und ben Leib, find aber nicht fo rof als die gewohnlichen Puffins ober Mank petrels unfrer Seen. Der Instinct bieser Thiere, fich fur ihre Jungen, Locher n bie Erbe zu graben, über ben ganzen Drean ber zu fchmar= nen, um Futter fur fie zu suchen, und alsbann viele hundert Meilen weit ihren Rudweg nach ber Rufte zu finden, ift in ber That fehr bewunderungswurdig. Nachbem die Gefellichaft einige Mugenblicke lang bei biefer Untersuchung verweilt hatte, fo ftie= gen bie Officiere in ihr wiedergefundnes Boot und kamen nebft bem Capitain, bes Morgens um fieben Uhr, von ber unruhig jugebrachten Nacht nicht wenig ermubet, bei bem Schiffe an. Die Indianer mochten das heutige bofe Wetter vorhergesehen haben; wenigstens waren fie von bem Plat, auf welchem fie bie vorhergehende Nacht unweit bem Schiffe campirt hatten, fort, und nach ihren auf ber Indianerinfel belegenen Wohnungen qu= rudgefehrt.

Um 15. bes Morgens klarte fich bas Wetter etwas auf. Der Capitain ging also von neuem aus, um in Abzeichnung ber nordwestlichen Seite ber Bai fortzufahren, wir aber gefellten uns zu einigen Officieren, die in einer Bucht die folgende Racht am Lande zuzubringen gebachten. Auf ber Sinfahrt kamen wir an bem Fischerboot vorbei, welches alle Morgen ausging, um bas gange Schiff mit einer Mittagsmahlzeit zu verforgen. Wir wunderten une nicht wenig, in demfelben ben jungen fchwargen hund mahrzunehmen, ber und am zweiten biefes entlaufen war. Die Leute erzählten, daß, als fie nicht weit vom Ufer ge= wefen, sich bei Tagesanbruch ein jammerliches Seulen auf ber nachsten Landspite habe boren laffen, und, als fie fich barnach umgesehen, sei ihnen der Sund entgegen gekommen, auch bei ihrer Unnaberung fogleich ins Boot gefprungen. Db er gleich vierzehn Tage lang im Walbe geblieben, fo war er boch keines= wege ausgehungert, fonbern im Gegentheil gut bei Leibe und schon glatt. Vermuthlich batte er sich biefe Beit über von einer

großen Urt von Wachtelkonigen, die wir Wafferhuhner nannten und in diesem Theile von Neu-Seeland fehr haufig antrafen. vielleicht auch von Seemuscheln ober tobten Fischen genahrt, bergleichen die Gee auszuwerfen pflegt. Wenn es baher in Neu-Seeland überhaupt : fleischfreffende : Thiere gabe, fo: mußten fie, ber vorhandenen Menge des Futters nach ju urtheilen, und be= fonders wenn fie fo fchlau zum Raube waren, wie die Fuche = und Ratenarten, unfehlbar fehr zahlreich fein. In Die= fem Fall wurden fie aber, theils von unfern vielfaltig und in verschiedne Gegenden ausgeschickten Parteien nicht unbemerkt, theils auch den Landeseinwohnern felbst nicht unbekannt geblie= ben fein; und die Lettern murben in diefem feuchten und rau= hen Klima die Balge von bergleichen Thieren gewiß gur Kleibung genußt haben, anstatt sich, wie sie wirklich thun, blos mit Sund = und Bogelfellen zu behelfen. Much wir infonderheit hat= ten feit dem erften Mugenblick unfrer Unkunft allhier alle mog= liche Aufmerksamkeit angewendet, um ausfindig zu machen, ob es wilde vierfußige Thiere in Neu-Seeland gabe; allein wir fanden keine Spur. Zwar wollte einer unfrer Leute, der fich gar nicht einbilben konnte, bag es einem fo großen Lande an neuen und unbekannten Thieren fehlen follte, zu zwei malen ein brau= nes Thier gefehen haben, bas etwas fleiner als ein Jackal ober fleiner Fuchs gewesen, bei Unbruch bes Tages unweit unfern Belten auf einer Baumftubbe gefeffen, bei feiner Unnaberung aber bavon gelaufen fei. Da es jedoch außer ihm allein Dies mand anders wahrgenommen hat, so scheint's wohl, daß er sich in der Dunkelheit geirrt, und entweder ein Wafferhuhn (woodhen) die brauner Farbe find und oft unter den Bufchen herumkriechen, oder eine unfrer Ragen, die gemeiniglich hinter ben Bo= geln her zu fein pflegte, fur ein neues vierfugiges Thier angefehen habe.

Nachdem wir von den Fischern die Geschichte des Hundes vernommen hatten, segelten wir weiter und in eine Qucht, in welcher wir eine Menge Enten von vier verschiedenen Arten anstrasen und von jeglicher etliche schossen. Eine war so groß als die Siderente, und hatte ein vorzüglich schones, schwarzbraunes, mit weiß gesprenkeltes Gesieder; der Rumpf und Steis war eissenfarbig, auf den Flügeln hatte sie einen weißen, schildsornigen Fleck, die Schwing = und Schwanzsedern hingegen waren schwarz und die Mittelsedern grun. Eine andere Art war ungefähr so

groß wie unfere Stockente (mallard), aber gang hellbraun. Jebe Feber hatte eine gelblich weiße Einfassung, von welcher Farbe auch an ben Seiten des Ropfes und um die Augenbraunen ein Streif zu sehen war. Die Fris tes Auges war schon gelb und auf den Flügeln ein glanzender, blaugruner Fleck in schwarze Linien eingeschlossen. Die dritte Art war eine blaulichgraue Pfeifente (whistling duck) ungefahr fo groß als bie Blegente (wigeon). Diefe nahrt fich von Geewurmern, Die, vornehmlich gur Cbbezeit, in bem gurudgebliebenen Schlamm bes Meeres gu finden find, und um folde besto leichter einzusaugen hatte ber Schnabel an beiben Seiten eine besondre membranofe Substanz. Die Bruft war mit eifenfarbigen Febern gesprenkt und auf ben Flugeln ein großer weißer Fleck. Die vierte und gemeinfte Urt ift eine kleine braune Ente, ber englischen Rnarrente (gadwall) fast in allen Stucken abnlich. Nachbem wir' mit Untersuchung aller hier umberliegenden Bafen fertig maren, auch genug Rifche und Enten jum Abenbeffen fur uns alle, theils gefangen theils erlegt hatten, eilte ein jeber nach bem verabrebeten Sammelplat, wo wir furz vorm Dunkelwerben anlangten und von unfern Segeln und Rubern eine Urt von Belt aufschlugen. Wir hatten fo guten Uppetit, baf wire mit ber Ruche fo genau: nicht nab= men, und unfre Fische, Die gang à l'indienne jugerichtet, bas ift, an holzerne Speiler gesteckt und bei einem großen Teuer ge= braten wurden, schmeckten vortrefflich. Dach biefer Mahlzeit und einem Trunk Sproffenbier (spruce-beer), wovon wir ein kleines Tonnchen mitgenommen, legten wir uns zur Ruhe, frei-lich nicht so bequem als in unfern Betten, boch brachten wir die Nacht hin. Um folgenden Morgen ward ein Boot in die Bucht hinaufgeschickt, um bas Wildpret aufzujagen; und bas gelang auch vortrefflich, nur ereignete sich ber einzige kleine Nesbenumstand daß uns wegen des naßgewordenen Schiefgewehrs fast alle Enten entwischten. Nach diesem mißlungenen Manovre ftieg ber Capitain in der Bucht aus und ging ju Fuß uber eine fcmale Erdzunge, die biefe Bucht von einer andern, an ber Nordseite von Five-Finger-Land gelegnen, trennt. hier fand er eine erstaunliche Menge von Wasserhuhnern, an denen er sich fur die fehlgeschlagene Entenjagd erholte, und zehn Paar mit jurud brachte; boch war ihm biefe Schabloshaltung fauer genug . . geworben, benn er hatte fich ihretwegen burch verwachsenes Solg und Buschwerk, oftmals bis halb an ben Leib im Baffer, burch:

arbeiten muffen. Um neun Uhr waren alle unfere vereinzelten Parteien wiederum beisammen und wir bachten nunmehr an ben Ruckweg nach dem Schiffe. Da man aber unterwegs überall anhielt, um jeden Winkel, Bucht und Safen burchzusuchen und Enten gu Schiegen, fo ward es fieben Uhr Abends ehe mir an Bord kamen. Bon biefer zweitägigen Sagd brachten wir fieben Dugend verschiednes Geflugel mit, worunter ungefahr breißig Enten waren, und die gange Husbeute ward, fo weit fie gurei= den wollte, unter die verschiednen Tifchgefellschaften ber Offi= ciere, Unterofficiere und Matrofen ausgetheilt. Wir haben bier eine Schickliche Gelegenheit anzumerken, bag fein Theil von Neu-Seeland fo reichlich mit Geflugel verfeben ift, als Dusky = Bai; benn außer verschiednen Urten wilder Enten, aab es bier auch Seeraben (Shags); Crechte Geeraben (corvorants), Aufterfanger ober Secelftern , Baffer = ober Balbhuhner (water-or woodhens), Albatroffe, Solandganfe (gannets), Mewen, Pinguins und andre Baffervogel mehr. Bon Landvogeln fanden wir Sabichte, Papagaien, Tauben, nebst vielen fleinen neuen und un= bekannten Urten. Die Papagaien waren von zwei Sorten, eine fleine grunliche, und eine febr große graulichgrune, mit rothlicher Bruft. Da biefe Bogel mehrentheils nur in warmern Landern wohnen, fo wunderten wir uns nicht wenig, fie bier unter einer Polhohe von 46 Graden, und in einem fo unfreundlichen und naffen Klima zu finden, als biefes, ber hohen Berge wegen, in Dusky-Bai gemeiniglich zu fein pflegt.

Um folgenden Tage wars so regnigt, daß Niemand vom Schiff kommen konnte; da es aber am Montage vortrefslich Wetter wurde, so stieg mein Vater auf den an unserm Wasserplatz gelegenen Verg. Eine halbe Meile aufwärts kam er duch Farnkraut, versaultes Holz und dicke Waldung zu einem schönen See sügen Wassers, der ungefähr eine halbe englische Meile im Durchschnitt halten mochte. Das Wasser war klar und wohlschmeckend, hatte aber von den hineingefallenen Baumblätzern eine braune Farbe angenommen. Von Fischen sand sich nur eine einzige; kleine, sorellenähnliche Art (esox) darin, die keine Schuppen hatten. Sie waren braun, und mit gelblichen Klecken gesprenkt, die wie alte orientalische Buchstaben aussahen. Der ganze See war mit einem dicken Walde umgeben, der aus den größten Bäumen bestand, und die Verge rund umher, ragten in mancherlei Gestalten empor. Alles war de und still.

Nirgends vernahm man einen Laut; selbst die hier zu Lande gemeinen Bogel ließen sich nicht horen, benn es war auf dieser Höhe sehr kalt. Keine Pflanze bluhte. Kurz die ganze Gegend war für ernste Melancholie geschaffen und sehr geschickt

Einsiedlersbetrachtungen zu erregen.

Das gute Better veranlagte unfere guten Freunde, bie Bil= ben, uns einen abermaligen Befuch zu machen. Gie fchlugen ihr Quartier auf bemfelben Plate auf, wo fie fich vor acht Tagen hingelagert hatten; und als man fie abermals bat an Bord zu kommen, fo versprachen fie es auf ben folgenden Tag. Mittlerweile aber gankten fie fich unter einander. Der Mann fchlug bie beiben Frauenspersonen, die wir fur feine Weiber hielten; das Mådchen hingegen schlug ihn und fing darauf an zu heulen. Wir konnten die Ursache ihres Gezänks nicht aussindig machen; wenn aber bas Mabchen bes Mannes Tochter war, welches wir eben so wenig ausfindig zu machen im Stande ge-wesen sind, so muß man in Reu-Seeland fehr verworrene Begriffe von den Pflichten der Rinder haben; ober vielmehr, wel= ches vielleicht ber Wahrheit am nachsten kommt, diese einsam lebende Familie handelte gar nicht nach Grundfagen und überlegter Drbnung, bie gemeiniglich nur bas Werk gefitteter Gefell= fchaften finb; fonbern fie folgten in allen Studen gerabezu ber Stimme ber Ratur, die fich gegen jebe Urt von Unterbrus dung emport!

Des Morgens schiefte ber Mann bie beiben Weiber mit ben Kindern im Canot auf den Fischfang aus; für seine Person aber machte er Unstalt, mit dem Madchen und an Bord zu besuchen. In dieser Absicht kamen sie beide von jener Seite der Bucht nach dem Gerüst oder der Brücke hin, die zum Schiffe herauf führte. Bon hieraus brachte man sie zuerst nach einem gelegenen umzäunten Fleck auf dem Berge, um ihnen die Ziegen nahe und Schasse zu zeigen. Sie schienen bei dem Unblick dieser Thiere sehr erstaunt und wünschten solche zu besihen; da wir aber wußten, daß es hier nirgends Kutter für sie gab, so konnte man ihnen darin nicht willfahren, ohne das Vieh geradezu hinzuopfern. Als sie von dort zurückkamen, ging ihnen Capitain Cook und mein Vater auf der Brücke entgegen, und der Mann schenkte Beiden, nachdem er sie, wie gewöhnlich, bei der Nase bez grüßt hatte, eine neue Kleidung oder vielmehr ein Stück Zeug, das aus Fibern von der Flachspflanze geslochten, auch mit Pas

pagaifedern artig durchwebt war; bem Capitain aber gab er noch überdies ein Stud Lapis nephriticus, ober Neu-Seelandischen arunen Talkstein \*) ber wie die Klinge eines Beils gefchliffen Che er einen Fuß auf die Brucke feste, trat er feitwarts, steckte ein Stuck von einer Bogelhaut, an welcher noch weiße Kebern fagen, fatt eines Gehanges, in bas eine Dhr und brach von einem Bufche einen grunen Zweig ab. Mit biefem in ber Sand ging er nunmehr vorwarts; fand aber ftill, als er fo weit gekommen war, baf er die Seitenwande bes Schiffes eben erreichen konnte und schlug an biefe, sowie an bas baran befestigte Lauwerk des Sauptmastes, zu wiederholtenmalen mit bem grunen Zweige. Hierauf fing er an eine Urt von Unrede ober Gebet = oder Beschworungsformel, gleichsam im Takte, als nach einem poetischen Solbenmaaß, herzusagen, und hielt die Augen unverruckt auf die Stelle geheftet, welche er zuvor mit bem Zweige berührt hatte. Er rebete lauter als gewohnlich und fein ganges Betragen war ernsthaft und feierlich. Bahrend biefer Ceremonie, welche ungefahr 2 bis 3 Minuten bauerte, blieb bas Madchen, die fonft immer lachte und tangte, gang ftill und ernsthaft fteben ohne ein Wort bazwischen zu sprechen. Bei Endigung ber Rebe schlug er bie Seiten bes Schiffs nochmals, warf feinen Zweig zwischen die Wandketten und stieg sobann an Bord. Diese Urt feierliche Unreben zu halten, und, wie wir's auslegten, Frieden zu fliften, ift bei allen Bolkern ber Gubiee ublich. Beibe, ber Mann und bas Mabchen, hatten Speere in ben Sanden, als sie aufs Berdeck bes. Hintertheils (Quarter deck) gebracht wur= ben. Hier bewunderten fie alles, was ihnen vorkam, besonders zogen etliche Banfe, die in einem Gegitter eingesperrt waren, ihre ganze Aufmerksamkeit an sich. Auch machten sie sich viel mit einer schonen Rage zu schaffen, streichelten sie aber immer ver= kehrt, daß die Haare in die Bohe zu stehen kamen, ob ihnen gleich gezeigt wurde wie man fie eigentlich streichen muffe. Doch thaten fie es vermuthlich, um bas fchone, bickgewachfene Saar dieses Thieres zu bewundern. Der Mann sah alles, mas ihm neu war, mit Erstaunen an; allein seine Aufmerksamkeit verweilte nie langer als einen einzigen Augenblick bei einem und demfelben Gegenstande, baher ihm auch viele unserer Runstwerke

<sup>&</sup>quot;) S. hamkesworths Geschichte ber englischen Seereisen in 8. III. B. pag. 304.

eben so unbegreiflich, als die Werke der Natur vorgekommen fein muffen. Die vielfach auf einander gebauten Berbecke (Stockwerke) unferes Schiffs und die feste Bauart biefer und anderer Theile beffelben erregten feine Bewunderung mehr benn alles übrige. Als das Mabchen Herrn Hodges antraf, bessen Arbeit ihr bei der ersten Zusammenkunft so wohlgefallen, schenkte sie ihm ein Stuck Zeug von eben der Art als der Capitain und mein Bater von bem Manne bekommen hatten. Die Gewohnheit Gefchenke zu machen, ift fonst, in andern Gegenden von Neu-Ceeland, nicht fo gemein als in ben fleinern Infeln zwischen ben Wendegirkeln; es ichien aber biefe Familie fich überhaupt wenig nach ben allgemeinen Gebrauchen ihrer Nation zu richten. als vielmehr fich in jedem einzelnen Kalle fo zu betragen, wie ihre ehrliche Gemuthsart und die Rlugheit es ihnen, ihrer Lage nach, anriethen, in Betracht welcher fie fich in unfrer Gewalt befanden. Wir nothigten fie in die Cajute, und nach langer Berathschlagung liegen fie fiche endlich gefallen die Treppe berunter zu fteigen. Sier bewunderten fie nun alles und jedes, vornehmlich aber ben Gebrauch ber Stuble, und baf fie von einer Stelle an die andere gebracht werden konnten. Der Ca= pitain und mein Vater ichenkten ihnen Beile und andere Dinge von geringerm Berth. Lettere legte ber Mann auf einen Sau= fen beifammen und wurde fie auch beim Abschiebe bort haben liegen laffen, wenn man ibn nicht baran erinnert hatte; Beile und große Ragel hingegen ließ er nie aus ben Sanden, fobalb man fie ihm einmal gegeben hatte. 2018 fie faben, daß wir uns jum Fruhftuck niederließen, festen fie fich neben uns, maren aber burch fein Bitten ju bewegen, bas geringfte von unferm Effen zu koften. Gie erkundigten fich vornehmlich wo wir fchlie= fen; ber Capitain fuhrte fie beshalb nach feiner Sangmatte (cot), bie noch ausgespannt ba bing und ihnen viel Freude machte. Mus ber Cajute gingen fie nach bem zweiten Berbeck herab in bes Conftabels Rammer; und, als fie auch ba einige Gefchenke erhalten, kamen fie zum Capitain zurud. Dun zog ber Mann. ein fleines lebernes Beutelchen, vermuthlich von Geehundfell, hervor und ftecte unter vielen Geremonien die Finger binein um ben Capitain mit DI ober Fett ben Ropf gu falben; biefe Ehre ward aber verbeten, weil die Salbe unfern Rafen fehr zuwider war, ob fie gleich von bem ehrlichen Manne fur ungemein wohlriechend und als feine koftlichste Babe angesehen mer-

den mochte. Der schmubige Beutel machte sie noch ekelhaft Berr Sodges kam indeffen nicht fo gut weg;benn bas Mabche welches einen in Dl getauchten Keberbusch an einer Schnur vo Halfe herabhangen hatte, bestand barauf, ihn damit auszupus und aus Soflichkeit gegen ihr Geschlecht konnte er bas wohlr chende Geschenk unmöglich von fich weisen. Wir überließen ihnen nunmehr, sich in den übrigen Theilen bes Schiffes ne eignem Gefallen umzusehen; und gingen mit bem Capitain u einigen andern Officieren in zwei Booten aus, um einen Ur von der Gee zu untersuchen, beffen Mundung von hier aus gen Often bin vor und lag. Je tiefer wir in benfelben bine kamen, je hoher, steiler und unfruchtbarer fanden wir die Ber Die Baume wurden nach und nach niedriger und bunner, daß sie zulet nicht viel beffer als Strauchwerk maren, weld in andern gandern gang umgekehrt ift, wo bie beften Wall und bas ftarefte Solz gemeiniglich am weitesten von ber C und in den mehr landeinwarts gelegenen Gegenden anzutreff find. Die innere Rette von Bergen, welche wir die fublid Alpen zu nennen pflegten, konnte man von hier aus, ihrer trachtlichen Sohe und ben ichneebedeckten Gipfeln nach, fe beutlich erkennen. Bermoge ber vielen Schattigen Infeln, benen wir vorüber kamen, und an welchen es allenthalben fle Buchten und Wafferfalle gab, war die Fahrt auf diesem 2 ber See ungemein angenehm und die Aussicht ward burch ein prachtigen Wafferfall noch verschonert, ber fich ber letten Ir gegenüber von einem fteilen mit Buschen und Baumen bewa fenen Kelfen berabsturzte. Das Baffer war in diesem Car gang ruhig, glatt und flar, so bag ber Wiberschein ber Lat schaft fich auf ber Spiegelflache besselben malte; und bie Mer der romantisch gestalteten, fteilen Felsengebirge machten, ihrer v Schiedenen Form und Beleuchtung wegen, eine vortreffliche D fung. Bu Mittage liefen wir in eine fleine Bucht ein, Fische zu fangen und Bogel zu schießen, und ruderten von b aus bis gegen die Abenddammerung, ba wir bas Ende die langen Seegrms, und an bemfelben eine Schone Bucht erreicht in welcher bas Waster so seicht ward, bag wir nicht ganz hine rubern konnten, fonbern unser Quartier auf bem erften Strar wo siche anlanden ließ, aufschlagen mußten. Es bauchte un wir faben hier Rauch; ba fich aber nichts weiter zeigte, was u in dieser Meinung bestärken konnte, auch, als es dunkel wur nirgends Feuer zu sehen mar, so beruhigten wir uns gar balb mit bem Gebanken, daß Rebel ober fonft etwas bergleichen uns in der Dammerung leichtlich konne hintergangen haben und waren nun lustig darüber her, die Einrichtungen zu unserm Nachtlager zu machen, wobei Jeder sein Stuck Arbeit bekam. Damit man sich von dergleichen streisenden Parteien, als wir jest, und sonst oft, por hatten, einen besto bessern Begriff machen konne, wird es nicht undienlich fein, hier zu erzählen, wie es bei bergleichen Belegenheiten herging. Sobald wir eine Stelle am Ufer ge= funden hatten, wo man bequem ans Land steigen konnte, und wo ein Bach nebst Holzung in ber Rabe war, ging unfere erfte Sorge babin, die Ruber, Segel, Mantel, Flinten, Beile u. f. w. ans Land ju schaffen. Gin Fagden mit Sproffenbier, vielleicht auch eine Flasche Brandwein wurden babei nicht vergeffen. 2018bann legten die Matrofen die Boote por einen kleinen Unker und madten fie vermittelft eines Stricks an ben nachsten Baum auf dem Ufer fest. Wahrend biefer Beit suchten einige von uns trodnes Feuerholz, welches in einer fo naffen Begend, als Dus-Ep-Bai ift, oft schwer genug zu finden war, andere richteten an einer Stelle, die trocken, und wo moglich, gegen Wind und Regen gebeckt mar, ein Belt ober einen Wetterschirm von Rubern, Segeln und ftarken Baumaften auf, und noch andere machten ein Feuer por bem Belt, welches mehrentheils burch Werg und Schiefpulver angezundet ward. Bei der Bereitung des Abend= effens fasten wir uns gemeiniglich furg. Ginige Matrofen nah= men bie Fische aus, zogen ben Baffervogeln bie Saut ab, rei= nigten und brieten Beibes. Unterbeffen ward ber Tifch herbeigeholt. Dies pflegte eine Querbank aus bem Boot gu fein, bie rein gewaschen wurde, und alebann fratt Schuffel und Teller bienen mußte. Statt Meffer und Babeln ward oft mit Fingern und Bahnen vorgelegt. Der gute gefunde Appetit, ben wir ber farken Leibesubung und ber frifchen Luft ju banken hatten, lehrte uns bald bie Begriffe von Ekel und Unreinlichkeit überwinden, bie bem gesitteten Lefer bei biefer Beschreibung unserer Lebensart aufsteigen werben, und nie empfanden wir starter ale bei bergleichen Gelegenheiten, mit wie wenigem bie Ratur gur Erhals tung bes Menfchen gufrieben ift. Rach bem Effen horte man eine Beile ber originalen, tomifchen Laune ber Matrofen gu, bie ums Feuer herum lagen, ihr Abenbbrod machten und manches tustige Geschichtden mit Fluchen, Schwuren und schmuzigen

Unsbrücken aufgestußt, felten aber ohne wirkliche Laune zum Besten gaben; dann ward das Zelt mit Farnkraut ausgestreut; man wickelte sich in die Bootmantel, mit Flinte und Schießtasche unterm Kopfe statt des Kissens, und Jeder legte sich zum

Schlaf zurecht fo aut er konnte.

Nachdem wir auch diefe Nacht fo hingebracht hatten, ging Capitain Coof und mein Dater bei Tagesanbruch von zwei Leuten begleitet, in einem kleinen Boote ab, um bas außerste Ende der Bucht zu untersuchen. Dort trafen fie einen ziemlichen fleck flaches Land an, auf welchem sie ausstiegen und das Boot nach ber andern Seite hinrudern ließen, um fich dort wieder einzufegen. Indeffen waren fie nicht weit gegangen, als ihnen ei= nige wilde Enten aufstießen, benen fie burch bas Gebufch nach= frochen und eine bavon schoffen; allein kaum hatten sie losge= feuert, als fich von mehreren Seiten um fie her ein furchterli= ches Gefchrei erhob. Sie beantworteten folches auf gleiche Urt, und eilten ber Rlugheit gemaß, ohne jeboch bie Ente im Stich zu laffen, mit ftarten Schritten nach bem Boote bin, bas jest wenigstens eine halbe englische Meile von ihnen entfernt war. Die Wilben, die bas Gefchrei erregt hatten, liegen fich noch im= mer horen, kamen aber nirgends zum Vorschein, benn wie wir nachher erfuhren, so befand sich zwischen beiden Parteien ein tie= fer Fluß, und die Eingebornen waren auch nicht gablreich genug, um Feindseligkeiten anzufangen. Unterbeffen bag biefes vorfiel, waren wir übrigen nicht weit von bem Drt, an welchem wir die Nacht zugebracht hatten, ins Solz gegangen, um Pflanzen zu suchen. Go bald wir bort bas Gefchrei ber Wilben horten, warfen wir und in das andre guruckgebliebne Boot, und ruber= ten bem erftern nach, um den Capitain und meinen Bater gu unterstüßen. Da wir sie aber bei unfrer Unkunft wohlbehalten und fchon wieder in ihrem Boote antrafen, auch nirgends ein Feind jum Borfchein fam, fo liefen wir mit einander ben Gluß hinauf, und Schoffen gang vergnugt Enten, beren es hier die Menge gab. Endlich ließ fich ein Mann, nebst feinem Weibe und einem Kinde auf bem linken Ufer feben, und bas Weib winkte uns mit einem weißen Bogelfell, mahrscheinlicherweise gum Beichen des Friedens und der Freundschaft. Da das Boot, in welchem ich mich befand, ben Wilben am nachsten war, so rief Capitain Coof bem barin commandirenden Officier zu, bag er and Land steigen, und ihre bargebotne Freundschaft annehmen

folle, indes daß Er feinerseits bem Lauf bes Fluffes, so weit als möglich nachspuren wolle. Db ber Officier Capitain Cooks Mei= nung nicht verftand, ober ob er aufs Entenschießen zu erpicht war, will ich bahin gestellt sein lassen. Genug, wir landeten nicht, und die armen Leute, die sich allem Anschein nach, nichts Gutes von Unbekannten versprachen, die ihre Friedensanerbietungen gering Schapten, floben eiligst in ben Balb guruck. Es war mir bei biefer Gelegenheit besonders auffallend, daß auch biefe Nation, gleich wie fast alle Bolker ber Erbe, als hatten fie es abgerebet, die weiße Farbe ober grune Zweige fur Beichen bes Friebens anfieht, und bag fie, mit einem ober bem andern verseige Uebereinstimmung muß gleichsam noch vor ber allgemeinen Berstreuung des menschlichen Geschlechts getroffen worden sein, wenigstens sieht es einer Verabredung sehr ahnlich, denn an und fur sich haben weder die weiße Farbe, noch grune Zweige, eine felbsiftanbige, unmittelbare Beziehung auf ben Begriff von Freund= schaft. Der Capitain, ber unterbeffen noch eine halbe Meile ho= ber hinauf gerubert war, alebann aber, wegen ber Seftigkeit bes Stroms, und einiger großen Felfen, die im Flusse lagen, nicht weiter hatte kommen konnen, brachte uns von dort eine neue Art von Enten mit, welche unter benen, die wir in Dusth= Bai angetroffen hatten, nunmehr schon die funfte Sorte und etwas kleiner, als eine Kriekente (teal), auf dem Rucken glan= gend und schwarzgrunlich, unterm Bauche hingegen von einem bunklen ruggrau mar. Um Ropfe glanzten bie Febern purpur= farbig, Schnabel und Fuge waren bleifarben, Die Hugen golb= gelb, und uber ben fleinern Schwungfebern hatte fie einen mei= Ben Strich. Raum war ber Capitain in feinem Boote wieberum zu uns gestoßen, als auf der andern Seite des Flusses, der Stelle gegenüber, wo sich die friedsertige Familie hatte sehen lassen, zwei Kerls aus dem Walde zum Vorschein kamen. Der Capitain, bem es barum gu thun war, Bekanntschaft mit ih= nen zu machen, ruberte bem Ufer zu; allein, bei Unnaberung bes Boots wichen fie immer ins Geholz gurud, und bies war hier fo bick, baf man fie weber barin feben, noch, ohne offenbare Unvorsichtigkeit, ihnen babin folgen fonnte. Da auch uber= bem bie Flutzeit eben verstrichen war, fo fehrten wir mit Bulfe ber Ebbe aus bem Fluffe nach jenem Plage zurud, wo wir bie Racht über campirt batten, frubfluckten bort ein wenig, und

fetten und alsbann in bie Boote, um wieder nach bem Schiffe zu zu eilen. Raum waren wir vom Lande, als bie beiben Dil= den, die von jener Seite her durch den Balb gegangen sein mußten, hier auf einem freien Plate hervorkamen, und und zu= riefen. Der Capitain ließ fogleich beibe Boote zu ihnen hinrubern, und ba bas feinige an einer feichten Stelle auf bem Grunde figen blieb, fo flieg er unbewaffnet, einen Bogen weiß Papier in ber Sand haltend, aus, und madete in Begleitung zweier Leute bis ans Land. Die Wilben fanden ungefahr hundert Schritt weit vom Ufer, und waren beide mit einem Speer bewaffnet. 2018 der Capitain mit feinen beiden Leuten auf fie gu= fam, wichen fie guruck. Da bies vermuthlich ber großern Unzahl wegen gefchah, fo ließ er feine Begleitung Salt machen, und ging allein vorwarts, konnte es aber bennoch nicht babin bringen, daß die Wilben ihre Speere von fich legten. Endlich faßte ber eine Berg, ftectte feine Lange in bie Erbe, und fam bem Capitain mit etwas Gras in ber Sand entgegen; ein Ende bavon ließ er ben Capitain anfassen, bas andre behielt er in ben Banden, und hielt in biefer Stellung mit lauter Stimme eine feierliche Unrebe, die ungefahr zwei Minuten bauern mochte, und in welcher er einige Mal inne hielt, mahrscheinlicher Weise um eine Antwort zu erwarten. Sobald diefe Geremonie vorbei mar, begruften fie fich, und ber Reu-Seelander nahm einen neuen Mantel von feinen Schultern, womit er bem Capitain ein Befchenk machte, und ein Beil bagegen bekam. 2018 Friede und Freundschaft foldergestalt aufgerichtet waren; magte fich auch ber zweite Wilbe beran und begrufte ben Capitain, von welchem er, gleich feinem Cameraden mit einem Beile beschenkt marb. Runmehr fliegen aus unfern Booten mehrere ans Land, boch waren die Eingebornen über den Unwachs unserer Ungahl nicht in min= beften beunruhigt, fondern begruften Jeben, ber berbei fam, mit vieler Treuherzigkeit. 3mar ließen fich jest auch von ihrer Seite im hintergrunde bes Walbes noch mehrere feben, bem Unfchein nach waren es jeboch nur Beiber. Die beiben Manner baten und durch wiederholte Zeichen, daß wir mit zu ihren Wohnun= gen gehen mochten, und gaben und zu verstehen, daß wir da= felbst zu Effen haben follten; allein bie Ebbe und andre Um= stande erlaubten und nicht von ihrer Einladung Gebrauch zu machen. Bir schieden baher von einander, und fie begleiteten uns bis an die Boote; als fie aber, queer uber biefelben, unfre

Flinten liegen sahen, getraueten sie fich nicht naher, fondern ba-ten, daß wir das Gewehr weglegen follten; sobald bieses geschehen, kamen sie heran, und halfen uns die Boote wieder ins Wasser schieben, welches ber Ebbe wegen bamals vom Ufer zuruckgetreten war. Wir mußten indessen auf alle unste Sachen genau Ucht haben, benn es schien ihnen alles anzustehen, was sie nur sahen und erreichen konnten; bloß an das Schießgewehr wollten fie fich nicht wagen, ohne Zweifel, weil fie die tobtliche Wirkung besselben, vom Walbe aus, bemerkt haben mußten, als wir Enten bamit erlegten. Go viel wir faben, haben fie feine Canots, sondern statt alles Fahrzeugs blog esliche, in Form einer Floge aneinandergebundene Stude Holz, die freilich vollkommen hinreichend waren, damit über die Flusse zu segen, und zu etwas mehrerem brauchen sie solche schwerlich, denn Fische und Feberwildpret gab es in so großem Uebersluß, daß sie darnach nicht weit zu gehen brauchten, zumal ba ihre ganze Unzahl hochstens aus drei Familien bestehen mochte. Da nun außer einer einzigen andern Familie feine Ginwohner weiter in Dusky= Bai find, fo haben fie auch keine Ueberlast von bofen Nach= barn zu befürchten, mithin auch aus biesem Grunde keine Fahr= zeuge nothig, um bem Feinde etwa fchnell entflieben ober ihren Bohnplat oft verandern ju tonnen. Die Gefichtsbildung biefer Leute bunkte und etwas wild, jeboch nicht haflich. Gie hatten bices Saar und fcwarze, Frause Barte. Sonft aber waren fie, fowohl ber mahagonybraunen Gefichtsfarbe, als auch ber Rleis bung und übrigem Betragen nach, jener Familie auf ber In= bianerinsel vollig ahnlich; von mittlerer Statur und stark, Schenkel und Beine aber sehr bunne, die Knice hingegen ver= haltnisweise zu dick. Der Muth dieses Volks ist von sonderba= rer Urt. Ihrer Schwache und geringen Ungahl unerachtet schei-nen sie ben Gebanken nicht ertragen zu konnen, "baß sie sich verkriechen mußten"; wenigstens versteden sie sich nicht, ohne ver-fucht zu haben, ob sie mit ben Fremben in Berbindung kommen und erfahren konnen, wie sie gesinnt sind. Bei ber Menge von Infeln und Buchten, ingleichen ber biden Balber wegen, bie es hierum überall giebt, wurde es uns unmöglich gewesen fein, bie Familie aussindig zu machen, welche wir auf Indianeiland sahen, wenn sie sich nicht selbst entbeckt und die ersten Schritte zur Bekanntschaft gethan hatte. Auch wurden wir diese Bucht hier verlassen haben, ohne zu wissen, daß sie bewohnt sei, wenn

die Einwohner, bei Abfeuerung unfers Gewehrs, uns nicht zugerufen hatten. In beiben Fallen ließen sie, meines Erachtens, eine offenherzige Dreistigkeit und Ehrlichkeit blicken, die ihrem Charakter zur Empfehlung gereicht; denn hatte dieser die mindesste Beimischung von verrätherischem, heimtücklichen Wesen, so wurden sie gesucht haben und unversehens zu überfallen, wozu es ihnen auch keineswegs an Gelegenheit sehlte, denn sie hatten z. B. unsere kleinen Partheien, die aller Orten einzeln in den Wälbern herumschwarmten, oft und leicht genug abschneiden konnen.

über biefer Unterhandlung mit ben Wilben mar es Mittag ge= worben, als wir fie verließen'und nordwarts ben langen Seearm wieber hinabgingen, ben Capitain Coof unterwegs aufnahm. Die Racht übereilte und ehe er bamit fertig war; wir mußten baher einen andern ahnlichen Urm ber Gee ununtersucht laffen und nur machen, bag wir jum Schiffe guruck kamen, woselbst wir Abends 8 Uhr erst anlangten. Man erzählte uns, daß der Wilbe mit dem Madchen bis Mittag an Bord geblieben fei; und als man ihm zu verstehen gegeben, daß in feinem boppelten Canot in Cascadebucht einige Geschenke fur ihn waren hingelegt worben, habe er etliche feiner Leute abgeschickt, fie von bort zu holen, fei auch mit feiner gangen Familie bis biefen Morgen in ber Nachbarfchaft bes Schiffes verblieben. Seit der Zeit aber haben wir sie nicht wieder zu sehen bekommen, und das war um so außerordentlicher, da wir sie nie mit leerer Sand hatten von uns geben laffen, fondern ihnen, nach und nach, ungefahr neun ober gehn Beile und wenigstens viermal fo viel große Ragel, nebst andern Dingen geschenkt hatten. Infofern biefe Urtikel als Reichthumer unter ihnen ange= seland; benn vor der zweiten Unkunft englischer Schiffe war auf ber gangen Infel zusammen genommen nicht fo viel Gifen= gerathe anzutreffen. Da Dusky-Bai so wenig bewohnt ist, so führen die einzelnen Familien in derfelben mahrscheinlicherweise ein unftetes herumwanderndes Leben, und gieben, vielleicht ber Fi= scherei, vielleicht anderer Umftande wegen in verschiedenen Sahrs= zeiten aus einer Gegend nach ber andern. Wir vermuthen ba= her auch, daß unfere Freunde blos aus diefem Grunde meggezo= gen waren; allein es hieß: ber Wilbe habe vor feinem Abzuge burch Zeichen zu verstehen gegeben, er wolle aufs Todtschlagen ausgeben und bagu bie Beile gebrauchen. Sat man ihn recht

verstanden, so war damit unsere angenehme hoffnung, ben Uder-bau und andere nugliche Arbeiten, durch Austheilung von branch-baren Werkzeugen gewissermaßen zu befordern und zu erleichtern auf einmal vernichtet. Gleichwohl ware es sehr seltsam, ja bei= nahe unbegreislich, baß eine einzelne Familie, die von der ganzen Welt getrennt, in einer geräumigen Bai wohnte, in welcher es ihr, theils ihrer geringen Anzahl, theils wegen ihrer wenigen Be= burfniffe, weber an Lebensmitteln, noch an ben ubrigen Noth= wendigkeiten jemals fehlen, und die folglich in ihrer Einfamkeit friedlich und glücklich leben konnte, — daß die dennoch auf Krieg mit ihren Nebenmenschen, auf Mord und Todtschlag besacht sein sollte. Indessen ist vielleicht die tiese Barbarei, in welcher sich die Neu-Seelander besinden, und die immer nur das Befet bes Startern erkennt, fculb baran, bag fie mehr als jedes andere Volk der Erbe geneigt sind, ihre Mitmenschen bei der ersten Gelegenheit umzubringen, sobald Nachsucht oder Beteibigung sie dazu auffordert, und ihr angeborner, wilber Muth macht, daß sie es an der wirklichen Aussührung eines so graufamen Vorhabens wohl selten fehlen lassen. Ich darf hier nicht vergessen, ein ganz besonderes Merkmal von der Herzhaftigkeit des alten Mannes anzuführen, der jetzt von uns weggezogen war. Unsere Officiere hatten in seiner Gegenwart zu wiederholtenmalen Schießgewehre abgeseuert. Eines Tages verlangte er es felbst zu versuchen und man gab ihm ein Gewehr. Das Mäbchen, welche wir für seine Tochter hielten, bat ihn fußsälig, mit den beutsichsten Zelchen von Furcht und Vorsorge, es nicht zu thun. Über er war von seinem Vorhaben nicht abzubringen, sondern seuerte das Gewehr drei ober viermal hintereinsander los. Diese kriegerische Neigung und das jähzornige Temperament des ganzen Volks, das nicht die mindeste Veleidigung ertragen kann, scheint diese einzelne Familie und die wenigen übrigen, die wir an den Ufern jenes langen Seearms antrasen, zur Trennung von ihren Landsleuten gezwungen zu haben. Wenn wilde Bolker einander bekriegen, so ruhet die eine Partei gemeiniglich nicht eher, als dis die andere ganzlich vertilgt ist, es sei benn, das diese sich noch zu rechter Zeit mit der Flucht rettet. Auch dies kann der Fall bei den Einwohnern in Dusky-Bai sein, und wenn er es wirklich ist, so hat ihr Abmarsch und ihr Entschluß offendar nichts anders als Rache an ihren Feinden und Unterbruckern zum Gegenstanbe.

Um 23. fruh gingen verschiedene Officiere nebst Dr. Sparrmann nach Cascadebucht, um bort einen ber hochsten Berge in ber gangen Bai zu besteigen. Um 2 Uhr erreichten fie bie Spibe und gaben uns folches burch Anzundung eines großen Feuers zu erkennen. Wir hatten fie gern begleitet, aber Durchlauf und Colif hielten uns am Bord zurud. Beibes fam von ber Gorglofigkeit des Rochs her, ber unfer kupfernes Ruchengeschirr gang von Grunfpan hatte anlaufen laffen. Doch befanden wir uns gegen Abend wieder fo weit beffer, bag wir unfern Spaziergan= gern bis nach Cascadebucht entgegen geben konnten, und famen hernach mit verschiedenen Pflanzen und Bogeln beladen in ihrer Gefellichaft an Bord gurud. Unterbeffen hatte bas gum Gignal angezundete Feuer, auf ber Spige bes Berges, das Geftrauch ergriffen, und fich rund um ben Gipfel in einen Flammenzirkel verbreitet, der fur bas heutige Georgenfest eine ichone Muminas tion ausmachte. Die Gefellschaft, welche bort gewesen war, fagte, baß man von ber Sohe bie gange Bai und bie Gee jenseits ber Berge, in Guben, Subwest und Nordwest, mehr als zwanzig Seemeilen in die Runde, übersehen konne, wozu ihnen bas heutige helle und schone Wetter ansnehmend behulflich mar; die Berge im Innern bes Landes Schienen fehr unfruchtbar ju fein, indem fie aus großen, wildgebrochenen Gelfenmaffen beftanden und an ber Spige mit Schnee bebeckt maren. Aber auf bem Gipfel besjenigen Berges ben sie bestiegen, hatte es allerhand fleines Strauchwerk und Alpenkrauter gegeben, Die fonft nirgends anzutreffen waren. Etwas niedriger stand hoheres Buschwerk, noch weiter herab fanden sie einen Fleck, auf welchem bie Baume alle ausgegangen und abgestorben waren; und bann ging ein gruner Bald an, ber in eben bem Maage hoher und schoner ward als fie tiefer herab kamen. Das Sinaufsteigen war wegen ber verwickelten Schlingstauben und Dornen muhfam; bas Beruntersteigen aber wegen ber Abgrunde gefahrlich; benn fie mußten mehrentheils langs benfelben herabrutschen und fich an Baumen und Bufchen festzuhalten suchen. Biemlich weit auf bem Berg hinauf fanden fie brei bis vier Baume, die ihnen Palmen gu fein bunkten; von diefen fallten fie einen und ließen fich ben mittelsten Schöfling zur Erfrischung bienen. Im Grunde ge-horten aber biese Baume nicht zu den rechten Rohlpalmen, (Cabbage-palms) ja überhaupt nicht zu ben Palmen, benn die wach= fen nur unter milbern Simmeleftrichen; fondern es war eigentlich

eine neue Art von Drachenbaum mit breiten Blattern, (dracaena australis), bergleichen wir nachher noch mehrere in biefer Bai antrafen und beren Kernschuß, so lang er zart ist, ungefahr wie ein Manbelkern, jeboch etwas kohlartig schmeckt.

Um folgenden Morgen begleitete ich Capitain Cook zu einer an ber nordwestlichen Seite der Bai gelegenen Bucht, die, unsferer bortigen Verrichtungen wegen die Gansebucht genannt ward. Wir hatten namlich noch funf lebendige Ganse von denen am Wir hatten nämlich noch funf lebendige Ganfe von denen am Vergebirge der guten Hoffnung mitgenommenen übrig, und waren willens sie auf Neu-Seeland zu lassen, um sich daselbst zu vermehren und wild zu werden. Hierzu dünkte uns diese Bucht am bequemsten, denn es gab dort keine Einwohner, dagegen aber reichliches Futter. Wir setzten sie also ans Ufer und sprachen zum Besten künftiger Seefahrer und Bewohner von Neu-Seeland das: "Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde!" über sie aus. Sobald sie am Lande waren liesen sie im Schlamm ihrem Frage nach und werben in biefem abgelegenen Winkel ohne Zweifel gut fortkommen, ja mit ber Zeit fich, unferer Ubsicht gemäß, hoffentlich über das ganze Land ausbreiten. Den Ueberrest des Tages brachten wir mit Vogelschießen hin, und erzlegten unter andern auch einen weißen Neiher (ardea alba), der in Europa gemein ift.

Das schone Better, welches fich nun volle acht Tage hinter-einander gehalten hatte, war am 25. gang zu Ende. Es fing Abends an zu regnen, und regnete in einem fort bis folgenben Mittag. Wahrscheinlicherweise ist das gute Wetter in Dusky-Bai, vornehmlich in dieser Jahreszeit, selten so anhaltend, wenigstens blieb es weder vor noch nachher, jemals zwei Tage hinter einander schön. Wir hatten uns daher vorgesehen und biese Zeit zu Erganzung des Holz- und Wasservorraths genutt, ingleichen das Schiff wieder in segelsertigen Stand gesett. Alle unfre Leute stellten sich an Bord; die Brucke ward abgeworfen, und wir gingen aus unserm Winkel mitten in die Bucht heraus, um mit erstem guten Winde abzusegeln. Die Vorzüge eines civilissieten über den rohen Zustand des Menschen sielen durch nichts deutlicher in die Augen, als durch die Veränderungen und Versbesserungen die auf dieser Stelle vorgenommen worden waren. In wenig Tagen hatte eine geringe Anzahl von unsern Leuten das Holz von mehr als einem Morgen Landes weggeschafft, wels des sunsig Van Seusschafft wels des sunsig Van Seusschafft wir die stelle vorgen kniegen kannen worden in des funfzig Reu-Seelander, mit ihren fleinernen Werkzeugen in

brei Monaten nicht wurden zu Stande gebracht haben. Den oben und wilden Fleck, auf dem sonst unzählbare Pflanzen, sich selbst überlassen, wuchsen und wieder vergingen, den hatten wir zu einer lebendigen Gegend umgeschaffen in welcher hundert und zwanzig Mann unablässig auf verschiedene Weise beschäftigt waren

Quales apes aestate nova per florea rura Exercet sub sole labor.

Virgil.

Wir fallten Zimmerholz, das ohne uns durch Zeit und Alter umgefallen und verfault fein wurbe. Unfre Brettfchneiber fag= ten Planken daraus oder es ward zu Brennholz gehauen. Un einem rauschenden Bach, dem wir einen bequemern Ausstuß in die See verschafften, stand die Arbeit unsver Bottcher, ganze Reis hen von neuen oder ausgebesserten Fassern, um mit Waffer ge-füllt zu werden. Hier dampfte ein großer Kessel, in welchem fur unfre Arbeiter aus einlandischen, bisher nicht geachteten Pflan= zen, ein gefundes, wohlschmeckendes Getrank gekrauet ward. Nahebei kochten unsre Leute vortreffliche Fische für ihre Came-raden, die zum Theil an den Außenseiten und Masten des Schiffes arbeiteten, um folches zu reinigen, zu kalfatern und bas Tauwerk wieder in Stand zu segen. So verschiedene Arbeiten bestebten die Scene und waren in mannigfaltigem Geräusche zu horen, indes der benachbarte Berg von den abgemessenen Schlagen der Schmiedehammer laut wiederschallte. Selbst die schönen Kunste bluhten in dieser neuen Colonie auf. Ein Anfänger in ber Runft \*), zeichnete hier in feinem Noviciat bie verschiebenen Thiere und Pflanzen biefer unbefuchten Balber; bie romanti= schen Prospecte des wilden, rauhen Landes hingegen standen mit den gluhenden Farben der Schöpfung geschildert da, und die Natur wunderte sich gleichsam, auf des Kunftlers (Herrn Hodges) Staffelei so richtig nachgeahmt zu erscheinen. Auch die höhern Wissenschaften hatten diese wilde Einsde mit ihrer Gegenwart beehrt. Mitten unter den mechanischen Arbeiten ragte eine Sternwarte empor, die mit den besten Instrumenten versehen war, durch welche des Sternkundigen wachender Fleis den Bang ber Gestirne beobachtete. Die Pflanzen, die ber Boben

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer felbft ift gemeint.

hervorbrachte, und die Wunder des Thierreichs in Walbern und Seen, beschäftigten die Weltweisen, deren Stunden bestimmt waren, ihren Unterschied und Nugen auszuspüren. Kurz überall, wo wir nur hin blickten, sah man die Künste ausblühen, und die Wissenschaften tagten in einem Lande, das dis jest noch eine lange Nacht von Unwissenheit und Varbarei bedeckt hatte! Dies schone Bild der erhöhten Menschiet und Natur war indes von keiner Dauer. Gleich einem Meteor verschwand es sast von keiner Dauer. Gleich einem Meteor verschwand es sast so geschwind als es entstanden war. Wir brachten unser Instrumente und Wertzeuge wieder zu Schiffe, und ließen kein Merkmal unsers Hierseins, als ein Stück Land, das von Holz entblößt war. Zwar hatten wir eine Menge von europäischem Gartenzgesame der besten Art hier ausgestreut, allein das Unkraut umber wird jede nüßliche Pflanze dalb genug wieder ersticken und in wenig Jahren wird der Urt unsers Ausenthalts nicht mehr zu erkennen, sondern zu dem ursprünglichen, chaosgleichen Zusstande! Augenblicke oder Jahrunderte der Eultur machen in Betracht der vernichtenden Zukunft keinen merklichen Unterschied!

Che ich biefen Ort unfere bisherigen Aufenthalts gang ver- laffe, will ich aus Capitain Cooks Tagebuch noch folgende aftro-

nomische Bemerkungen einruden: -

"Die Sternwarte, welche wir in Pickersgill-Hafen errichtet hatten, war unterm  $45^{\circ}$  47'  $26^{\circ}/2''$  sublicher Breite, und bem  $166^{\circ}$  18' östlicher Länge von Greenwich gelegen. Her fand sichs, daß Kendals Längen-Uhr  $1^{\circ}$  48' Arnolds hingegen nur 39' 25'' weniger als die wahre Länge angab. Am Borgebirge der guten Hoffnung hatte Kendals Uhr zum Erstaunen die wahre Länge, die auf eine Minute angezeigt, so wie die Herren Masson und Diron solche dort aftronomisch observirt und berechnet hatten. Es muß aber angemerkt werden, daß diese Uhren nicht immer gleichsörmig gingen, und daher mußten an jedem Orte, wo wir anlegten, Beobachtungen gemacht werden, um ihren wahren Gang zu bestimmen. Die große Abweichung, die wir in Dusky-Bai sanden, kam zum Theil daher, weil wir zum Grunde gelegt, Kendals Uhr habe beständig die mittlere Zeit (mean time) angezeigt, da wir doch am Cap gesunden, daß dies nicht mehr der Fall sei. Seht hatte der Astronom, Herr Wales bemerkt, daß Kendals Uhr täglich 6" 461 über die mittlere Zeit

gewonne, Arnolds hingegen, als welche immer größern Ausschweisfungen unterworfen war, 99", 361 verlore. —"
Um 27. war eine neue Aussahrt in die See, gegen Norden,

entbeckt worden; und, da diese bequemer zu passiren war, als jene, durch welche wir in die Bai eingelausen waren, so gedachten wir und berselben zu bedienen und hoben am 29. Nachmittags den Unker, um die Bai hinauf darnach hinzusegeln; allein es ward mit einemmale windstill, weshalb wir in einer Tiese von 43 Faden, an der Nordseite einer Insel, die wir Longeiland nannten, und unge-fahr zwei Meilen von der Bucht, wo wir bisher gelegen hatten, wieber vor Anker kommen mußten. Um folgenden Tage gingen wir früh um 9 Uhr mit einem gelinden Lüftchen aus Westen wieder vorwärts, allein es war so schwach, daß wir wenig gegen den Strom ausrichten konnten, denn ungeachtet uns noch ausserbem alle unste Boote boogsiren mußten, so hatten wir um 6 Uhr Abends doch mit der größten Mühe nicht mehr als sühs Weisen gewonnen, und mußten um diese Zeit an eben derführ Weisen gewonnen, und mußten um diese Zeit an eben der gesten Infel ungefahr hundert Schritte weit vom Ufer, Die Unter aufs Neue fallen laffen.

Bei Tages Unbruch versuchten wir gegen den Wind zu la-viren, denn es ging ein fanftes Luftchen die Bai hinab; da es aber bald ganzlich still ward, so trieb uns die Strömung des Wassers ruckwarts, und wir geriethen mit dem Hintertheil des Schiffes an einem senkrechtstehenden Felsen, wo kein Grund zu finden war, so nahe ans Ufer, daß der Flaggenstock sich in die Baumzweige verwickelte. Indessen wurden wir mit Hulfe unserer Boote ohne Schaden wieder davon wegboogsirt, und ließen unterhalb jener Stelle, auf welcher wir bie vergangene Racht über geankert hatten, in einer kleinen Bucht an der Nordseite von Longeiland, abermals den Unker fallen. Wir trafen hier zwei Hutten und Feuerstellen an, woraus sich abnehmen ließ, daß der Ort noch vor kurzem muffe bewohnt gewesen sein. Wir fanden auch wahrend unfere Aufenthalts in biefer Bucht ver= schiedene neue Bogel und Fische; besgleichen einige europäische Fischarten, als die Bastard-Makrele, nehst bem gesteckten und schlichten Hanssisch (Scomber trachurus, Squalus canicula et Squalus mustelus Linnaei.) Der Capitain ward von einem Fieber und heftigen Rückenschmerzen befallen, die sich mit einer rheumatischen Geschwulft bes rechten Kufes endigten, und vermuthlich davon hergekommen waren, baß er so viel im Waffer gewadet, hernach aber, mit ben naffen Kleibern auf dem Leibe

im Boote lange ftill gefeffen hatte.

Nachdem uns Windfillen, mit beständigem Regen begleitet, in dieser Bucht bis zum 4. Mai Nachmittags aufgehalten hatten, so erhob sich endlich ein leichter Wind aus Südwesten, mit bessen Husten sie er sich schon wieder umsehte und uns entgegen zu blasen ansing, so daß wir an der Ostseite des Einganges vor einnen sandigen Strande abermals die Anker auswersen mußten. Dieser mehrmalige Aufschub gab uns Gelegenheit die Küsten zu untersuchen, und nie kamen wir ohne neue Reichthümer aus dem Thierz und Pflanzenreiche zurück. Des Nachts hatten wir schwere Windsiden auszustehen, und fanden bei andrechendem Tage alle Spisen der Berge um uns her mit Schnee bedeckt. Um zwei Uhr Nachmittags erhob sich ein gelinder Wind aus Südz-Südzwest, der uns mit Beihülse unserer Boote durch den Paß bis vor die offne See herunter brachte, woselbst wir um 8 Uhr Ibends an der äußersten Landecke die Anker sallen ließen. In dem Durchgang waren die Küsten zu beiden Seiten steiler, als wir jemals welche gesehen hatten, und formirten wilde Landzschaftsprospecte, die an manchen Stellen mit unzähligen Cascaben und vielen Drachendaumen (dracaena) geziert waren.

Da ber Capitain wegen seines Rheumatismus nicht aus ber Cajute kommen burste, so schiekte er einen Officier ab, um ben zunächst gegen Süben liegenden Seearm, der aus diesem neuen Durchgange ostwärts in das Innere des Landes hineinlief, untersuchen zu lassen, und mein Bater sowohl als ich gingen mit auf diese Expedition aus. In unserer Abwesenheit ward auf des Capitains Besehl das ganze Schiff swischen den Berdecken rein gemacht, und die Luft durch angezündete Feuer überall gereinigt und erneuert; eine Borsicht, die man in einem seuchten und raushen Klima nie unterlassen sollte. Mittlerweile ruderten wir diese neue Öffnung hinauf und vergnügten uns an den schönen Cascaden, die auf beiden Seiten zu sehen waren; wir fanden auch überall gute Unkerpläße, desgleichen Fische und wildes Gesslügel die Menge. Der Wald hingegen, der mehrentheils aus Buschwerk bestand, sing bereits an sehr öde auszusehen, denn das Laub war größtentheils abgefallen und was etwa noch an

ben Zweigen faß, fah verwelkt und blaggelb aus. Dergleichen Vorboten des herannahenden Winters waren in diesem Theile der Bai besonders in die Augen fallend; doch ist es mahrschein= lich, daß an einem fo fruhzeitigen, wintermäßigen Unfeben blos Die Nachbarschaft ber hohen Berge, die schon mit Schnee bedeckt waren, schuld fein mochte. Um 2 Uhr lenkten wir in eine Bucht ein, um von Fifchen ein fleines Mittagbrob zu bereiten, und ruberten, nachdem wir folche verzehret, bis zu einbrechendem Abend weiter, um nicht fern von bem außersten Enbe biefes Seearms auf einem fleinen, flachen Ufer bas Nachtquartier ju nehmen. Es ward zwar ein Teuer angemacht, boch konnten wir wenig fchlafen, weil die Nacht febr kalt und unfere Schlafftellen fehr hart waren. Um folgenden Morgen liefen wir nordwarts in eine fleine Bucht, allwo fich biefer Seearm nach einem Laufe von ungefahr acht Meilen enbigte. Wir hielten uns bafelbft eine Beile über mit Bogelschießen auf, und fingen bereits an nach ber Resolution zuruckzukehren, als bas schone Wetter auf einmal umschlug, und ftatt beffelben ein Sturm aus Nordweften mit harten Windstoffen und heftigem Regen einbrach. Wir ruberten bieferhalb in moglichster Gile ben Seearm herunter; und, als wir bis an bie Ginfahrt in ben Canal gelangt waren, in welchem bas Schiff vor Unter lag, theilten wir ben Uberreft einer Flasche Rum mit unsern Bootsleuten, um ihnen Muth zu ma= chen, benn von hier aus bis nach bem Schiffe hin war noch bas fchwerfte Stuck Urbeit übrig. Nach biefer Bergftarkung wagten wir uns nun getroft weiter; allein die Wellen, welche hier von ber offnen Gee ber eindringen konnten, gingen erftaun= lich schnell und hoch, und ber Wind, gegen ben wir jest gar feinen Schutz mehr vom Lande hatten, war fo heftig, bag er uns, aller angewandten Muhe ungeachtet, innerhalb wenig Mi= nuten eine halbe Meile weit vor fich hertrieb. Bei fo gefahr= lichen Umftanden mußten wir alle Augenblicke gewärtig fein, baß bas Boot umschlagen ober verfinken wurde, und es war baber unfer fehnlichster Bunfch, wieber in ben Seearm zu gelangen, ben wir furz zuvor fo breift verlaffen hatten. Mit unfäglicher Muhe gelang uns bies endlich und ungefahr um 2 Uhr Nach= mittags, liefen wir, an ber Nordseite beffelben, in eine fleine, hubsche Bucht ein. Hier ward das Boot, so gut sichs thun ließ, in Sicherheit gebracht und Unftalt jum Mittagebrod ge= macht. In diefer Abficht fletterten wir einen oben Felfen bin=

auf, und zündeten ein Feuer an, um einige Fische zu braten; allein, ob wir gleich bis auf die Knochen naß waren und wegen des schneidenden Windes jämmerlich froren, so war es uns doch unmöglich nahe beim Feuer zu bleiben, denn der Sturm wirbelte die Flamme beständig umher und nöthigte uns alle Augenblicke eine andere Stelle zu nehmen, um nicht verbrannt zu werden. Endlich ward er vollends so heftig, daß man auf diesem gänzlich freienPlaße kaum aufrecht stehen bleiben konnte; wir beschlossen also, zu unstrer und des Boots größerer Sicherheit, an der andern Seite der Bucht Schuß zu suchen und das Nachtquartier im Gehölze aufzuschlagen. Zu dem Ende ergriff ein jeder einen Feuerbrand, und in diesem sürchterlichen Aufzuge eilten wir ins Boot, wo man uns, dem Ansehn nach, für eine eilten wir ins Boot, wo man une, bem Unsehn nach, fur eine Parthei verzweifelter Leute hatte nehmen sollen, die auf irgend eine heillose Unternehmung ausgingen. Zu unserer größten Verzlegenheit sanden wir es aber im Gehölz sast noch ärger, als auf dem Felsen, von welchem uns der Sturm vertrieben hatte, denn hier war es so naß, daß wir kaum das Feuer brennend erhalten ker tolt es so nap, bag tolt tudin die Zeuer dernielle eigenten konnten. Wir hatten kein Obbach gegen ben heftigen Negen, ber von ben Baumen boppelt auf und herab goß, und ba ber Rauch, bes Windes wegen, nicht in die Hohe steigen konnte, so håtten wir dabei ersticken mogen. Auf solche Weise war we-ber an Abendbrod noch an Erwärmen zu benken, sondern wir ber an Abenbbrob noch an Erwärmen zu benken, sondern wir mußten uns hungrig und halb erfroren, in unsere nassen Mäntel gehüllt auf den feuchten Boden niederlegen. So erzbärmlich auch diese Lage besonders für diesenigen unter uns war, die sich durch die Erkältung Reißen in den Gliedern zugezogen hatten, so war doch Jedermann dermaßen abgemattet, daß wir auf einige Augenblicke in Schlaf sielen. Es mochte ungefähr zwei Uhr des Nachts sein, als wir durch einen harten Donnersschlag wieder auf die Beine gebracht wurden. Um diese Zeit war der Sturm aufs höchste gestiegen und zu einem vollkommenen Orcan geworden. Er riß um uns her die größten Bäume aus, warf sie mit fürchterlichem Arachen zu Boben und fauste in ben bickbelaubten Gipfeln des Waldes so laut, daß das schrecks tiche Getose der Wellen manchmal kaum davor zu hören war. Aus Besorgniß für unser Boot wagten wir uns in der dicksen Finsternis der Nacht nach dem Strande hin, als ein slammender Blig den ganzen Seearm mit einmal erhellte und uns die aufgethürmten Fluthen sehen ließ, die in blauen Bergen schäus

mend übereinander herfturzten. Mit einem Bort alle Elemente schienen ber Natur ben Untergang zu broben

Non han più gli elementi ordine o segno S'odono orrendi tuoni, ognor più cresce De' fieri venti il furibondo sdegno. Increspa e inlividisce il mar la faccia E s'alza contra il ciel che lo minaccia.

Tassone.

Unmittelbar auf ben Blig folgte der heftigste Donnerschlag ben wir jemals gehort, und beffen langes, fürchterliches Rollen von ben gebrochenen Felfen rund umher siebenfach wiederhallte. Wie betäubt standen wir da und bas herz erbebte uns bei bem Gebanken, bag biefer Sturm ober ber Blis bas Schiff vernichtet ha= ben konne und bag wir bann in biesem oben Theil ber Welt wurden zuruckbleiben und umkommen muffen. Unter bergleichen anaftlichen Bermuthungen brachten wir ben Reft ber Racht bin, bie und bie langfte unfere Lebens ju fein bunkte. Endlich ließ der Sturm ungefahr um 6 Uhr des Morgens nach und fobald der Tag graute, begaben wir uns wieder ins Boot, und erreich= ten nicht lange nachher das Schiff, welches glücklicherweise noch unbeschäbigt war, aber bes Sturmes wegen die Segelstangen und die Stengen hatte herunter nehmen muffen. Der Seearm von bem wir jest eine Beichnung aufgenommen, warb wegen ber abscheulichen Nacht, die wir batin ausgestanden, und wegen der naffen Sacken, die wir uns da geholt hatten, Wet-Jacketarm genannt. Runmehr war nur noch ein einziger Seearm, bem vorigen gegen Norden bin, zu untersuchen übrig; und ba ber Capitain fich jest wieber ziemlich erholt hatte, fo ging er gleich nach unferer Buruckfunft ab, um biefe lette Urbeit in biefigen Gegenden felbft zu übernehmen. Ungefahr gehn Meilen weit von der Mundung konnte man beinahe bas außerste Ende biefes Urms sehen und es fanden sich hier, eben so wie in dem zuvorgenannten, viele gute Safen, frifches Baffer, Solz, Fifche und Feberwildpret. Muf ber Ruckfehr hatten bie Leute bei hef= tigem Regen gegen ben Bind zu arbeiten und famen um 9 Uhr Abends allesammt naß an Bord zuruck. Um folgenden Mor= gen war die Luft hell, der Wind blieb uns aber entgegen; da wir foldergeftalt nicht in Gee geben konnten, fo bekam ber Ca= pitain Luft nach bem neuen Seearm juruck zu fehren um Bogel zu schießen, und wir begleiteten ihn bahin. Die Jagb mahrte ben ganzen Tag und fiel ergiebig genug aus, dahingegen einige Officiere bie in einer andern Gegend hatten jagen wollen, fast

mit gang leerer Sand gurudfamen.

Des Windes wegen, der am nachsten Tage noch immer aus Westen, und ziemlich hart bließ, hielts der Capitain nicht für rathsam in See zu gehen. Dagegen ließ er sich am Nachmittage, als das Wetter etwas gelinder ward, nach einer Insel überseßen, die vor dem Eingange des Canals lag, und auf welcher sich eine Menge Seehunde befanden. Bon diesen schoß er mit Hulfe seiner Mannschaft zehn Stück; sie konnten aber, des Raumes wegen, nicht mehr als funse mit an Bord bringen, und mußten die übrigen vor der Hand dort liegen lassen.

In der Nacht bekamen wir so viel Schnee, daß am folgensen Morgen die Berge fast bis auf die Halfte damit bedeckt waren, und folglich allem Unsehen nach der Winter nunsmehr völlig da zu sein schien. Das Wetter war hell, die Luft aber scharf und kalt; da indessen der Wind gunstig ward, so ließ der Capitain die Unker lichten und schiekte mittlerweile ein Boot ab, um die gestern zurückgelassen Seehunde abzuholen. Sobald diese an Bord waren, segelten wir aus Dusky-Bai ab und befanden uns um Mittagszeit bereits ganz außerhalb Lan-

des in offner Gee.

Bir hatten nun sechs Wochen und vier Tage lang allhier zugebracht, stets überfluß an frischen Lebensmitteln gehabt, dabei sleißig gearbeitet und es nicht an Bewegung fehlen lassen. Dies zusammengenommen hatte zur Wiederherstellung derjenigen, welche bei unser Ankunst scorbutisch gewesen waren, und zur Stärkung der übrigen unläugdar viel beigetragen. Doch möchten wir ohne das Sprossenbier wohl schwerlich so gesund und frisch geblieben sein; denn das Klima ist, die Wahrheit zu gestehen, nicht das beste in Dusky-Bai. Für gesund kann man es wenigstens nicht ausgeben in so sern wir nämlich während unsers Hierseins nur eine einzige Woche lang anhaltend gutes Wetter hatten und es die ganze übrige Zeit regnigt war. Indessen mochte diese Witterung unsern Leuten freisich weniger schaden, als irgend einer andern Nation, denn der Engländer ist von seinem Vaterlande her einer mehrentheils seuchten Luft gewohnt. Ein anderer Kehler von Dusky-Bai ist dieser, daß es weder wilden Sellery, noch Lössselbt giebt, die

bingegen im Charlotten=Sunde und andern Begenden von Neu-Seeland fo haufig anzutreffen find. Richt minder unangenehm ift es, bag bie Erbmuden hier fo fchlimm find, indem fie mit ihrem giftigen Big wirklich blatterahnliche Gefchwure verurfachen; ferner, daß hier herum nichts benn Walbung und biefe überall verwachsen und undurchdringlich ift; endlich, bag bie Berge ent= sestich steil find und folglich nicht angebaut werden konnen. In= beffen fallen diefe Unannehmlichkeiten, wenigstens die lettern bei= ben, boch mehr ben Ginwohnern bes Landes, als ben Seefahrern gur Laft, die blos auf eine furze Beit hier vor Unter gehen wollen, um fich zu erfrischen; fur folche Reifende wird Dusen-Bai, aller dieser Unannehmlichkeiten unerachtet, immer einer ber besten Bufluchtsorte fein, zumal wenn fie, gleich uns, lange Beit ohne Land zu feben, in offner Gee und unter bestandigen Muhfeliafeiten zugebracht haben follten. Die Ginfahrt ift ficher und nir= gende Gefahr babei, bie man nicht überm Baffer feben konnte, auch giebts aller Orten fo viel Safen und Buchten, bag man unmoglich wegen eines Unterplates in Berlegenheit fein fann, wo fich nicht Holz, Waffer, Fische und Feberwildpret in hinrei= chenber Menge finden follte.

## Sechstes Capitel.

Reise von Dusky = Bai nach Charlotten = Sund. Wiedervereinigung mit der Adventure. Berrichtungen baselbst.

Sobald das Boot mit den Seehunden wieder zurückgekommen war, steuerten wir, bei hohen aus Südwest gehenden Wellen, und von ganzen Schaaren rußbrauner Albatrose und blauer Sturmsvögel begleitet, gegen Norden. Je weiter wir an der Küste herauf kamen je niedriger schienen die Berge zu werden, und in den ersten vier und zwanzig Stunden stieg das Thermometer schon  $7^{1}/_{2}$  Grad; denn als wir Dusky-Bai verließen, hatte es auf 46

Grad gestanden, und bes andern Morgens um acht Uhr war

es 53½.

In der Gegend von Cap Foul-Wind, (bofer Wind) neben welchem wir und am 14. befanden, horte der gute Wind auf, und ward und, gleichsam um die Benennung des Caps wahr zu machen, vollig zuwider. Den 16. stürmte es den ganzen Tag und wir lavirten diese Zeit über dis dicht unter Rocks point.

Um 4 Uhr bes folgenben Morgens gingen wir mit gutem Winde ostwarts, und waren um 8 Uhr bem Cap Farewell gerade gegenüber. Das Land sah hier an der Kuste slach und sandig auß; gegen das Innere des Landes aber ragten hohe Berge mit beschneiten Gipfeln empor. Ganze Schaaren von kleinen Sturmtauchern (procellaria tridactyla, little diving petrels) flatterten oder schwammen auf der See herum, und tauchten zum Theil mit bewundernswürdiger Geschwindigkeit auf große Strecken weit unter. Sie schienen mit jenen von einerlei Urt zu sein, die sich am 29. Januar und am 8. Februar hatten sehen lassen, als wir unterm 48 Grad süblicher Breite nach Kerzen

quelens Infeln suchten.

Nadymittags um vier Uhr, als wir uns ungefähr neben ben Sap Stephens befanden, war wenig oder gar kein Wind zu spuren. Um diese Zeit sahen wir in Sudwesten dicke Wolken, und an der Sudseite des Caps regnete es. Es währte nicht lange, so erblickte man dort plötlich einen weißlichen Fleck auf der See, von welchem eine Wassersalte emporstieg, die wie eine gläserne Röhre anzusehen war. Eine andere dergleichen Dunstsäule senkte sich aus den Wolken herad und schien mit jener sich vereinigen zu wolken. Dies erfolgte auch wirklich, und so entstand das Meteor, welches Wasserhose, Trombe oder Waterspout genannt wird. Kurz nachher sahen wir noch drei andere dergleichen Saulen, die eben wie die erste entstanden. Die nächste war ungefähr drei englische Meilen von uns, und mochte unten am Fuß, im Durchschnitt ungefähr 70 Klaster die sein. Das Thermometer stand auf  $56^{1/2^{\circ}}$  als dies Phanomen sich zu sormiren ansing. Da die Natur und Ursache besselben die jest noch so wenig bekannt ist, so waren wir auf alle, sogar auf die geringsten Umstände ausmerksam, die sich dabei ereigneten. Die Basis der Saulen, woselbst sich das Wasser heftig bewegte und in gewundener Nichtung (nach einer Spirallinie), gleich einem

Dunft emporftieg, nahm einen großen Fleck in ber Gee ein, ber, wenn die Sonne darauf schien, schon und gelblich in die Mugen fiel. Die Gaulen felbst hatten eine cylindrifche Form, boch maren fie nach oben bin bicker als am untern Ende. Gie ruckten ziemlich schnell auf ber Dberflache ber See fort; ba ihnen aber bie Wolfen nicht mit gleicher Gefchwindigfeit folgten, fo bekamen sie eine gebogene und fchiefe Richtung. Oft gingen fie neben einander vorbei, die eine hier die andere borthin; ba es nun windstill war, fo fchloffen wir aus biefer verschiedenen Bewegung ber Wafferhofen, daß jede derfelben einen eignen Wind hervor= bringen ober bavon fortgetrieben werben muffe. Enblich brachen fie eine nach ber andern, vermuthlich, weil ber Dbertheil fich ge= meiniglich ungleich langfamer bewegte als ber Untertheil und bie Saule foldergestalt allzukrumm und zu weit in die Lange gezo= gen warb. In eben bem Berhaltnif als uns die schwarzen Bolken naber kamen, entstanden furze frause Bellen auf ber See und ber Wind lief um ben gangen Compag herum, ohne fich in einem Striche festzuseten. Gleich nachher faben wir, baß Die See ungefahr zweihundert Rlafter weit von uns an einer Stelle in heftige Bewegung gerieth. Das Baffer frauselte fich bafelbit, aus einem Umfang von funfzig bis fechzig Faben gegen ben Mittelpunkt bin zusammen, und gerftaubte alebann in Dunft, ber burch die Gewalt ber wirbelnden Bewegung in Form einer gewundenen Saule gegen die Wolfen empor getrieben murbe. Um biefe Beit fiel etwas Sagel aufs Schiff und bie Wolken über uns hatten ein fchrecklich fchwarzes und fchweres Unfeben. Gerade über jenem Wafferwirbel fentte fich eine Bolte langfam herab, und nahm nach und nach bie Gestalt einer langen, bun= nen Rohre an. Diefe fchien fich mit bem Dunftwirbel vereini= gen zu wollen, ber unterbeffen boch aus bem Baffer aufgeftie: gen war; es wahrte auch nicht lange, fo hingen fie wirklich zu= fammen und machten eine gerabe aufstehende, enlindrische Saule aus. Man konnte beutlich feben, wie bas Baffer innerhalb bes Wirbels mit Bewalt aufwarts geriffen ward; und es schien, als ließe es in ber Mitte einen hohlen Bwifchenraum. Es buntte uns auch mahrscheinlich, daß bas Baffer feine bichte, fondern nur eine hohle Saule ausmache; und in biefer Bermuthung wurden wir durch ihre Farbe beftartt, Die einer durchfichtigen, glafernen Rohre vollig ahnlich war. Rurg nachher beugte fich und brach auch diese lette Wafferhofe wie die andern, nur mit

bem Unterschied, daß sich, als' fie von einander rif, ein Bligstrahl fehen ließ, auf den jedoch kein Donnerschlag folgte. Diese ganze Zeit über befanden wir uns in einer hochst gefährlichem und beun-ruhigenden Lage. Die schreckenvolle Majestät eines Meteors, welches See und Wolken vereinigte, machte unsere altesten See= leute verlegen. Sie wußten kaum was sie thun ober laffen foll= ten; benn obgleich die mehreften folche Wafferfaulen fcon ehemals von ferne gefehen hatten, fo waren fie boch noch nie fo umfest bamit gewesen wie biesmal, und ein Jeber wußte furch= terliche Geschichten zu erzählen, was fur fcredliche Bermuftungen fie anrichteten, wenn fie uber ein Schiff weggingen ober fich ge= gen baffelbe brachen. Wir machten uns auch wirklich auf's Schlimmfte gefaßt, und nahmen unfre Stengenfegel ein. Doch war Jedermann ber Meinung, baf uns bies wenig fchuten und bag Maften und Segelftangen brauf geben murben, wenn wir in ben Wirbel gerathen follten. Man wollte wiffen, baf Ra= nonenfeuern vermittels ber ftarten Bebung in der Luft berglei= chen Wafferfaulen gemeiniglich gertheilt habe. Es warb beswegen auch Befehl gegeben, bag ein Bierpfunder in Bereitschaft gehalten werden follte; ba aber bie Leute, wie gewöhnlich, lange bamit zubrachten, so war die Gefahr vorüber, ehe der Versuch ange= stellt werden konnte. In wie fern die Electricität als eine Ur= fache biefes Phanomens angesehen werben barf, fonnten wir nicht eigentlich bestimmen; daß sie aber überhaupt einigen Un= theil daran haben muffe, last sich wohl aus dem Blige abneh= men, der beim Zerplagen der legten Wassersaule deutlich zu se= hen war. Bon Entstehung ber ersten bis jum Aufhoren ber letten vergingen brei Biertelftunden. 2018 um 5 Uhr bie lette erschien, stand das Thermometer auf 54, mithin  $2^{1/2}$  Grad nie-briger als beim Unfang der ersten. Die See war an der Stelle wo wir uns damals befanden, sechsunddreißig Kaden tief, und die Gegend von eben der Beschaffenheit als jene, in welchen an-dre Reisende solche Wasserhosen sonst angetrossen haben; es war nehmlich eine Urt von Meerenge ober eine fogenannte Seeftrage. Dr. Chaw und Thevenot fahen bergleichen in ber mittellandi= fchen und perfifchen Gee; auch bei ben westindischen Infeln, in ber Strafe von Malacca und in ber dinefischen Gee find fie gewöhnlich. Bir hatten gewunfcht, bei biefer Belegenheit einige befondere Entbedungen über bies Phanomen ju machen; allein fo gludlich waren wir nicht. Unfere Bemerfungen bestätigen

nur was Undere bereits beobachtet haben, und worüber sich Dr. Benjamin Franklin schon umståndlich ausgelassen hat. Seine sinnreiche Hypothese, das Wirbelwinde und Wasserhosen einerlei Ursprung haben, ist durch unsere Bemerkungen im mindesten nicht geschwächt; und wir verweisen unsere philosophischen Leser auf seine Schriften in welchen die vollständigste und beste Nachricht von diesem Phanomen zu sinden ist.

Um folgenden Morgen fruh um 5 Uhr erreichten wir die Mundung von Charlotten-Sund, und um fieben Uhr fah man es von der Gudfpige von Motu-Aro ber, wo, laut Capitain Cooks voriger Reifebeschreibung, ein Sippah ober festes Dorf liegt, dreimal aufbligen \*\*). Es kam uns gleich fo vor, als ob biefes Signale von Europäern maren, und wir vermutheten, baß fie fich wohl von unfern Freunden in der Abventure herschreiben konnten. Der Capitain ließ beshalb etliche Bierpfunder abfeuern, bie auch zu' unferm Vergnugen aus Ship. Cove, ber Infel ge-genüber, alsbald beantwortet wurden. Gegen Mittag konnten wir unsern alten Reisegefährten schon vor Unter liegen sehen, und kurt nachher kamen uns verschiedene Officiere mit einem Gefchenk von frifchen Fifchen entgegen, und ergablten wie es ib= nen seit unserer Trennung ergangen fei. Nachmittags warb es windstill, baber wir uns in die Bucht boogfiren laffen mußten, und nicht eber als gegen 7 Uhr Abends vor Unker gelangten. Mittlerweile kam auch Capitain Kurneaux an Bord, und, um feine Freude uber unfere Wiedervereinigung zu bezeigen, ließ er uns von feinem Schiffe aus, mit breizehn Ranonenschuffen begrußen, Die unfere Leute mit Freuden erwiederten. Wer in ahnlichen Umftanben gewesen ift, wird fich unsere gegenseitige Entzuckung vorftel= len konnen, zu welcher wir doppelte Urfache hatten, wenn wir Die vielfältigen Gefahren überdachten, benen wir, auf unferer ver-Schiebnen Fahrt, beiberfeits ausgesett gewesen, aber unter gottli= chem Schut, glucklich entgangen waren.

Die Abventure hatte, nachdem sie uns aus dem Gesicht verstoren, ihren Lauf zwischen 50. bis 54. Grad sublicher Breite nach Norden hinauf genommen, und beständig heftige Sturme aus Westen gehabt. Um 28. Februar, da sie ungefähr unterm 122.

<sup>\*)</sup> Experiments on Electricity 4to. fifth Edition, London 1774.

<sup>\*\*)</sup> S. Sawfesworths Geschichte ber englischen Seercisen, in 8. B. III. S. 194, 206, 220.

Grad westlicher Lange von Greenwich war, hielt es Capitain Fur-neaur fur rathsam, nach und nach bis gegen Ban Diemens-Land, als der von Abel Sansen Tasman im November 1642 entbeckten süblichen Spike von Neu-Holland heraufzugehn. Um 9. März gerieth er an den südwestlichen Theil der Küste, und lief um das Süd-Ende nach der Ost-Seite des Landes herum, an welcher er am 11. des Nachmittags in einer Bai vor Unker kam, die seinem Schiff zu Ehren Adventure-Bai genannt wurde, auch allem Anschein nach eben dieselbe ist, in welcher sich Tas-man einst aussichen und solcher den Namen Friedrich Henrichs-Bai gab. Das südliche Ende diese Landes bestand aus großen, gebrochenen, unfruchtbaren und schwarzen Felsenmassen und sah in dieser Sinsicht den außersten Spigen von Ufrika und Umerika ahnlich. Um die Abventure-Bai herum war der Boden sandig ähnlich. Um die Abventure Bai herum war der Boden sandig und bergig, und auf den am weitesten von der See entlegenen Bergen gab es mancherlei Baume, doch standen sie nur dunne und hatten auch kein Unterholz. An der Westseite befand sich ein See von süsem Wasser, der mit wilden Enten und andern Wasservögeln hausenweise bedeckt war. Gegen Nord Dien hin lagen unweit der Küsse mehrere ziemlich hohe und gleichfalls mit Holz bewachsene Eilande, die Tasman nur für eine einzige große Insel angesehen zu haben scheint und sie in seinen Karten unter dem Namen Marieninsel angezeigt hat. Die Abventure lag nur fünf Tage lang in dieser Bai, und Capitain Furneaux nahm daselbst etwas frisches Wasser ein, sammelte auch einige merkwürdige Thiere, worunter eine neue Marter oder Viverra-Art und ein schöner weißer Habicht war. Sie sahen dort herum nirgends Einwohner, glaubten aber tief im Lande Rauch wahrgenommen zu haben. zu haben.

Um 15. Abends segelten sie aus der Abventure-Bai wieder ab und steuerten gegen Norden langs der Kuste hin, die hier sandig und bergig war. Aus den innern Gegenden des Landes ragten ungleich höhere Berge empor, und an manchen Stellen lagen Inseln vor der Kuste, unter denen sie besonders diesenigen anmerkten, welche Tasman Schoutens und Van der Linds-Eilande genannt hat. Ungefähr im 41. Grad 15 Minuten sublicher Breite, gelangten sie an die Mundung einer kleinen Bai, die wegen verschiedener, ohne Zweisel von den Wilden angezundeten Feuer, den Namen der Feuer-Bai bekam. Von hieraus suhren sie die zum 19. Marz fort die Kuste zu untersuchen,

welches jedoch der Untiefen halber ofters mit Gefahr verknupft war. Alls sie endlich an gedachtem Tage zu Mittage 29 Grad 20 Minuten fublicher Breite erreicht hatten und bas Land fich noch immer nach Nordwesten hin erftreckte, so schlossen sie hier= aus, bag Ban Diemens-Land mit bem festen Lande von Reu-Solland zusammenhangen muffe. Da nun Capitain Furneaur blos zu Entscheidung biefer bisher ftreitigen Frage hierher gegan= gen war, und seine vorgebachte, wahrscheinliche Bermuthung ihm zu Auflosung berfelben genug zu fein bunkte, so ließ er bas Schiff jest umwenben, und fing an, nach bem angewiesenen, auf Neu-Seeland belegenen Sammelplat hinzusteuern. - Es bleibt indeffen noch einigem Zweifel unterworfen, ob jene beiden Lander wirklich zusammenhangen. Denn, einmal hatte fich Capitain Furneaur, ber Untiefen wegen, fo weit vom Lande entfernen muffen, daß er die Rufte ganglich aus dem Geficht verlor, und folglich konnte es an einer ober ber andern diefer Stellen viel= leicht eine Durchfahrt geben, ohne daß er folche hatte bemerken konnen; zweitens ift von ber letten Landecke, die er gegen Norden bin gefehen , bis zu Point-Sicks, als ber fublichften Stelle, bis an welche Capitain Cook auf. feiner vorigen Reife im Sabre 1770 hingekom= men war, noch eine unbefahrene Strecke von 20 ftarken See= meilen, mithin Raum genug zu einer Strafe ober Durchgang zwischen bem festen Lande von Neu-Holland und Ban Diemens= Land übrig. Was hingegen biefe mogliche Trennung beider Lander wieder unwahrscheinlich macht, ift biefes, daß man auf letterm vierfußige Thiere gefunden hat, bergleichen es boch fonst felten auf Infeln zu geben pflegt, wie bereits oben angemerkt worden ift. Dem fei wie ihm wolle, so verdient doch dem Un= schein nach kein Theil der Welt mehr untersucht zu werden als bas große feste Land von Neu-Holland, weil wir beffen bloße Außenlinie faum gang fennen, und bie naturlichen Reichthumer beffelben uns gewiffermaßen noch ganglich unbekannt find. Bon ben Einwohnern wiffen wir nicht viel mehr, als daß fie, bem einstimmigen Bericht aller Reisenden zufolge, ungleich rober denn irgend ein anderes, unter bem beißen Simmelsstrich wohnendes Boit find und gang nackend einhergeben; auch muffen fie nur in geringer Ungahl fein, weil bem Unschein nach blos bie Ru: sten bewohnt sind. Solchergestalt ift dies Land nicht anders als eine noch vollig unbekannte Wilbnif zu betrachten, die aber um nichts kleiner fein kann als gang Europa, und größtentheils

unter den Wendekreisen gelegen ist, mithin, sowohl ihrer Größe, als ihres vielversprechenden, vortrefflichen himmelstrichs wegen, vorzägliche Aufmerksamkeit verdient und hohe Erwartungen erzegt. Die Menge von Merkwürdigkeiten aus dem Thier: und Pflanzenreich, welche auf Capitain Cooks voriger Reise, in der Endeavour, blos an den Seekusten allhier gefunden wurden, bezrechtigt und zu dergleichen Erwartungen und macht es fast unz sehlten gewiß, daß die innern Gegenden unendliche Schäße der Natur enthalten, Die bem erften civilifirten Bolt zu Theil und nuklich werden muffen, welches sich die Muhe geben wird sie aufzusuchen. Un der sudwestlichen Ede dieses so unbekannten feaufzusuchen. An der südwestlichen Ede dieses so unbekannten sessten Landes, möchte vielleicht ein Eingang zu den innern Gegenzben desselben vorhanden sein; denn es ist nicht wahrscheinlich, daß ein so großes Land zwischen den Wendezirkeln ohne einen schiffbaren großen Fluß sein sollte, und vorgedachter Theil der Küste scheint für den Ausstuß desselben in die See am besten gelegen zu sein. — Doch ich kehre zu meiner Erzählung zurück.
Die Abventure brachte auf der Uebersahrt Von van Diemense Land nach Neu-Seeland, widrigen Windes wegen, sunfzehn Tage zu. Am 3. April erreichte sie bie sübliche Küste dieses lettern Landes in der Besend von Rocks. Naint und Kanten

lettern Landes in der Gegend von Rocks-Point, und kam hier= auf am 7. im Charlotten=Gunde, namentlich in Ship=Cove, gluck=

lich vor Unker.

Die Mannschaft hatte während ihres Hierseins eben solche Einrichtungen am Lande getroffen als wir in Dusky-Bai; doch war an keine Brauerei gedacht worden, weil sie davon gar nichts wußten. Sie fanden die auf der sublichen Spitze von Motu-Uro gelegene Hippah oder Festung der Einwohner verlassen, und ihr Ustronom hatte sein Observatorium dasselbst aufgeschlagen. Die Eingebornen, welche ungefähr aus einigen hundert Köpfen bestehen mögen und verschiedene unabhängige Parteien ausmachen, bie untereinander oft Krieg fuhren, hatten mit ihnen zu handeln angefangen. Auch aus dem Innern bes Landes waren einigemal Leute zu ihnen gekommen, und da sie allemal sehr woht aufgenommen wurden, so hatten sie kein Bebenken getragen, an Bord zu gehen, sondern im Gegentheil bei den Matrosen ganz unbesorgt und mit großem Appetit geschmaust vornehmlich aber am Seezwieback und an Erdssuppen großen Geschmack gefunden. Kleidungsstücke, Handwerkszeug und Wassen, dergleichen fie in Menge mit fich brachten, hatten fie gegen Ragel, Beile

und Beug febr gern und eifrig vertaufcht.

Am 11. Mai, als an demselben Tage, da wir aus Dusths-Bai segelten, hatten verschiedene Leute von der Abventure, die sich theils der Jagd wegen am Lande befanden, sehr deutlich den Stoß eines Erdbebens gefühlt; die andern hingegen, welche auf dem Schiffe geblieden waren, hatten nichts davon empfunden. Dieser Vorsall macht es fast mehr als wahrscheinlich, daß seuers speiende Berge auf Neu-Seeland entweder noch jest oder doch ehemals gewesen sind, denn diese beiden großen Phanomene scheis

nen beftanbig mit einander verbunden gu fein.

Wir kamen in Charlotten-Sund an, als die Leute der Abventure schon alle Hoffnung uns jemals wieder zu finden aufgegeben, und sich bereits darauf eingerichtet hatten, den ganzen Winter in diesem Hasen zuzudringen. Ihr Capitain sagte uns, er habe dis zu Eintritt des Frühlings hier verbleiben und alsdann wieder nach Osten auf die Untersuchung der höhern süblichen Breiten ausgehen wollen. Capitain Cook hingegen war keineswegs gewillt hier so viele Monate lang unthätig liegen zu bleiben. Er wußte, daß auf den Societäts-Inseln, welche er auf voriger Reise besuchte, gute Erfrischungen zu haben wären. Er befahl also beide Schiffe, so bald als möglich in segelsertigen Stand zu sehen; und da es dem unsrigen an nichts sehlte, so hals die Mannschaft besselben den Leuten von der Abventure das Werk fördern.

Wir unserer Seits singen gleich ben Tag nach unser Unkunft an bas Land zu untersuchen, und sanben in den Walsbern, an Baumen und Kräutern, ungefähr eben das, was wir in Dusky-Bai angetroffen hatten; doch waren Witterung und Klima hier zum Botanisiren gunstiger; dergestalt, das verschiedene Pflanzen noch in der Blute standen, auch bekamen wir einige noch undekannte Bögel. Allein der größte Vorzug, den dieser Hafen vor unserm vorigen Erfrischungsplaße hatte, bestand vorznehmlich darin, daß es hier überall antiscorbutische Kräuter gab, die uns in Dusky-Bai gesehlt hatten. Wir brachten bald einen großen Vorrath von wildem Sellern und wohlschmeckendem Lössselkraut (lepidium) zusammen, und beides wurde hernach täglich in einer Suppe von Weizen= oder Habermehl zum Frühslück gegeben, oder auch zum Mittagsessen reichlich an die Erbssuppe gethan; das Volk von der Abventure, welches bisher nicht gewußt

hatte, daß diese Kräuter zu genießen wären, sing balb an, sich dieselben so wie wir zu Nuße zu machen. Nächst diesen fanden wir noch eine Urt von Saudisteln (Sonchus oleraceus) und auch ein anderes Kraut, welches unsere Leute lambs quarters naunten (tetragonia cornuta); beibe ließen wir uns oftmals anstatt Salats gut schwecken. Hatten wir nun gleich nicht so viel Federwildpret und Fische wie in Dusky-Bai, so konnte man sich dagegen an diesen trefslichen Gemusen reichlich schablos halten. Die Sproßtanne (spruce) und der Theedaum von Neu-Seeland wuchsen hier ebenfalls in großer Menge, und wir lehrten unsere Freunde auf welche Urt auch diese zur Erfrischung zu gebrauchen wären.

Um folgenden Tage gingen wir nach der Sippah ober Feftung der Indianer, wo herr Bailen, der Ustronom der Uftronom der Abventure, seine Sternwarte aufgeschlagen hatte. Sie liegt auf einem steilen, freistehenden Felsen, und ist nur von einer Seite, vermittels eines unbequemen Fußsteiges zugänglich, in welchem kaum zwei Mann neben einander gehen können. Der Gipfel war ehedem mit Pallisaben umgeben gewesen; die Matrofen hatten fie aber ichon mehrentheils ausgeriffen und gu Brennholz verbraucht. Innerhalb biefer Schutwehr ftanben bie Wohnungen der Einwohner ohne Ordnung durcheinander. Diese Hutten waren ohne Seitenwande aufgeführt, indem das ganze Haus nur aus einem Dache bestand, das oben in eine scharfe Spike zusammen lief. Die inwendige Seite hatten sie mit Baumzweigen, wie ein Zaun = ober Hurbenwerk ausgeflochten, alsdann Baumrinde darüber hergelegt, und von außen mit den starksten Fibern der hiesigen Flachspflanze gedeckt. Die Leute erzählten uns, daß diese Hutten voll Ungezieser, besonders aber voll Flohe gewesen waren, und wunderten sich gleichsam, daß sie diefen Unzeichen nach zu urtheilen, fo gang furglich noch bewohnt gewesen sein sollten. Ich glaube aber überhaupt, daß bergleichen feste Plage ben Einwohnern jedesmal nur auf kurze Zeit zur Wohnung bienen, auf so lange namlich, als sie etwa wegen Unnaherung eines Feindes in Gefahr sein mogen. Bu vorgesbachtem Ungezieser gehörten auch Ratten, die unsere Reisenden auf diesem Hippah-Felsen in so großer Anzahl sanden, daß sie, um derselben nur einigermaßen los zu werden, statt anderer Fal-len etliche große Topse in den Boden eingruben, in welchen sich benn biefe Thiere baufig fingen. Ihrer Menge nach zu urthei=

len, mussen sie entweber mit zu ben ursprünglichen Bewohnern von Neu-Seeland gehören, ober schon früher dahin gekommen sein, als dies Land von Europäern entbeckt worden ist. Capitain Kurneaux zeigte uns einige Stücke Land auf dem Felsen, die er hatte umgraben und mit Gartengewächs besäen lassen. Es gerieth daseibst so wohl, daß oft Salat und andere Arten von europäischem Gemüse auf unsern Tisch kamen, ob es gleich hier zu Lande schon tief in den Winter hinein war. Diese Annehmslichkeit hatten wir aber dem Klima zu verdanken, welches hier ungleich besser und so gelinde war, daß es, der nahgelegenen und mit Schnee bedeckten Berge unerachtet, in Charlotten-Sund nur selzten hart frieren mag; wenigstens erlebten wir es nicht während unsers Hierseins, welches gleichwohl bis zum 6. Junius dauerte, der auf dieser Halblugel, mit unsern December übereinkommt.

Um 22, gingen wir nach einer im Sunde gelegenen Infel bie Cavitain Coof auf feiner vorigen Reife Long-Giland genannt hatte. Gie besteht aus einem langen Bergrucken, ber an beiben Seiten zwar febr fteil, obenauf aber fast gang eben, obschon an ben mehrsten Stellen nur schmal ift. Auf ber Nordwest= feite fanden wir einen ichonen Strand und überhalb bemfel= ben ein fleines Stuck flaches Land, bas größtentheils moraftig und mit verschiedenen Grasarten bewachsen war; das übrige Land brachte allerhand antiscorbutische Rrauter, ingleichen ben Neufeelandischen Flachs (phormium) hervor, welcher lettere sich am häufigsten neben ben alten, verlagnen Sutten ber Einwohner fand. Wir ließen hier etliche Stude Land umgraben und zurecht ma= chen und faeten europaisches Gartengesame binein, bas allem Un= schein nach gut fortkommen wird. Hierauf erstiegen wir die Spite biefer Infel, fanden aber nichts als trocknes, bereits verwelktes Gras und allerhand niedriges Strauchwerk darauf, unter welchem eine Menge Bachteln, die ben Europaischen vollig abn= lich waren, ihre Bohnung aufgeschlagen hatten. Einige tiefe und schmale Erdriffe, die von der Bobe gegen die Gee berab liefen, waren mit Baumen, Stauben und Schlingpflanzen verwachsen und voll kleiner Bogel, barunter es auch Falken gab. Do bie Klippen gang fenkrecht aus dem Meer empor stiegen, ober schief über das Baffer überhingen, ba hatten große Beerden einer schonen Seerabenart (Shags) genistet, entweder auf fleinen Felfenftucken, oder, wo moglich, in fleinen Sohlungen, die ungefahr einen Fuß ins Gevierte haben mochten, und manchmal von den

Bogeln felbst erweitert zu fein schienen. Der thonartige Stein, aus welchem die mehrsten Berge in Charlotten=Sund bestehen, ist dazu oft weich genug. Er liegt in schief hangenden Schichten, die sich gemeiniglich gegen Suden senken, ist theils grunlich= grauer, theils blauer, theils gelbbraunlicher Farbe, und enthalt zuweilen Quargabern. Auch findet man in felbigem ben grunen Talfstein, lapis nephriticus genannt, ber, wenn er die gehörige Sarte hat, halb durchsichtig ist und eine feine Politur annimmt; boch giebt es ungleich mehr weichere, undurchfichtige, und blaggrune, als feuersteinharte und halbdurchsichtige. Die Einwohner machen Meißel, Beile, zuweilen auch Pattus Pattuhs oder Streitsarte baraus, und es ist eben dieselbe Urt, welche bei den englischen Juwelieren Jade heißt. Nächst diesem fanden wir an verschiedenen Stellen, auch Schichten eines schwarzen Felssteins (Saxum Linn.), der aus schwarzem, dichten Glimmer (mica) und kleinen Quarztheilchen bestand. Bon Hornstein und Thonschiefer findet man ebenfalls verschiedene Urten in machtigen Schichten; besonders ift der Thonschiefer fehr haufig und gemei= niglich in gebrochenen Stucken am Seeufer anzutreffen. Die Seeleute nennen ihn Shingle, und unter biefem Namen ift beffelben auch in ber Befchreibung von Capitain Cooks voriger Reife gedacht worden. Er sieht oft rostfarben aus, welches of= fenbar von Eifentheilchen herkommt; und es lagt fich hieraus gleichwie auch aus ben vorbeschriebnen Mineralien, mit Grunde vermuthen, daß diefer Theil von Neu-Seeland Gifen, ja vielleicht noch andere Ergarten, enthalten muffe. Muf bem Stranbe fam= melten wir verschiebene Feuerstein = und Riefelarten, ingleichen einige Stude schwarzen, bichten und schweren Bafalts ein, wo= raus die Eingebornen ebenfalls Streitarte ober Pattu = Pattubs verfertigen. Enblich fanden wir auch, furz vor unferer 216= reife, noch einige Stude von weißlichem Bimoffein am Geeufer, und diese, nebst ber obgenannten Basaltlava, dienen zu untrüglischen Beweisen, daß es in Neufeeland, entweder noch jest Buls kane geben ober boch ehemals bergleichen gegeben haben muffe. Um 23. des Morgens kamen zwei kleine Canots und in

Am 23. des Morgens kamen zwei kleine Canots und in denselben funf Indianer auf uns zu, welches die ersten waren die sich seit unserer Ankunft sehen ließen. Sie waren ungefähr von eben der Art, wie die Leute in Dusky-Bai, jedoch mit dem Unterschied, daß diese gleich von Ansang weniger mißtrauisch und besorgt gegen uns thaten, als jene. Wir kausten

ihnen Fische ab, und machten ihnen auch einige Geschenke. Go wenig fie Bebenken trugen aufs Schiff zu kommen, eben fo we= nig Umftanbe machten fie auch und in die Cajute gu folgen, und ba wir uns grade zu Tische setten, so affen sie gang getroft mit von unfern Speifen; im Trinken hingegen wollten fie uns nicht Gefellschaft leisten, wenn es auf Bein ober Brandwein ankam, sondern fur beibes bezeugten sie einen unüberwindlichen Abscheu und tranken nichts als Waffer. Gie waren fo unftat, baß sie von unferm Tische nach bem Steuerraum hinabliefen und auch ba, bei ben Officieren, von Neuem wieder tuchtig mit speisten, ingleichen eine Menge Baffer foffen, bas ihnen mit Bucker fuß gemacht wurde, weil man wußte, daß sie barnach ungemein luftern waren. Bas fie fahen ober erreichen konnten, stand ihnen an; fobald man ihnen aber nur im mindesten bedeutete, bag wir es nicht miffen konnten ober wollten, fo legten fie es willig wieder hin. Glasbouteillen, welche fie Tahah nannten, mußten ihnen besonders schatbar fein, benn wo fie bergleichen nur anfichtig wurden, ba zeigten fie auch barauf, und fagten: moth, indem sie die Hand auf die Bruft legten, welches alle-mal bedeutete, daß sie etwas zu haben wunschten. Aus Rorallen, Banbern, weißem Papier und andern folchen Rleinigkeiten mach= ten fie fich nichts; aber Gifen, Ragel und Beile waren ihnen fehr angenehm, ein Beweis, baf fie ben innern Berth biefer Waaren nunmehr burch bie Erfahrung hatten fennen und fcha-Ben lernen, und bag bie Gleichgultigkeit, welche fie bei Capitain Cooks voriger Reife bagegen blicken liegen, blos baber ruhrte, baß sie von der Rugbarkeit und Dauerhastigkeit bes Gisenwerks bamals noch gar keinen Begriff hatten. Ginige von unfern Leuten waren fo frei gewesen, sich nach Tische ihres Canots zu bedienen, um bamit ans Land zu fahren; allein die Indianer, benen mit einer folchen Vertraulichkeit eben nicht gedient fein mochte, kamen gleich in die Cajute, um fich beim Capitain barüber zu beschweren. Man fah folglich, daß sie begriffen ha-ben mußten, der Capitain habe den Leuten zu befehlen; und da er ihnen auch fogleich Gerechtigkeit widerfahren und die Canots wieder geben lief, fo kehrten fie alle hochft vergnugt ans Land zuruck.

Um folgenden Morgen kamen sie schon bei Unbruch bes Tages wieder und brachten noch vier andere Leute mit sich, worunter auch ein Weib nebst verschiedenen Kindern mar. Sie

fchienen bes handels wegen gekommen zu fein, worin wir sie auch nicht storen wollten, sondern gleich nach dem Frühstück mit den Capitains der beiben Schiffe nach einem fehr breiten Seearm ausruderten, der an der Nordseite bes Sundes gelegen und auf der vorigen Reise Best-Bai genannt worden worden mar. Un= terwegens begegneten wir einem boppelten Canot, welches mit breizehn Mann befest zu uns heran kam. Diefe Leute schienen sich des Capitain Cooks zu erinnern, denn sie wandten sich an ihn und fragten nach Tupaya, dem Indianer von D=Taheiti, welchen er auf seiner vorigen Reise bei sich gehabt, und der bei bes Schiffes Unwesenheit in Neu-Seeland noch am Leben ge-wesen war. Uls sie horten, daß er tobt sei, schienen sie ganz betrübt darüber und sagten einige Worter in einem klagenden Tone her. Wir machten ihnen Beichen, daß fie an Borb bes Schiffs nach Ship-Cove gehen mochten; als fie aber faben, bag wir nach einer andern Gegend hinruberten, kehrten auch sie nach der Bucht zuruck, aus welcher sie gekommen waren. Wir fanden die Berge in dieser Gegend des Landes nicht

vollig fo fteil als fie an bem fublichen Ende von Neu-Seeland zu fein pflegten, befonders waren fie an ber Rufte hier alle niebriger ale bort, aber faft burchgangig mit Balbung bewachfen, und biefe war eben fo dick und undurchdringlich als in Dusty= Bai. Dagegen gab es hier ungleich mehr Tauben, Papagaien und kleine Bogel, die zum Theil jene kalten Gegenden im Winster verlaffen haben und nach diesem warmern Theile gezogen sein mochten. Aufterfanger ober Seeelstern und verschiebene Seera= benarten machten es an ben Kuften lebhaft; aber Enten waren felten. Uebrigens gibt es in Beste-Bai eine Menge schoner Buchten, die alle guten Ankergrund haben. Rund umber steigen die Berge in fanften Anhohen empor und sind mit Buschwerk und Baumen bewachsen; boch findet man auch einige, die an der Spige ohne Holz sind, und ftatt beffen nur eine Art von gemeinem Farnkraut (acrostichum furcatum) hervorbringen. Ungefähr eben so siehet das Land auf verschiebenen Inseln im Sunde und auf einem großen Theil der substilichen Kuste desselben vom Cap Koamaru gegen Ost-Bai hin, aus. Nachdem wir eine Menge neuer Pstanzen eingesammelt, worunter auch eine Pfesser art war, die fast wie Ingwer schmeckte, ingleichen allerhand Bogel geschoffen hatten, so kehrten wir bes Abends spat an Bord zurück.

In unserer Ubwesenheit war, aus Morden her, ein großes Canot mit zwolf Indianern an Bord gekommen, die eine Menge pon ihren Rleidungsftucken, einige fteinerne Streitarte, Reulen, Speere, ja fogar ihre Ruber verhandelt hatten. Das große Boot, welches am Morgen nach einer nahgelegenen Bucht bin geschickt worden war, um fur unser Schiffsvolk Gemufe und für bie Ziegen und Schafe Gras zu holen, war bei unfrer Ruckkunft an Bord noch nicht wieder eingetroffen; und ba es auch den folgenden Zag ausblieb, so wurden wir wegen der zwolf Mann, womit es befett war, fehr unruhig. Unter diefen befanden fich ber britte Schiffslieutenant, ber Lieutenant ber Gee= folbaten, Berr Sodges, ber Bimmermann und ber Conftabel. Wir hatten um fo viel mehr Urfache von ihrem Augenbleiben die schlimmsten Vermuthungen zu begen, ba Wind und Wetter nicht schuld baran fein konnten, indem beides bis zum 25. Morgens vollkommen gut gewesen war, und alsdann erft angefangen hatte regnigt und fturmisch zu werben.

Um 26. Nachmittags, als sich das Wetter etwas aufklarte kam das vermiste Boot endlich wieder, die Leute aber waren von Arbeit und Hunger außerst erschöpft. Der ganze Borrath von Lebensmitteln, den sie mitgenommen, hatte aus drei Zwies backen und einer Flasche Brandwein bestanden und des stürmissichen Wetters wegen war auch nicht ein einziger Fisch zu fanszen gen gewesen. Sie hatten aus allen Kräften gegen die Wellen gearbeitet, um wieder an das Schiff zu kommen, aber gegen den Ungestüm der See nichts auszurichten vermocht, und nachs dem sie eine Zeitlang tüchtig herumgeschleubert worden waren, ihre Zuslucht nach einer Bucht genommen, wo ihnen einige von den Indianern verlassene Hutten zum Obdach dienen mußten. Indessen wären sie doch beinahe verhungert, denn ihr ganzer Unterhalt bestand nur aus einigen Muscheln, die hier und da

an ben Felfen flebten.

Um folgenben Morgen spazierten wir rund an dem Ufer der Bucht umber, um Pstanzen und Bögel aufzusuchen; und Nachmittags gingen wir nach der felsigen Kuste von Point Jackson, um Weerraden (Shags) zu schießen, die wir nun statt wisder Enten zu essen gelernt hatten. In der Zwischenzeit bekamen wir einen zweiten Besuch von der indianischen Familie, welche am 23. schon dei uns gewesen war, doch schien es diesmal blos aufs Mitesen abgesehen zu sein, denn zum Vertauschen hatten

sie nichts mitgebracht. Wir fragten nach ihren Namen; es währte aber eine lange Zeit, ehe sie unsere Meinung verstehen konnten. Endlich erfuhren wir, daß der alteste unter ihnen Towahangha, die andern aber Kotughaa, Koghoda, Khoda, Kollakh und Taywaherua hießen. Dieser lettbenannte war ein Knabe und Taywaherua hießen. Dieser lettbenannte war ein Knabe von ungefähr vierzehn Jahren, der etwas sehr gefälliges an sich hatte, auch der lebhafteste und verständigste von allen zu sein schien. Wir nahmen ihn mit uns in die Casüte, und behielten ihn zu Tische, wo er sichs tapser schmecken ließ. Unter andern verzehrte oder verschlang er vielmehr mit recht gestäßigem Uppetit ein Stück von einer Seerabenpassete, (Shag-pyc) und wider alle Erwartung war ihm der Teig davon lieber als das Fleisch. Der Capitain schenkte ihm Maderawein ein, wovon er etwas mehr als ein Glas trank, ansänglich aber viel saure und schieße Gesichter dabei machte. Als hierauf eine Flasche von ganz süssem Capwein auf den Tisch kam, so ward ihm auch davon ein Glas vorgesett; dieser schmeckte ihm so gut, daß er die Lippen ohne Ausscheit dernach leckte, und bald noch ein zweites Glas verlangte, welches ihm auch gegeben ward. Num sing er an, überauß lebhaft und gesprächig zu werden. Er tanzte in der Cajüte herum, und versiel mit einem Mal darauf des Capitains Bootmantel zu haben, der auf einem Stuhle lag. Als pitains Bootmantel zu haben, der auf einem Stuhle lag. Als er eine abschlägige Antwort hierauf bekam, ward er sehr verdrießlich. Es währte nicht lange so forderte er eine ledige Bouteille, und da ihm auch diese versagt ward; so lief er im größten Zorn zur Cajute hinaus. Auf dem Verdeck fand er einige unserer Bebienten, die Leinenzeug zufammen legten, welches fie getrock= net hatten. Bon biefem hatte er in einem Augenblick ein Tifch= net hatten. Von diesem hatte er in einem Augenblick ein Tischttuch weggehascht; man nahm es ihm aber gleich wieder ab. Nun wußte er sich gar nicht mehr zu bandigen, er stampste mit den Füßen, drohte, brummte ober grunzte vielmehr etwas zwisschen den Zähnen her, und ward zuleht so tücklich, daß er kein Wort mehr spechen wollte. Die empfindliche, leicht zu beleidigende Gemüchsart dieses Volks zeigte sich nirgends deutlicher als in dieses Anaben Vetragen; und wir sahen bei dieser Gelegenzheit, welch ein Glück es sür sie ist, daß sie von berauschenden Getränken nichts wissen, denn dergleichen würde sie unsehlbar noch wilder und undändiger machen.

Um folgenden Worgen hatten wir verschiedene Canots um und her, in denen zusammen genommen etwa dreißig Indianer

fein mochten. Sie brachten allerhand Werkzeuge und Baffen Ru Markte, und bekamen eine Menge andrer Sachen bagegen, weil unsere Leute fo eifrig aufs Gintauschen waren, bag einer ben andern immer überbot. Es befanden fich auch einige Bei= ber unter ihnen; diese hatten sich die Backen mit Rothstein und Del geschminkt, die Lippen hingegen faben, vom Punktiren ober Tattowiren, welches bier zu Lande fehr Mode ift, gang schwarz= lich blau aus. Wir fanden, baß fie fast burchgangig, gleich ben Leuten in Dusky=Bai, bunne, frumme Beine, mit bicken Knieen hatten. Dies muß ohne Zweifel bavon herruhren, daß fie folche wenig gebrauchen, indem fie einestheils am Lande die mehrefte Beit unthatig liegen mogen, anderntheils aber in ben Canots ftets mit untergeschlagenen Fugen zu figen pflegen. Uebrigens waren fie von ziemlich heller Karbe, die ungefahr zwischen Di= ven = und Mahagonybraun bas Mittel halten mochte; dabei hatten fie pechschwarzes Haar, runde Gesichter, und vielmehr bicke, als platte Rafen und Lippen. Huch hatten fie schwarze Hugen, die oft lebhaft und nicht ohne Musbruck, fo wie ber ganze Dbertheil des Korpers wohl gebildet und ihre Gestalt überhaupt gar nicht widrig war. Unfere Matrofen hatten feit der Abreife vom Cap mit keinen Frauensperfonen Umgang gehabt; fie waren alfo febr eifrig hinter biefen ber, und aus ber Urt wie ihre Untrage auf= genommen wurden, fab man wohl, daß es hier zu Lande mit ber Reuschheit nicht fo genau genommen wurde, und bag bie Eroberungen eben nicht schwer fein mußten. Doch bingen bie Gunftbezeigungen biefer Schonen nicht blos von ihrer Reigung ab, fondern bie Manner mußten, als unumfchrankte Berren, zuerft barum befragt werben. War beren Einwilligung burch einen großen Ragel, ein Semb ober etwas bergleichen erkauft, fo hatten bie Frauenspersonen Freiheit mit ihren Liebhabern vorzunehmen was fie wollten, und konnten alsbann zusehen, noch ein Geschenk fur fich felbst zu erbitten. Ich muß indessen gestehen, bag ei= nige berfelben fich nicht anders, als mit bem außersten Wider= willen zu einem so schandlichen Gewerbe gebrauchen ließen, und die Manner mußten oft ihre ganze Autoritat anwenden, ehe fie zu bewegen waren, sich den Begierden von Kerlen preis zu ge= ben, die ohne Empfindung ihre Thranen sehen und ihre Weh= Flagen horen konnten. Db unsere Leute, Die zu einem gesitteten Bolk gehoren wollten und doch so viehisch sein konnten, ober jene Barbaren, die ihre eignen Weibsleute zu folcher Schande

zwangen, ben größten Abscheu verdienen? ist eine Frage, die ich nicht beantworten mag. Da die Neu-Seelander fanden, daß fie nicht wohlfeiler und leichter zu eifernem Gerathe kommen konnten, als vermitelft biefes niebertrachtigen Gewerbes, fo lie= fen sie bald genug im ganzen Schiffe herum, und boten ihre Tochter und Schwestern ohne Unterschied feil. Den verheiratheten Weibern aber, verstatteten sie, so viel wir sehen konnten, nie die Erlaubniß, sich auf ähnliche Weise mit unsern Matrosen abzugeben. Ihre Begriffe von weiblicher Keuschheit sind in dies fem Betracht fo febr von ben unfrigen verschieden, bag ein un= verheirathetes Madchen viele Liebhaber begunftigen kann, ohne baburch im minbesten an ihrer Ehre zu leiben. Sobald sie aber heirathen, wird die unverbruchlichste Beobachtung ber ehelichen Treue von ihnen verlangt. Da sie sich foldergestalt aus ber Enthaltsamkeit unverheiratheter Frauenspersonen nichts machen, fo wird man vielleicht benten, bag bie Bekanntschaft mit aus= schweifenben Europaern den moralischen Charafter biefes Bolfs eben nicht verschlimmert haben tonne: Allein wir haben alle Ur= fache zu vermuthen, daß sich bie Neu-Seelander zu einem ber= gleichen schandlichen Madchenhandel nur feitbem erft erniedrigt . hatten, als vermittelft bes Gifengeratbes neue Beburfniffe unter ihnen waren veranlagt worden. Nun diese einmal ftattfanden, nun erft verfielen fie, zu Befriedigung berfelben, auf handlun= gen, an bie fie zuvor nie gedacht haben mochten, und bie nach unfern Begriffen auch nicht einmal mit einem Schatten von Ehre und Empfindfamteit befteben tonnen.

Es ist Unglücks genug, daß alle unsere Entdeckungen so vielen unschuldigen Menschen haben das Leben kosten mussen. So hart das für die kleinen, ungesitteten Bolkerschaften sein mag, welche von Europäern aufgesucht worden sind, so ists doch wahrzlich nur eine Kleinigkeit im Bergleich mit dem unersetzlichen Schaden, den ihnen diese durch den Umsturz ihrer sittlichen Brundsähe zugefügt haben. Wäre dies Uebel gewissermaßen das durch wieder gut gemacht, daß man sie wahrhaft nühliche Dinge gelehrt, oder irgend eine unmoralische und verderbliche Gewohnheit unter ihnen ausgerottet hatte, so konnten wir und wenigstens mit dem Gedanken trosten, daß sie auf einer Seite wieder gewonnen hatten, was sie auf der andern verloren haben mochten. So aber besorge ich leider, daß unste Bekanntschaft den Eins wohnern der Süd-See durch aus nachtheilig gewesen ist; und

ich bin der Meinung, daß gerade diejenigen Bolkerschaften am besten weggekommen sind, die sich immer von uns entsernt geshalten und aus Besorgniß und Mißtrauen unserm. Seevolk nie erlaubt haben zu bekannt und zu vertraut mit ihnen zu werben. Hatten sie doch durchgangig und zu jeder Zeit in den Mienen und Sesichtszügen derselben den Leichtssinn lesen und sich vor der Liederlichkeit fürchten mögen, welche den Seeleuten überhaupt und mit Necht zur Last gelegt wird!

Man führte einige von diefen Wilben in die Cajute, wo fiche Berr Bodges angelegen fein ließ biejenigen zu zeichnen in beren Geficht ber mehreste Charakter war. Bu bem Ende gaben wir uns Mube fie auf einige Augenblicke lang zum Stillfigen zu bringen, indem wir ihnen allerhand Rleinigkeiten vorzeigten und zum Theil auch fchenkten. Vornehmlich befanden fich ei= nige bejahrte Manner mit grauen Ropfen, besgleichen etliche junge Leute barunter, in beren Physiognomien vorzuglich viel Musbruck war. Die lettern hatten ungemein ftraubiges und dickgewachsenes Saar, das ihnen über die Gefichter herabhing und ihr naturlich wildes Mussehen noch vermehrte. Gie waren fast alle von mittlerer Statur; und, fowohl ber Geftalt, als ber Farbe und Tracht nach, den Leuten in Duskn=Bai beinahe voll= tommen ahnlich. Ihre Rleidungen waren aus den Fibern ber Klachepflanze zusammengeflochten, aber nie mit Febern burchwebt, fondern an beren ftatt war ber Mantel auf ben vier Eden mit Studen von Sundefell befest, eine Zierrath die man in Dusty-Bai nicht haben konnte, weil es bafelbst feine Sunde gibt. - Mu= Berbem trugen auch die Leute, ber fpaten Sahreszeit wegen, in welcher bas Wetter schon kalt und regnigt zu werden anfing, fast beständig ihren Boahi=Boghi, welches ein rauher Mantel ift, ber als ein Bund zusammengewundenes Stroh vom Halfe über die Schultern herabhangt \*). Ihre übrigen Rleidungsftucke von Zeug waren gemeiniglich alt, schmußig und nicht so sein gearbeitet als sie in der Geschichte von Capitain Cooks voriger Reise beschrieben sind \*\*). Die Manner hatten das Haar nach= lafsig um den Kopf hangen; die Frauenspersonen hingegen tru= gen es furz abgeschnitten, und biefer Unterschied scheint burchge=

<sup>\*)</sup> S. hamfesmorthe Geschichte ber englischen Seereisen in 8. britzter Band, pag. 289. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Gben bafelbit.

hends bei ihnen beobachtet zu werben. Sie hatten auch ben Ropfput ober die Mute von braunen Febern, deren in Capitain Cooks voriger Reisebeschreibung erwahnt ift. Nachdem fie ein Paar Stunden an Bord gewesen, fingen fie an zu ftehlen und alles auf die Seite zu bringen, mas ihnen in die Sande fiel. Man ertappte einige, die eben eine vierstundige Sanduhr, eine Lampe, etliche Schnupftucher und Meffer fortschleppen wollten. Diefes Diebesftreichs wegen ließ fie ber Capitain gum Schiffe hinauswerfen und ihnen andeuten, daß fie nie wieder an Bord fommen follten. Gie fühlten vollkommen wie fehr ihnen eine folde Begegnung gur Schande gereiche, und ihr hitiges Tem= perament, bas feine Rrankung ertragen fann, gerieth baruber in Feuer und Flammen, fo bag ber eine fich nicht enthalten konnte von feinem Canot aus zu broben, als wolle er zu Gewaltthatig= keiten schreiten. Dazu kam es indeffen nicht, sondern am Abend gingen sie alle geruhig ans Land, und richteten, bem Schiffe gegenüber, aus Baumzweigen einige Butten auf, um die Racht barunter zuzubringen. Dierauf zogen fie bie Canots aufs Land, gunbeten ein Keuer an und bereiteten ihr Abenbeffen, bas aus einigen Fischen bestand, bie sie in ihren Sahrzeugen, nicht weit vom Ufer, mit befonderer Gefchicklichkeit in einem Reifennet ge= fangen hatten. Beibes, so wohl bas Ret als bie Urt sich deffelben zu bedienen, find in Coof's voriger Reife befchrieben \*).

Um folgenden Morgen fuhren wir, des schönen gelinden Wetters wegen, nach Long-Eiland, um nach dem Heu zu sehen, welches unsere Leute vor acht Tagen allba gemacht hatten. Auch wollten wir, in der Nachbarschaft eines daselbst besindlichen, aber verlagnen indischen Wohnplates, Gemüse für das Schiffsvolk einsammeln. Wir fanden bei dieser Gelegenheit wieder einige neue Pflanzen und schossen waren. Nachmittags gab der Capitain mehreren Matrosen Erlaubnis ans Land zu gehen, wosselbst sie von den Wilden allerhand Euriositäten einhandelten, und sich zu gleicher Zeit um die Gunst manches Mädchens bewarben, ohne sich an die ekelhafte Unreinlichkeit derselben im gezingsten zu kehren. Hätten sie indessen nicht gleichsam aller Empfindung entsagt gehabt, so würde die widrige Mode dieser Frauens-

<sup>\*)</sup> S. Samtesworthe Geschichte ber engl. Secreifen in 8. britter Bant, pag. 202.

personen, sich mit Der und Del die Backen zu beschmieren, sie schon allein von dergleichen vertrauten Berbindungen abgehalten haben. Außerdem stanken die Neu-Seelanderinnen auch dermassen, daß man sie gemeiniglich schon von weitem riechen konnte, und saßen überdem so voll Ungezieser, daß sie es oft von den Rleidern absuchten und nach Gelegenheit zwischen den Zähnen knackten. Es ist zum Erstaunen, daß sich Leute sanden, die auf eine viehische Art mit solchen ekelhaften Creaturen sich abzugeben im Stande waren, und daß weder ihr eignes Gefühl, noch die Neigung zur Reinlichkeit, die dem Engländer doch von Jugend auf beigebracht wird, ihnen einen Abscheu vor diesen Weibern erregte!

## Unde

## Haec tetigit, Gradive, tuos urtica nepotes?

Ehe sie an Bord zurückfamen, hatte eine von diesen Schonen einem Matrosen die Jacke weggestohlen und solche einem
jungen Kerl von ihren Landsleuten gegeben. Der Eigenthümer
fand sie in den Handen dieses lehtern und nahm sie ihm wieder ab. Dieser versehte ihm dagegen einige Faustschläge, die der Engländer jedoch nur für Spaß aufnahm; wie er sich aber umwandte und ins Boot steigen wollte, warf der Wilbe mit grogen Steinen nach ihm. Nun sing der Matrose Feuer, ging
auf den Kerl los, und sing auf gut englisch an, ihn tüchtig
zusammen zu boren. In einem Augenblick hatte der Neu-Seeländer ein blaues Auge und eine blutige Nase weg, und dem
Unsehen nach genug; denn er gab in vollem Schrecken das Treffen auf, und lief davon.

Capitain Coof hatte sich vorgenommen, alle mögliche Sorgsfalt anzuwenden, daß die europäischen Gartengewächse in diesem Lande fortkommen möchten. Er ließ zu dem Ende das Erdereich bestellen, streute allerlei Samen aus und versetzte nachher die jungen Pstanzen auf vier oder fünf verschiedene Stellen des Sundes. Einen dergleichen Fleck legte er am User von Longskiland an, einen andern auf dem Hippah-Felsen, zwei auf Mostue Uro, und zum fünsten hatte er einen ziemlich großen Platz im Hintergrunde von Ship-Cove, wo unsere Schiffe vor Unker lagen, ausgesucht. Er richtete hierbei sein vornehmstes Augensmerk auf nüsliches, nahrhaftes Wurzelwerk, vornehmlich auf

Kartoffeln, wovon wir das Gluck gehabt, einige frisch zu erhalzten. Auch hatte er verschiedene Arten von Korn, ingleichen große Bohnen, Faselbohnen und Erbsen ausgesäet, und sich die lehte Zeit unsers Hierseins über fast lediglich damit allein bez

fchaftiget.

Um 1. Junius kamen in der Fruhe verschiedene Canots mit Wilden zu uns, die wir noch nicht gesehen hatten. Ihre Fahrzeuge waren von verschiedener Große und drei derselben mit Segeln versehen, die man sonst eben nicht haufig unter ihnen antrifft. Das Segel bestand aus einer großen, dreieckigen Matte, und war auf einer Seite an dem Maste, auf der andern an einer Stange besestigt, welche beide unten in einem scharfen Winkel zusammenstießen und fehr leicht losgemacht und niebergelaffen werden konnten; ber obere ober breitere Theil bes Gegels war an bem Saum mit funf braunen Feberbufchen ausge= giert. Der Boden ber Canots bestand aus einem ausgehöhlten Baumftamm, die Seiten aber aus Brettern ober Planken. Bon biesen hatten sie immer eine auf die andere gesetzt, vermittels kleiner Locher durch Schnure von der Neu-Seelandischen Flachs pflanze fest zusammen gebunden, und hernach die Fugen mit der Wolle von Schiffeulen (typha latifolia) dicht verstopft. Es gab etsiche boppelte Canots darunter, das ift, zwei derselben ma-ren alsbann mit Querholzern und Stricken neben und aneinander befestigt, die übrigen, einfachen hatten einen fogenannten Ausleger (outrigger) ober ein schmales Bret, das an einer Seite bes Canots an Querholzer, parallel mit dem Fahrzeug befestigt war und dasselbe vor dem sonst allzu leichten Umschlagen sichern sollte. Alle diese Canots waren alt und schienen beinahe ausgebient zu haben, auch keines berselben so reich mit Schnigwerk und kunstlicher Arbeit geziert, als jene, welche Capitain Cook bei seiner ersten Reise an der nordlichen Insel dieses Landes, angetroffen und beschrieben hat; boch waren sie im Ganzen eben so gebaut und hatten z. B. burchgehends ein unformlich geschnitzetes Menschengesicht am Vorbertheil, hohe Hintertheile, ingleichen schafzespitzte Ruberschaufeln. Die Eigenthumer berselben brachten verschiebene von ihren Zierrathen zum Verkauf, die mehren= theils aus Stucken von grunem Lapis nephritieus geschnitten, und uns der Form nach zum Theil neu waren. Einige waren flach und hatten eine scharfe Schneibe, als Beil= oder Artklingen. Andere waren lang und bunn und dienten zu Ohrgehängen, wie=

ber andere waren zu kleinen Meißeln geschliffen und in holzerne Briffe gefaßt; und endlich noch andere waren mit vieler Muhe und Arbeit in die Form hockenbsigender Figuren geschnist, die zuweilen einer menfchlichen Gestalt etwas abnlich faben, und mit eingefetten, ungeheuer großen Mugen von Perlmutter verfeben zu fein pflegten. Diefen Bierrath, Tighi genannt, trugen fowohl Manner als Beiber, ohne Unterschied des Geschlechts, an einer Salsschnur, die auf die Bruft herabhing, und wir vermutheten, baß er eine ober die andere religiose Bedeutung haben muffe. Unter andern verkauften sie und eine Knieschurze, die aus bicht= geflochtnem Beuge verfertigt, mit rothen Febern befest, an ben Seiten mit weißem Sundefell verbramt und mit Seeohrmuscheln geziert war. Die Beiber follen bergeichen bei ihren Tangen tragen. Außerdem handelten wir auch eine Menge Fischangeln ein; diefe waren fehr unformlich aus Solz gemacht, und an ber Spige mit einem Stud ausgezachten Anochen verfeben, welches ihrer Ausfage nach Menschenknochen fein follte. Neben, bem Tighi, oder anstatt beffelben, trug mancher etliche Schnure von aufgereihten Menschenzahnen. Gie hielten folche aber keineswegs für fo unschatbar, als in Capitain Cooks voriger Reisebeschrei= bung angegeben wird; sondern verkauften sie gang gern gegen Eifengerathe ober andre Rleinigkeiten. Gie hatten eine Menge Sunde in ihren Canots und schienen viel auf diese Thiere zu halten, benn jeder hatte ben feinigen mit einer Schnur mitten um ben Leib angebunden. Es war eine langhaarige Urt mit zu= gefpitten Ohren, bem gemeinen Schaferhunde ober bes Grafen Buffon's chien de Berger fehr ahntich, und von allerhand Farben, namlich einige geflecht, einige fcmarz, andere wiederum gang weiß. Gie werden mit nichts als Rifchen gefuttert, und leben folglich in diefer Sinficht fo gut als ihre Berren, bagegen muß ihr Kleisch biefen hinwieder zur Speife, die Kelle aber zu mancherlei Bierrathen und Rleibungeftucken bienen. Wir fauften ihnen etliche ab, allein die Alten wollten nicht bei uns gebeihen, benn sie gramten sich und wollten nicht fressen; die Jungen hingegen gewöhnten fich febr bald an unsere Speisen. Bon ben Neu-Seelandern, bie mittlerweile ins Schiff gekommen waren, wurden verschiedene in die Cajute geführt, wo man ihnen einige Gefchenke machte; boch ließ nicht ein einziger bas Erstaunen, bas Nachbenken und bie Aufmerksamkeit blicken, welche man an unserm alten Freund in Dusky-Bai mahrgenommen hatte. Gi=

nige waren im Geficht auf eine sonderbare Weise mit tief ein= gerigten Schneckenlinien gezeichnet; und insbefondere maren biefe Merkmale bei einem langen, ftarken Mann von mittlerem Alter, nach einer gang. regularen Beichnung an ber Stirne, ber Dafe und dem Kinn so tief in die Haut eingeprägt, daß sein Bart der sonst sehr die und stark gewesen sein mußte, nur aus ein-zelnen zerstreuten Haaren bestand. Er hieß Tringho-Waya und fchien über die andern ein gewiffes Unfeben zu haben, bergleichen wir unter den fleinen Saufen, die bisher zu und gefommen ma= waren, noch nicht bemerkt hatten. Bon allen unfern Baaren tauschten sie am liebsten hemben und Bouteillen ein; aus lets tern machten fie fich besonders viel, mahrscheinlicherweise, weil fie zu Aufbewahrung fluffiger Dinge keine andere Gefaße haben als eine kleine Art von Calabaffen oder Kurbiffen (gourds), die nur in der nordlichen Insel machfen, aber schon hier, in Char-lotten-Sund nur in weniger Leute Banden waren. Gie suchten es immer fo einzurichten, daß fie bei feinem Taufch zu furg kamen und forderten fur jede Rleinigkeit, die fie ausboten, febr hohe Preise, ließen sich es aber nicht verdrießen, wenn man nicht so viel dafür geben wollte als sie verlangten. Da einige dieser Leute in besonders guter Laune maren, fo gaben fie uns auf dem Berbeck bes hintertheils einen Beiva oder Tang jum Be= sten. Bu bem Ende legten sie ihre bicken zottigen Dberkleider ab, und stellten sich in eine Reihe; alsbann fing ber eine an ein Lied anzustimmen, streckte babei wechfelsweise bie Urme aus und stampfte gewaltig, ja fast wie rafend mit den Fußen bagu. Die andern alle machten feine Bewegungen nach und wiederholten von Beit zu Beit die letten Worte feines Ge fanges; die man vielleicht als einen refrain ober Rundgefang anfeben muß. Wir konnten eine Urt von Gilbenmaß barin er= kennen, waren aber nicht gewiß, ob es gereimte Verse waren. Die Stimme des Vorsangers war schlecht genug, und die Meslodie seines Liedes hochst einfach, denn sie bestand nur in einer Abwechslung von etlichen wenigen Tonen. Gegen Abend gingen bie Indianer alle nach bem obern Ende bes Sundes, als woher fie gekommen waren, wieder zuruck.

Um folgenden Morgen begleiteten wir die Capitains Cook und Furneaur nach Oft-Bai und Gras-Cove, wosethst sie eine Bootsladung antiscorbutischer Krauter einzusammeln, und zugleich zum Besten bes Landes einen neuen Versuch zu machen gedache

ten. Wir hatten es und namlich, wie im vorhergehenden ge= melbet worden, bereits angelegen fein laffen, allerhand nugliches europaisches Rrauter = und Wurzelwerk hier anzupflanzen; nun= mehr aber wollten wir auch die Wildniffe mit Thieren zu berei= chern fuchen, die in ber Folge ben Gingebornen und auch funftigen Seefahrern zum Nugen gereichen konnten. In biefer 216= ficht hatte Capitain Furneaux bereits einen Eber und zwei Gaue in Canibal-Cove and Land und in Freiheit gefett, bamit fie fich bafelbft in den Waldern vermehren follten, und auch wir ließen es uns einen Bock und eine Biege koften, welche an einer oben Stelle in Dft-Bai jest ans Land gefest wurden. Man hatte biefe Gegenden vor andern hierzu ausgewählt, weil unfere neuen Colonisten, bem Unschein nach, hier vor ben Einwohnern am ficherften fein konnten, als welches die einzigen Feinde find, vor benen sie sich zu fürchten haben. Es war namlich nicht zu vermuthen, bag bie unwiffenden Reu-Seelander Ueberlegung genug haben wurden, um einzusehen, was fur Rugen ihnen aus ber ungestörten Bermehrung biefer nutlichen Thiere zuwachsen konnte. - In der Gegend von Gras-Cove erblickten wir ein großes Thier im Baffer, welches, ber Grofe nach zu urtheilen, ein Seelowe fein mochte; boch konnten wir ihm nicht nahe genug kommen, um es zu schießen und zu untersuchen. Ift es aber wirtlich ein Seelowe gewesen, so war vermittels dieses Thieres und einer kleinen Art von Fledermausen, die wir in den Waldern angetroffen hatten, besgleichen mit Inbegriff bes hiefigen gahmen hundes, die Lifte der Neu-Seelandischen Saugethiere nunmehr schon bis auf funf Geschlechter angewachsen; und viel boher burfte fich die Bahl berfelben wohl überhaupt schwerlich belaufen, ja bei allen kunftigen Untersuchungen vielleicht nicht einmal ein einziges neues mehr zu entbecken übrig fein. Nachdem wir weit und breit im Balbe herumgestreift, und nicht nur einen ziemli= chen Vorrath von wilbem Gellern und Loffelkraut zusammenges bracht, sondern auch abermals etliche neue Pflanzen und Bogel gefunden hatten, fo fehrten wir fpåt an Bord gurud.

Um 3. Junius wurden einige Boote nach Long-Eiland geschickt, um von dort her das Heu an Bord zu holen; und da nunmehr die Schiffe in segelsertigen Stand gesetzt, Holz und Wasser eingenommen, auch das Volk, vermittels der hiesigen gesunden Krauterkost ganz erfrischt war, so hinderte uns nichts mehr, bei erster Gelegenheit abzusegeln. Eins von unsern Boos

ten sah, als es auf bem Ruckwege nach bem Schiffe begriffen war, ein großes doppeltes und noch ein einfaches Canot, in welchem ungefähr funfzig Mann sein mochten. Beibe Fahrzeuge machten sogleich Jagd auf das Boot, da aber unstre Leute nicht bewaffnet waren, so spannten sie ein Segel auf und befanden sich bald so weit von den Neu-Seelandern, daß diese das Nachssehen aufgaben und nach Ost-Bai umkehrten, woher sie gekommen waren. Wir können zwar nicht behaupten, daß sie seindsetige Absichten gehabt, allein es ware doch der Klugheit nicht gemäß gewesen, wenn es die Unfrigen gleichsam hatten darauf ankommen lassen wollen, unter eine ungleich überlegene Unzahl von Leuten zu gerathen, die ohne Ueberlegung und Billigskeit, immer nur nach Instinkt und Sigensinn zu Werke gehen.

Um folgenden Morgen, als ben 4. Juni liegen wir die St. Georgen-Flagge, Fahnen und Wimpel weben, um ben Geburtstag Gr. Majeftat bes Konigs mit ben zur Gee gewohnlis chen Feierlichkeiten zu begehen. Die indianische Familie, beren Namen ich oben angegeben und die nunmehr fehr bekannt mit uns geworden war, weil sie ihren Wohnplat unweit bem Schiffe in einer Bucht aufgeschlagen hatte, fam heute fehr zeitig an Borb. Mis wir uns mit ihnen im Steuerraum eben jum Frubftuck niebergefett hatten, melbete ein Officier bem Capitain, baß fich von Rorden her ein großes doppeltes und fark bemanntes Ca= not nahere. Wir machten und alfo aufs Berbeck, und fanden bag es ungefahr nur noch einen Buchfenschuß von uns fein mochte und mit acht und zwanzig Mann befett mar. Gie ru= berten bei ber Abventure vorbei und auf unfer Schiff gu, ver= muthlich, weil fie aus der Große beffelben ichloffen, daß bies bas Sauptschiff fein muffe. Die Indianer, welche fich bei uns an Bord befanden, behaupteten, daß die Neuankommenden feind= felige Ubfichten gegen uns hatten; und wollten beshalb, bag wir auf fie feuern follten. Ja Towahanga, bas Dberhaupt biefer Familie, fprang auf ben Gewehrkaften, ber auf bem Sintertheil bes Berbedes ftanb, ergriff einen Prugel, machte eine Menge Eriegerifcher und bedrobender Stellungen bamit, und fing alebann an mit vieler Seftigkeit, jeboch in einem feierlichen Tone gegen fie berabzureben; zu gleicher Beit ichwenkte er, gleichfam beraus= forderungeweise, ein großes Beil von grunem Reu-Seelandischen Stein um ben Ropf, bas wir vorher noch nie bei ihm gefeben hatten. Mittlerweile kam bas Canot bicht heran, achtete aber

im geringsten nicht auf unfern Freund und Borredner, baber wir ihn auch baten, daß er es gut fein laffen und ftill fcmei= gen mochte. Zwei Leute, bie von einer fchonen Statur maren, standen aufrecht, der eine auf dem Bordertheil, der andere in ber Mitte bes Canots; die übrigen aber fagen alle. Der erftere hatte einen burchaus schwarzgefarbten Mantel an, ber aus bickgewirktem Beuge gemacht und felberweise mit viereckigen Studen von Sundefell befett war. Er hielt eine grune Reu = Seelandi= iche Klachspflanze in der hand und ließ von Zeit zu Zeit einzelne Borte von fich horen. Der andre aber hielt eine vernehmlich articulirte, laute und feierliche Unrebe, wußte auch feine Stimme auf eine fehr mannigfaltige Weife bald zu erheben, bald finken zu lassen. Mus bem verschiedenen Tone, in bem er sprach, und aus ben Bewegungen, womit er feine Rebe begleitete, fchien er wechselsweise zu fragen, zu prahlen, zu broben, berauszufodern und bann uns wieder gutlich zuzureben. Buweilen blieb er eine lange Weile in einem gemäßigten Tone, mit einem Male aber ward er wieder ungewohnsich laut und schrie fo heftig, daß er hernach gemeiniglich eine fleine Paufe machen mußte, um wieber zu Athem zu fommen. Go balb er mit seiner Rebe fertig war nothigte ihn ber Capitain an Bord zu kommen. Anfanglich fchien er unschluffig und besorgt zu fein, boch mahrte es nicht lange, fo gewann feine naturliche Dreiftigkeit bie Dberhand über alles Mißtrauen und er kam zum Schiff herauf. Alle feine Leute machten es bald ebenfo und ein jeder von ihnen begrufte, fo wie er an Bord kam, die bei uns befindliche indianische Fa= milie, bem Landesgebrauch nach, burch gegenfeitiges Uneinander= halten ber Nafen, ober, wie unfere Matrofen fich auszudrucken beliebten, fie nafeten fich untereinander; eben biefe Ehre ließen fie auch und widerfahren, fo. viel unferer auf dem Berbeck waren. Man nothigte hierauf bie beiden Sprecher, als bie Sauptpersonen in Die Cajute. Der zweite, welches ber eigentliche Redner war; hieß Teiratu, und gehorte feiner Aussage nach, auf ber nordlichen Infel biefes Landes, Thira-Bhittie genannt, Bu Saufe. Sie fragten fogleich nach Tupana, und als man ihnen fagte, daß er nicht mehr am Leben fei, schienen fie gleich ben vorerwahnten Indianern, gang betrubt barüber, fprachen auch gleich jenen einige Worte in einem traurigen und flagenden Tone her. Go fehr hatte sich biefer Mann burch feine Naturgaben und burch feine Leutseligkeit ber Achtung und Liebe biefes un=

wissenden und rohen Bolkes empfohlen. Vermuthlich wurde es ihm auch viel eher als irgend einem von uns gelungen sein, dieser Nation mehr Gultur zu geben, weil er, nehst einer gründelichen Kenntniß der Landessprache, zugleich mehr Unalogie mit ihrem Genie und Begriffen besaß als wir Europäer. Uns hinzbert in diesem Geschäft der allzu große Abstand, der sich zwisschen unsern weit ausgedehnten Kenntnissen und den gar zu einzgeschränkten Begriffen dieses Bolkes befindet, und wir wissengleichsam nicht, wo wir die Glieder zu der Kette hernehmen solzlen, die ihre Einsichten mit den unstrigen vereinigen könnte.

Teiratu und feine Begleiter waren eine großere Urt von Leuten, als wir bisher in Neu-Seeland gefehen hatten. Reiner unter ihnen war von kleiner, und viele von mehr denn mittle= rer Statur. Much maren ihre Kleibungen, Schmuck und Waffen reicher, als fie bei ben Ginwohnern von Charlotten = Sund zu fein pflegten, und ichienen eine Urt bes Wohlstandes und Ueberfluffes anzuzeigen, bergleichen wir hier zu Lande noch nirgende bemerkt hatten. Unter ihren Aleibungeftucken waren ei= nige Mantel burchaus mit Sunbefell gefuttert. Auf biefe fchie= nen fie befonders viel zu halten, und in der That hatte ein fol: cher Pelz nicht nur ein stattliches Unfeben, sondern er mochte ihnen auch, bei dem kalten Wetter, das sich jest empfinden ließ, gute Dienste leiften. Unter ihren ubrigen, aus ben Fasern bes Neu-Seelanbifchen Flachses (Phormium) verfertigten Reibern, gab es viele gang neue mit bunten, eingewirkten Ranbern verzierte. Diese Rander waren roth, schwarz und weiß, aber alles mal nach einem so regularen Muster gearbeitet, daß man sie füglich fur bas Werk eines weit cultivirtern Bolkes hatte halten konnen \*). Die schwarze Farbe ihrer Zeuge ist so acht und bauerhaft, baf fie die Aufmerkfamkeit ber englischen Manufacturiften verbient, benen es bis jest noch an einer bauerhaften Farbe biefer Urt fur Stoffe aus bem Pflanzenreiche fehlt. Blos un= fre mangelhafte Renntnig ihrer Sprache hinderte uns hieruber naheren Unterricht von ihnen zu erlangen. Ihre Meibung ift eine Urt von Mantel, ber aus einem vieredigen Stud Beug beftehet. Die beiben oberften Enden beffelben binden fie vorn auf der Bruft, entweder mit Bandern ober ftecken folche mit eis ner Rabel von Knochen, Fischbein ober grunem Stein, gufam=

<sup>&#</sup>x27;) hamtedworths Gefch, der engl. Scercifen S. B. III. Seite 292.

men. Ungefahr in ber Mitte bes Mantels ift ein Gurtel von bichtgeflochtenem Grafe, innerhalb befestigt, ber mitten um ben Leib gebunden werben kann, fo bag ber Mantel alsbann auf ben Buften fest anliegt und bie unteren Enden bis gegen bie Anie, manchmal auch wohl bis auf die Waben herabhangen \*\*). Unerachtet fie, bem Meugern nach, fo viel vor ben Ginwohnern von Charlotten = Sund voraus hatten, fo waren fie benfelben boch in ber Unreinlichkeit vollkommen ahnlich, bergeftalt, bag bas Ungeziefer haufenweise auf ihren Kleibern herum froch. Das Saar trugen fie, bem Landesgebrauche nach; mitten auf bem Ropfe zusammen gebunden, mit Fett eingeschmiert und mit wei= fen Febern besteckt; auch hatten einige große Ramme von Ball= fischknochen hinter bem Saarschopfe eingesteckt, die gerade in bie Sohe ftanden. Diele von ihnen waren im Geficht mit fchnecken= formigen Linien punctirt, und einige auch mit rothem Deer und Del geschminkt, wie fie benn burchgehends einen großen Gefallen baran hatten, wenn wir ihnen etwas rothes auf bie Backen fcmierten. Gie fuhrten einige fleine Calabaffen bei fich, in welchen bas Del befindlich war, womit sie sich einzubalsamiren pflegen; ob biefes aber aus bem Pflanzen = ober Thierreiche fein mochte, konnten wir nicht herausbringen. Alle Gerathschaften, bie sie bei sich führten, waren ungemein zierlich geschnitt und überhaupt mit großem Fleiße gearbeitet. Sie verkauften uns ein Beil, deffen Klinge aus bem feinften grunen Talksteine beftand und einen mit burchbrochner Arbeit uberaus kunflich verzierten Stiel hatte. Huch fanden wir einige mufikalische Inftrumente bei ihnen, namlich eine Trompete ober vielmehr ein holzernes Rohr, bas vier Fuß lang und ziemlich bunn war. Das Mundftud mochte hochstens zwei, und bas außerste Ende ungefahr funf Boll im Durchschnitt halten. Gie bliefen bamit immer in einer= lei Ton, ber wie bas raube Bloken eines Thieres klang, boch mochte ein Walbhornist vielleicht etwas mehr und besseres barauf haben herausbringen konnen. Gine andre Trompete war aus einem großen Tritonsborn (murex Tritonis) gemacht, mit funftlich ausgeschnittem Solz eingefaßt, und an bemjenigen Enbe, welches jum Munbftud bienen follte, mit einer Deffnung verfe=

<sup>\*)</sup> Mit dieser Beschreibung vergleiche man die Figur eines so gefleibeten Neu-Seelanders in Sawkesworths Geschichte ber engl. Seereisen, 8. dritter Band, Seite 290.

hen. Ein schrecklich blokender Ton war alles was fich heraus: beingen ließ. Ein brittes Instrument, welches unsere Leute eine Flote nannten, bestand aus einem hohlen Rohr, das in der Mitte am weitesten war und in dieser Gegend, desgleichen an beiben Enden eine Deffnung hatte. Dies und das erste Instrument waren beide, der Lange nach, aus zwei hohlen Stucken von Solk zusammengesett, bie eins fur bas andre fo eben gu= recht geschnitten waren, baß sie genau auf einander paßten und eine vollkommne Rohre ausmachten. Das doppelte Canot, in welchem sie zum Theil gekommen waren, schien noch neu und ungefahr 50 Fuß lang zu sein. Sowohl bas vordere Enbe, als bas hohe Hintertheil waren kunftlich durchbrochen und mit schneckenformigen, eingeschnittenen Zugen verziert, so wie sie in ber Beschreibung von Capitain Cooks voriger Reise abgebildet und beschrieben sind. Ein ungestaltes Ding, an welchem man mit vieler Muhe eine Aehnlichkeit mit einem Menschenkopfe entbecken konnte, war mit ein Paar Augen von Perlmutter und mit einer langen Bunge verfehen, Die aus bem Rachen heraus= hing; biefer Bierrath machte bas außerfte Ende bes Borbertheils wing; dieser Vierrath machte das außerste Ende des Vordertheils aus. Dergleichen Figuren bringen sie zur Verzierung überall an, vornehmlich an solchen Geräthschaften, die sich auf Krieg und Wassenrüstung beziehen. Vermuthlich hat die hier zu Lande durchgehends übliche Gewohnheit, den Feind durch Ausstreckung der Junge zu schimpfen und auszusordern, zu so häusiger Abbildung solcher Frazengesichter Gelegenheit gegeben. Man sieht bergleichen nicht nur am Vordertheil ihrer Kriegscanots und an den Kriffen ihrer Straiebre sondern sieht von der kriffen sieht van der kriffen sieht van ben Griffen ihrer Streitarte, sonbern fie tragen solche auch an einer Schnur um ben Sals auf ber Bruft hangend; ja fie schnitzen sie sogar auf die Schopfschaufeln und an die Ruber, womit sie ihre Canots fortarbeiten.

Sie verweilten nicht lange bei uns an Bord, benn ba es anfing fehr windig zu werden, so gingen sie insgesammt wieder in ihre Fahrzeuge und ruderten nach Motu-Aro uber. Um Mittagezeit ließ fich auch ber Capitain in Begleitung einiger Offis ciere nach biefer Infel überseten, und fand baselbst fieben Canots auf ben Strand gezogen, in welchen ungefahr neunzig Inbianer hier angekommen waren. Man fah sie sammtlich bes schäftigt sich hutten zu machen, und sie nahmen unfre Leute mit allen erfinnlichen Freundschaftsbezeugungen auf. Der Capitain erwiederte folde burch Austheilung von mancherlei Gefchen=

fen, barunter fich auch vergoldete Eupferne Medaillen befanden, bie einen und breiviertel Boll im Durchschnitt bick, und gum Unbenfen biefer Reife waren geschlagen worben, bamit fie unter Die verschiedenen Boller ausgetheilt werden follten, welche wir auf biefer Reife antreffen wurben. Auf einer Ceite fab man das Bruftbild des Konigs mit der Inschrift: George. III. KING. OF. GREAT. BRITAIN. FRANCE, AND. IRELAND. Muf der andern Seite zwei Kriegsschiffe mit der Beischrift ihres Namens RESOLUTION. und ADVENTURE. und unten im Abschnitt war zu lesen: sailed. from. England. march. mdcclxxii. \*). Von bergleichen Schauftuden waren auch unter bie Ginwohner von Dusky = Bai, besgleichen hier in Charlotten = Sund bereits etliche ausgetheilt worden. Die große Ungahl von Indianern, welche unfre Leute hier beifammen fanden, verschaffte ihnen eine gute Gelegenheit gegen Gifen, Beug und Glas-Corallen, eine große Menge von Waffen, Gerathschaften, Kleibern und Bierathen einzutaufchen, von welchen allen biefe Reu = Geelander ungleich mehr befagen, als wir fonft bei ihren Landsleuten anges troffen hatten. Der Capitain und feine Gefellschaft bemerkten, bag Teiratu der Befehlshaber aller biefer Leute fein muffe, benn fie bezeigten ihm burchgehends viel Ehrfurcht. Bas es aber mit biefer Urt von Dberherrschaft eigentlich fur Bewandtniß habe, konnte man nicht ausfindig machen. Leute von Jahren pflegen sie burchgehends in Ehren zu halten, mahrscheinlicher Weise ihrer langen Erfahrung wegen; allein bies fonnte bier ber Fall nicht fein, benn folche Unfuhrer, bergleichen uns Teiratu einer zu sein bunkte, find starke, muntre Leute, in ber Blute ber Jahre. Bielleicht wissen aber bie Reu-Seelander, so gut als die nordamerikanischen Wilben, daß bei Entstehung eines Rrieges ein großer Saufe von Menfchen einen Unfuhrer haben muß, auf beffen großere Gefchicklichkeit und Talente bie andern ihr Bertrauen und Soffnung fegen konnen, und zu einem folchen Posten taugen bann freilich feine anbre ale bergleichen junge Leute, die noch Feuer haben. Je mehr wir die friegerische Deigung biefer Nation und bie vielen fleinen Parteien erwagen, worin fie getheilt find, besto nothwendiger scheint uns diese Urt

<sup>\*)</sup> Die Admiralität wollte anfänglich, daß beide Schiffe schon im Marz segeln sollten, doch geschach es erft im Junius, weil man mit der Xusrustung nicht eher sertig werden konnte.

von Regierungsform ju fein. Gie muffen ohne Zweifel erfah= ren ober eingesehen haben, daß die Sahigkeiten eines Unführers nicht erblich find, und folglich vom Bater nicht allemal auf ben Sohn gebracht werben; vielleicht haben fie auch Beweise unter fich erlebt, bag erbliches Regiment naturlicher Beife gum Defpotismus führt.

Capitain Cook furchtete, bag bie Indianer unfern auf biefer Insel angelegten Garten finden und aus Unwissenheit ver-muften mochten. Er führte also den Besehlshaber Teiratu selbst dahin, zeigte ihm alle die verschiedenen Pflanzen, besonders aber bie Kartoffeln. Diese schien der Wilbe sehr hoch zu schähen, und er kannte sie ohne Zweifel schon, weil ein ahnliches Ge-wachs, namlich die virginische suße Kartoffel (convolvulus batatas) in einigen Gegenden ber nordlichen Infel, auf welcher er zu Saufe gehorte, gebauet wird. Er verfprach bem Capitain auch, daß er den Garten nicht vernichten, sondern alles unan-gerührt wolle stehen, wachsen und sich vermehren lassen; mit biefer Abrede schieden fie von einander. Cobald ber Capitain auf unfer Schiff zurudgekommen mar, gaben die Seefoldaten, zur Ehre bes Roniglichen Geburtsfestes, drei Salven, und unfer Seevolt machte ein breimaliges Buggab!

Nachmittags ward der Wind fehr frifch und hielt die fol-genden Tage mit gleicher Beftigkeit an, fo daß wir bis zum 7. liegen bleiben mußten; alsdann aber hoben wir am Morgen ben Unker und segelten nebst der Adventure aus Ship=Cove ab. Unfer bisheriger Aufenthalt in Charlotten = Sund war unsern Leuten so wohl bekommen, daß sie jest wieder vollig so gesund waren, als bei der Abreise aus England. In unserm Schiffe hatten wir nur einen einzigen Kranken, einen Seefoldaten, ber feit ber Abreife von England immer fcwindfuchtig und mafferfüchtig gewesen war.

Property and the second second second

## Siebentes Capitel.

Reise von Neu = Seeland nach D = Tahiti.

Machmittags gelangten wir in Cooks=Straße\*), liefen felbige nach Guben zu herab, und hatten nun ben unermeglichen Dcean vor une, ber unter bem Ramen ber Gubfee bekannt ift. Diefes große Meer war bemjenigen Theile nach, ber unter bem glucklichern warmen Simmeleftriche belegen ift, bereits vielfaltig burchschifft worden; die kaltern Gegenden ober die fogenannten mittlern Breiten hingegen, hatte vor Capitain Cooks erfter Reife, in ber Endeavour, bas ift, bis im Jahr 1770, noch kein euro-paischer Seefahrer zu untersuchen gewagt. Gleichwohl glaubte man burchgehends, baf in felbigen ein großes Land liegen muffe, und die Erbbeschreiber, die es in ihren Landkarten bas fubliche feste Land (Terra australis) nannten, hielten bafur, baß auf ber Westseite Neu-Seeland, auf der Ostseite aber ein Strich Landes, der dem Borgeben nach gegen Amerika hin follte ent= beckt worden fein, die Ruften beffelben ausmachten. Da aber Capitain Cook auf feiner vorigen Reife gefunden hatte, daß Reu-Seeland nichts mehr als zwei große Inseln waren, und baß auch weber gegen Often, nach Umerika hin, noch bis zum 40ften Grabe gegen Suben herab, Land vorhanden fei; fo mar bas Gubland feitbem ichon in engere Schranken gebracht; boch waren auch diese immer noch ansehnlich und weitlauftig genug, um die Aufmerksamkeit funftiger Seefahrer zu verdienen. Wir follten ben nun noch unerforschten Theil biefer Gee befahren. und ftanden jest, unerachtet es mitten im Winter war, in Begriff, zwischen bem 50. und 40. Grade sublicher Breite, auf die Entbedung neuer Lander, nach Often bin, aus zu geben. Biele unfrer Mitreisenden unternahmen diese gefahrliche Reise mit ber gewiffen Zuversicht, baf wir bie Ruften biefes Gublanbes bald finden, und bag bie Neuheit und Nutbarkeit felner Da=

<sup>\*)</sup> Die Besiger von hamkesworths Geschichte ber englischen Seereissen werden bei dieser und ähnlichen Stellen, die in mehrgebachtem Werk besindlichen Karten mit Rugen zu Rathe ziehen.

turproducte uns für alle beshalb ausgestandene Muhe und Gefahren reichlich belohnen wurde. Capitain Cook aber und verschiedene andere, die nach dem Erfolge der vorigen Reise und
nach dem was sie auf der jezigen bereits erfahren und beobachtet
hatten, urtheilten, machten sich wenig Hoffnung neue Lander zu
entbecken, ja sie zweiselten sogar, daß es überhaupt ein solches
Südland ache.

Um folgenden Morgen um acht Uhr waren wir noch in ber Munbung ber Strafe und hatten bie hohen mit Schnee bebeckten Berge ber sublichen Insel noch immer im Geficht. Die= fes mintermäßigen Unsehens unerachtet war in unfrer niebri= gern Utmosphare bas Wetter hell und fo gelinde, bag bas Ther= mometer im Schatten auf 51 Grad fand. Große Buge von verschiedenen Wallfischarten gingen beim Schiff vorbei; fie maren mehrentheils gang schwarz und hatten einen weißen Fleck vor ber hintersten Ruckenfinne. Wir feuerten auf sie, und trafen einen so nachbrucklich am Ropf, daß er nicht weiter tauchen konnte, sondern auf der blutgefarbten Oberflache des Baffers gewaltig um fich zu ichlagen anfing. Er ichien ungefahr neun Fuß lang zu fein, war schlank von Rorper, hatte aber einen stumpf geformten Ropf, baher ihn unfre Matrofen botle-nose nannten. Diefen Namen fuhrt aber beim Dale ein gang an= derer Fisch, namlich ber Butskopf ober Schnabelwallfisch (bea-ked-whale), bessen Rase einem Bouteillenhalse ahnlich sieht \*). Weil wir bamale eben fo guten Wind hatten, bag wir in einer Stunde brei und eine halbe englische Meile fegelten, fo hielt es ber Capitain nicht der Muhe werth beilegen zu laffen um ben tobten Fisch einzunehmen. "— Als heute zu Mittage ber Ca-pitain und der Ustronom die Langenuhren aufziehen wollten, war niemand vermögend die Spindel an Herrn Arnolds Uhr umzubreben, und also mußte man sie ablaufen laffen". -

So balb wir bas kand aus bem Gesicht verloren hatten, schwärmte eine unendliche Menge von Albatrossen, von drei verschiesbenen Arten, um uns her. Die gemeinste ober größte Art war von unterschiedlichen Farben, die wir ihrem verschiedenen Alter zuschrieben. Die altesten waren fast ganz weiß, die jungern etwas mehr braun gesprenkelt, die jungsten aber ganz braun.

<sup>\*)</sup> Pennant's British Zoology B. III. S. 53. ber neuen vermehrten Edition in Quart, von 1776.

Einige unserer Matrofen, die ehemals auf Offindienfahrern gebient hatten, versicherten ihre Rameraden, daß eine Reise nach Dftindien, in Bergleich ber Duhfeligkeiten, welche wir auf biefer hier auszustehen hatten; fur gar nichts zu rechnen mare. Sie erzählten hierauf wie gut und bequem fiche unter andern bie Capitains auf bergleichen Reifen zu machen pflegten, und nach mancher Unefbote und Spotterei baruber, geriethen fie end= lich auf ben narrifchen Ginfall, bag bie abgeschiebenen Geelen aller biefer Capitains, jur Strafe fur ihre ehemalige uppige Le= benfart zur See, bier in biefe Albatroffe mandern mußten, und nun auf die Gubfee gebannt waren, vor ber fie fich bei ihren Lebzeiten wohl zu huten gewußt hatten. Sier mußten fie fich nun, ftatt ihres vorigen leberfluffes, farglich genug behelfen und waren nun endlich ein Spiel bet Sturme und Wellen, bie fie fich fonft in ihren Cajuten nicht viel hatten anfechten laffen. Diefer Ginfall ift wibig und poetifch genug, um zu Bestätigung deffen zu bienen, was ich schon weiter oben, von ber originellen

Laune ber Seeleute, gefagt habe.

Die Officiere, benen nach ber Neu = Geelanbischen frischen Rost bas eingesalzene Fleisch noch nicht wieder schmecken wollte, ließen ihren fcmargen Sund, beffen ich oben ermahnt habe, ab= fchlachten, und schickten bem Capitain die Balfte bavon. Wir ließen die Reule braten und fpeiften foldergeftalt heute zum er= ften Male Sundefleisch. Es schmedt vollkommen wie Sammel= fleisch, so daß nicht ber geringste Unterschied zu bemerken war. In unfern kalten Landern, wo Fleischspeisen fo ublich find, und wo es vielleicht des Menschen Natur ober unumganglich nothig ift von Fleisch zu leben, ist es mahrlich sonderbar, bag man ei= nen judischen Abscheu gegen Sundefleisch hat, ba boch bas Fleisch von dem unreinlichsten aller Thiere, namlich vom Schweine, ohne Bebenken gegeffen wird. In Betracht feiner fchnellen und baufigen Bermehrung, Scheint die Ratur ben Sund ausbrucklich ba= ju geschaffen zu haben, bag er uns zur Speife bienen follte. Man konnte vielleicht beforgen, daß es uns, wegen ber naturlis chen Fähigkeiten unfrer hunde, schwer ankommen mochte, fie umzubringen und zu effen. Allein in bem Kall bebenkt man nicht, daß ihre großen Fahigkeiten und ihre Unhanglichkeit an und blod Folgen ber Erziehung find, die wir an fie wenden! In Neu-Seeland, und, wie altere Geefahrer melben, auch in ben Infeln der Gudfee, zwischen den Wendezirkeln, find die Sunde

bas bummste und einfaltigste Thier, bas man sich vorstellen kann. Sie scheinen basebst um nichts kluger und gelehriger zu sein als unsere Schase, die man für Sinnbilder der größten Einfalt und Dummheit gelten läßt. In Neu-Seeland werden sie mit Fischen gefüttert; in den andern Inseln mit Früchten und Kräutern. Vielleicht verändert beides ihre natürliche Unlage, vielleicht bringt auch die Erziehung neue Instincte hervor. Die Neu-Seelandischen Hunde kriegen was von ihrer Herren Mahlzeiten übrig bleibt, mithin auch andere Hundeknochen abzunagen, und so werden die jungen Hunde, von klein auf, Cannibalen. Wir hatten einen jungen Neu-Seeländischen Hund an Bord, der, wie wir ihn kauften, wohl noch nichts als Muttermilch geschmeckt hatte, gleichwohl fraß er von dem heutigen Hundebraten, das Fleisch so gut als die Knochen, mit großer Gierigkeit, das hingegen andere, von europässcher Art, die wir vom Cap mitgenommen, beides nicht anrühren, geschweige denn fressen mochten.

Bis jum 16. feuerten wir immer fuboftwarts und waren ftete von Sturmvogeln und Albatroffen, zuweilen auch wohl von einzelnen grauen Mewen, (larus catarractes) umgeben, und große Saufen von Seegras fcmammen vielfaltig in ber See. Allein an alles dies waren wir schon zu fehr gewöhnt, als daß wirs hatten wagen follen einige Folgerungen baraus herzuleiten. Das Thermometer, beffen Standpunkt allemal bes Morgens um 8 Uhr beobachtet wurde, und welches bei unfrer Ubreise von Neu-Seeland 51 Grad angezeigt hatte, fiel, in eben dem Vershältniß als wir gegen Suben herab gingen, auf 48, zuweilen auch auf 47. Doch muß ich sagen, daß Wärme und Wetter überhaupt sehr veränderlich waren. Daher kam es, daß wir alle Tage, und gemeiniglich bes Morgens, Regenbogen ober wenig= ftens Stude bavon auf bem Borizont zu fehn bekamen. Much der Wind war bisher immer fehr abwechfelnd und lief rund um den Compas von Westen über Norden nach Often und fo mei= ter, boch kam er bie mehrefte Beit aus Dften, welches wir nicht nur keineswegs erwartet hatten, fondern auch ubel bamit zufrie-ben waren, weil er uns solchergestalt gerade entgegenblies und überbem gemeiniglich mit Nebel, Regen und hochlaufenben Bellen begleitet zu sein pflegte. Nachdem wir 46 Grad 17 Mis nuten sublicher Breite erreicht hatten, steuerten wir, so weit ber Bind es gestatten wollte, nach Nord-Oft.

Um 23. waren Wind und Wetter gelinde. Capitain Fur-

neaux machte fich biefes und die Nachbarschaft beiber Schiffe zu Nut, um zu uns an Bord zu kommen und mit uns zu fpeisen. Er berichtete dem Capitain, daß seine Leute sich noch wohl befanden, einen ober zwei Mann ausgenommen, welche von ihrem Umgange mit ungefunden Frauensperfonen eckelhafte Nachwehen ausstehen mußten. Diese Nachricht war uns infofern sehr unangenehm, weil man baraus abnehmen konnte, baß jene hafliche Krankheit auch Neu-Seeland schon erreicht hatte, benn nirgends sonst konnten bie Leute angesteckt worden fein. In Betracht ber schrecklichen Folgen, welche bies verberbliche Uebel auf die Reu = Seelander bringen mußte, hielten wir es ber ernsthafteften Untersuchung werth, ob, und bei welcher Gele= genheit fie es wohl von Europaern hatten bekommen tonnen? Der erste Entbecker des Landes, Abel Janken Tasman, kam im Jahre 1642 dahin: Er hatte aber mit den Einwohnern nicht ben minbesten freundschaftlichen Umgang, ja es ist mahrschein= lich, bag nicht ein einziger von feinen Leuten am Lande gewesen ift. Capitain Coof war ber nachfte Geefahrer, ber nach biefer Beit Neu-Seeland befuchte, ob er gleich langer als hundert Sahre hernach, namlich erst in den Jahren 1769 und 1770 an den Ruften beffelben anlangte. Er kam bamals, in feinem Schiff Enbeavour, von D-Tabiti und ben Societatsinfeln, wo verschiebene seiner Leute waren angestockt worden. Da er aber auf ber Ueberfahrt von biesen Inseln nach. Neu-Seeland fast zwei Monate unterwegens blieb, fo hatte ber Chirurgus Beit gehabt, bie Leute ganglich zu beilen und bei ber Unkunft auf biefer Rufte versicherte er ben Capitain ausbrucklich, bag bei keinem biefer Rranken bie geringfte Spur bes Uebels mehr zu merten fei. Dem ungeachtet gebrauchte Capitain Cook die Borficht, niemansben ans Land geben zu laffen, der unter ber Cur gewesen war, aus Beforgniß, daß er vielleicht noch verborgene Ueberrefte biefes ansteckenden Uebels im Korper haben konnte; ja um alle Mog= lichkeit abzuschneiben, daß biefe Seuche einem schulblofen Bolfe mitgetheilt murbe, burften auch schlechterbings feine Frauensper= fonen an Bord kommen. Der britte Europäer, welcher Neu-Seeland besuchte, war ein französischer Seefahrer, herr von Surville. Dieser segelte in dem Schiffe St. Jean le Baptiste von Pondichern aus, burch die Straße von Malacca ging an den Bashee-Inseln vor Anker, steuerte um Manilla herum; entdeckte subostwärts von Neu-Britannien, unter der Breite von 103/4 und

unterm 158. Grade offlicher Lange, Land, welchem er ben Ra-men Port-Surville gab, und fam fobann nach Reu-Seeland. Bon ba ging er, um Sanblung zu treiben, nach Callao in Gub= amerika, hatte aber, als er an biefem Orte ans Land gehen wollte, das Ungluck im Wasser umzukommen, und da mit ihm zugleich alle seine Empsehlungsschreiben verloren gegangen waren, so ward das Schiff fast zwei Jahre lang aufgehalten, nach der ein Verlauf aber, mit allen Waaren wieder nach Frankreich zu= ruckgeschickt. Herr von Surville lag am 9. December 1769 in Doubtles-Bai auf Neu-Seeland und sahe die Endeavour bei sich vorbeisegeln; Capitain Cook hingegen hatte das französische Schiff nicht wahrnehmen können, weil es gerade hinter einem Berge vor Unker lag. Was Herr von Surville daselbst ausgerichtet und wie er mit ben Ginwohnern gestanden haben mag, weiß ich nicht: allein Doubtles-Bai liegt so weit von Charlotten-Gund, daß die Einwohner dieser beiden Orte wohl schwerlich ei-nigen Umgang mit einander haben, und folglich läßt sich nicht begreifen, wie die Krankheit von dorther schon so weit gegen Subegreisen, wie die Krankheit von dorther ichon so weit gegen Sieben sollte um sich gegriffen haben, wenn man auch annehmen wollte, daß Herr von Surville's Schiff sie nach Doubtles-Bai gebracht hatte. Ein gleiches läßt sich von Herrn von Marion und dem Capitain Crozet, jenen beiden französischen Seefahrern sagen, deren Reise vom Jahr 1772 ich oben erwähnt habe; denn der Umgang den ihr Schiffsvolk mit den Eingebornen hatte, schränkte sich blos auf die Insel-Bai ein, und diese liegt am nordlichsten Ende der nordlichen Insel, mithin ebenfalls auferst weit von Charlotten-Sund. Unmittelbar nach diesen beiden Schiffen kamen wir nach Neu-Sceland; allein wir hatten nicht bie minbeste Ursache zu vermuthen, daß unsere Leute etwas von dem venerischen Uebel mit hierher brachten. Es war bereits feche Monate her, daß wir das Vorgebirge der guten Hoffnung verlaffen hatten, und das war der lette Ort, wo die Matrofen es möglicherweise hatten bekommen konnen. Seitbem waren fie funf Monate lang beständig in offner See gewesen, und inner-halb einer solchen Beit hatte es von Grund aus geheilt werden mussen, es sei benn, daß die Krankheit außerst bekartig und uns heilbar gewesen ware. Wir hatten aber, ganz im Gegentheil, nicht einen einzigen venerischen Patienten am Bord und man wird boch wohl nimmermehr vermuthen, daß bas Gift biefe gange Zeit uber habe verborgen bleiben konnen, unter Leuten, die

nichts als eingesalzene Speisen zu effen und nichts als spirituose Betrante zu trinken hatten, babei auch Raffe und Ralte, nebft allem übrigen Ungemach des füblichen Klimas ausstehen mußten? Mus allen biefen Umftanden machten wir ben Schluß, daß bie venerischen Krankheiten in Neu-Seeland zu Sause, und nicht von Europhern herein gebracht find; wir haben auch im Berfolg un= serer Reise, und bis jest noch, keine Urfache gefunden, unsere Meinung hieruber zu andern. Sollten jedoch, alles Unscheins unerachtet, unfre Bermuthungen irrig fein, fo kommt alsbann eine Schandthat mehr auf Rechnung ber gesittetern europaischen Nationen, und das ungluckliche Bolk, welches fie mit diesem Gifte angesteckt haben, wird und muß ihr Undenken bafur verfluchen. Der Schaden, den sie biesem Theile bes menschlichen Geschlechts badurch zugefügt haben, kann nimmermehr und auf feine Beife, weder entschuldigt noch wieder gut gemacht werden. Sie haben zwar bie Befriedigung ihre Lufte erkauft und bezahlt, allein bas kann um fo weniger fur eine Entschäbigung bes Unrechts gelten, weil felbft ber Lohn, ben fie bafur ausge= theilt, (bas Gifenwerk), neue ftrafbare Folgen veranlagt, und die moralischen Grundfage biefes Bolks vernichtet hat, indeg bie schandliche Krankheit boch nur den Korper schwächt und zu Grunde richtet. Gin Dolf, das feiner roben Wildheit, bigigen Temperaments und graufamen Gewohnheiten unerachtet, tapfer, ebelmuthig, gaftfrei und keiner Urglift fahig ift, verdient boppelt Mitleid, wenn unter ihnen. felbst bie Liebe, ber fußeften und glucklichsten Empfindungen Quelle, zur Veranlaffung ber fchrecklichsten Geißel bes Lebens werden - und ohne ihr Berschulben werden muß. -

Bis zum Anfang des Julius blieb der Wind immer so veränderlich, als ich zuvor schon angezeigt habe. Er war wider den Lauf der Sonne mehr als viermal um den ganzen Compas herumgelausen. Diese ganze Zeit über sahen wir häusig Albatzrosse, Sturmvögel und Seekraut. Auch erblickten wir fast alle Morgen Regenbogen; ja einmal sahen wir sogar einen starken

Regenbogen bes Nachts bei Mondschein.

Um 9. waren wir ungefahr in derselbigen Lange, in welscher sich Capitain Cook auf seiner vorigen Reise unter bem 40. Grad 22 Minuten sublicher Breite befunden hatte\*). Diesmal

<sup>\*)</sup> Siebe hawfesmorthe Sammlung ber engl. Seereifen ac.

aber waren wir 2½ Grad weiter gegen Suben. Hier fiel uns ein junger Ziegenbock über Bord, ben man zwar wieder aufsischte und alles mögliche an ihm versuchte, als Reiben, Tabaksklystiere u. d. gl. allein umsonst, er war nicht wieder zum Leben zu bringen.
Um 17. da wir über den 227. Grad östlicher Lange hin-

aus und ungefahr im 40. Grade sublicher Breite waren, ließ ber Capitain endlich gerade gegen Norden hinaussteuern. Bis-her hatten wir uns namlich, zu Aufsuchung des Sublandes mehrentheils gegen Often und zwar in ben Breiten gehalten, mo bies bem allgemeinen Borgeben nach, schlechterbings liegen follte. Auf dieser ganzen Fahrt war uns aber allen die Zeit herzlich lang geworden, denn die Jahreszeit war unangenehm und rauh, der Wind uns mehrentheils zuwider, und an keine Art von Abverhselung zu benken, sondern statt derselben hatten wir ein ewisges Einerlei von langst bekannten Gegenständen vor uns. Das einzige, was wir damit gewonnen hatten, war die Gewisheit, "daß in den mittlern Breiten der Sudsee kein großes Land zu sinden ist." In Zeit von funf Tagen erreichten wir bereits den 31. Grad subsidier Breite. Nunmehro verloren sich die Albatzrosse und Sturmvögel, das Thermometer stieg auf  $61\frac{1}{2}$ , und wir konnten jeht, seit unsere Abreisse vom Cap zum erstenmal, die Winterkleider ablegen. Je näher wir den Wendezirkeln kaznen, delso helbern Muthe ward unser Seevalk Die Materosen men, besto beffern Muthe ward unfer Seevolt. Die Matrofen fingen schon an, sich bes Abends auf bem Verbeck mit man-cherlei Spielen zu belustigen. Die belebende Milbigkeit und Barme ber Luft war etwas gang neues, und behagte uns fo wohl, daß wir bem warmen Klima balb vor allen andern ben wohl, daß wir dem warmen Klima bald vor allen andern den Vorzug einräumten und es der Natur des Menschen am zusträglichsten hielten. Um 25. Nachmittags sahen wir einen trospischen Bogel, ein sicheres Zeichen, daß wir in das milbere Klima, über 30 Grad süblicher Vreite, herausgekommen waren. Die unterzgehende Sonne erleuchtete die Wolken mit den glänzenden Goldbsarben, und bestärkte uns in der Meinung, daß die Luft nirgends so schön, der Himmel nirgends so prächtig sei, als zwischen den Wendezirkeln.

Um 28. war die Udventure so nahe bei uns, daß wir mit den Leuten derselben sprechen konnten. Sie erzählten uns, daß vor drei Tagen ihr Koch gestorben und daß zwanzig Mann am Scorbute krank wären. Diese Nachricht war uns desto unerwarteter, da in unserm Schiff kaum bei einem oder dem andern von unsern Leuten Anzeichen des Scorbuts vorhanden waren.

von unsern Leuten Unzeichen bes Scorbuts vorhanden maren.

und wir überhaupt auch nur einen einzigen gefährlich Rranken an Bord hatten. Um indeffen jenen auszuhelfen, fchickte Capitain Cook gleich am folgenden Tage einen feiner Geeleute, mit einer Bestallung als Koch, auf die Abventure; und verschiedene unserer Herren Mitreisenden bedienten sich dieser Gelegenheit an Bord der Abventure zu gehen und baselbst zu speisen. Sie fan-ben Capitain Furneaux, nehst andern, mit Gliederreiffen, viele seiner Leute aber mit Flussen geplagt. Unter ben sorbutischen Patienten war ber Bimmermann am übelften baran, benn er hatte schon große blaue Flecken auf ben Beinen. Diefer Unter= fchied in ben Gefundheitsumftanden unfere beiberfeitigen Schiffs= volks ruhrte vermuthlich baher, daß es auf der Udventure an frischer Luft fehlte. Unser Schiff war hoher über dem Wasser und daher konnten wir, felbst bei ungeftumen Wetter, mehr Luft= locher offen halten als jene. Ueberdem agen unsere Leute hau= figer Sauerkraut, brauchten auch mehr Bobrt; vornehmlich aber bedienten sie sich ber Malgkorner um Umschlage bavon auf die fcorbutischen Flecke und geschwollenen Glieber zu machen, welches man bagegen in ber Abventure nie gu thun pflegte. Bei biefer Gelegenheit wird es nicht unschicklich fein zu bemerken, daß ber Scorbut in warmen Landern am gefahrlichsten und bosartigsten ift. So lange wir uns in hohern und kaltern Breiten befanden, zeigte er fich nicht, ober bochftens boch nur bei einzelnen Perfonen, die von Natur ungefund und bazu geneigt waren. Allein kaum hatten wir zehn Tage lang warm Wetter gehabt, als ichon am Bord ber Abventure ein Patient, baran ftarb und viele andere von den schlimmften Symptomen deffelben befallen wurden. Die Sige scheint also die Entzundung und Kaulnif zu befordern; und felbst bei benen, bie am Scorbute eben nicht gefahrlich krank waren, brachte sie große Mattigkeit und Schwache hervor.

"— Um 1. August waren wir im 25.° 1.' sublicher Breite und folglich in der Gegend, wo Capitain Carterets Ungabe nach Pitcairns-Infel liegen foll; wir sahen uns deshalb sleißig darnach um, konnten aber nicht das geringste davon entdecken. Zwar vermuthete Capitain Cook, daß sie, Carterets Tagebuch nach zu urtheilen, ungefähr noch 15 englische Seemeilen weiter gegen Osten liegen musse; da sich aber die Mannschaft des andern Schiffs in so misslichen Gesundheitsumständen befand, so war es nicht rathsam, mit Aufsuchung dieser Insel Zeit zu verlieren. —"

Um 4. warf eine junge Dachshundin vom Cap, welche von einem Pudel belegt war, zehn Junge, wovon eins todt zur Welt kam. Der junge Neu-Seelandische Hund, bessen ich oben erwähnt und ber vom Hundebraten so begierig gefressen, fiel so-gleich über diesen jungen Hund her und fraß davon mit der größten Gierigkeit. Dies kann, dunkt mich, zu einem Beweise bienen, in wie fern bie Erziehung bei ben Thieren neue Inftincte hervorzubringen und fortzupflangen vermag. Europaifche Sunde werben nie mit hundefleisch gefuttert. Gie scheinen vielmehr einen Abscheu bavor zu haben. Die Neu-Seelandischen hingegen bekommen wahrscheinlicherweise von jung auf die Ueberbleibsel von ihrer Serren Mahlzeit ohne Unterschied zu freffen, mithin find fie ju Fifch = Sunde = und Menschenfleisch gewohnt; und mas anfanglich bei einzelnen Sunden nur Bewohnheit mar, ift viel= leicht burch Lange ber Beit, allgemeiner Inftinct ber gangen Urt geworden. Benigftens war bies augenscheinlich ber Fall mit unferm cannibalifchen Sunde, benn er fam fo jung aufe Schiff baß er- wohl kaum etwas anders als Muttermilch gekostet haben mochte, folglich weber an Hunde= noch weniger aber an Men= fchenfleifch gewohnt fein konnte. Gleichwohl frag er, wie vorge= fagt, Hundesleisch, gebraten und roh, und, als ein Matrose sich in den Finger geschnitten und ihm solchen hinhielt, so war er nicht nur begierig darüber her, das Blut abzulecken, sondern versuchte es auch ohne Umftande ihm hinein zu beißen.

Nachbem wir vielfältig Windstillen gehabt hatten, so stellte sich endlich am 16. Nachmittags, ba wir eben 19½ Grad südlicher Breite erreicht hatten, ber östliche Passatwind ein, und sing, nach einigen heftigen Regenschauern, an ganz frisch zu wehen. Bon rechtswegen håtten wir ihn ungleich früher, nämlich schon bei unserm Eintritt in die Wendezirkel bekommen sollen, benn diese Gegend wird eigentlich für die Grenze desselben angesehen. Vermuthlich aber war blos die Jahreszeit Schuld daran, daß wir ihn erst um so viel später bekamen; weil nämlich die Sonne sich dazumal noch auf der andern Halbkugel befand, oder vielmehr, weil wir auf der südlichen noch Winter hatten \*).

<sup>&</sup>quot;) Mit biefer Bemerkung ftimmt überein, was wir im Auguft 1772 ju Mabera erfuhren, benn auch ba schon hatten wir ben Passationd, ob biefe Insel gleich unterm 33. Grabe nörblicher Breite belegen ift.

Am aller sonderbarsten abet war uns der Wind von unfrer Abreise aus Charlotten-Sund an dis zu der Zeit vorgezkommen, da sich der ächte Passatwind einstellte. Wir hatten nämlich erwartet, daß wir den größten Theil dieser Zeit über, den wir in den mittlern Breiten zwischen dem 50. und 40. Grade süblich zubrachten, stete Westwinde haben würden, so wie wir solche im Winter auf der nördlichen Halbeugel zu haben pflegen. Statt dessen aber fanden wir, daß der Wind in zwei oder drei Tagen um den ganzen Compas herumlies, nirgends als auf östlichen Strichen einigermaßen beständig war, und von daher zuweilen sehr heftig blies. Der Name des stillen Meeres, womit man sonst die ganze südliche See belegte, paßt also, meinem Bedünken nach, nur allein auf denjenigen Theil desselben, der zwischen den Wendezirkeln gelegen ist, denn da allein ist der Wind beständig, das Wetter gemeiniglich schön und gelinde, und die See weniger unruhig, als in den höhern Breiten.

Allbekoren, Boniten und Doraden jagten nach fliegenden Fischen, ebenso wie wir es im atlantischen Meere gesehen hatten; einige große schwarze Wögel aber, mit langen Flügeln und gabetschriigem Schwanze, welche Fregatten (men of war, Pelecanus aquilus Linnaei) genannt werden, und gemeiniglich hoch in der Luft schwebten, schossen zuweilen mit unglaublicher Geschwinzbigkeit, gleich einem Pfeil, auf die Fische die unter ihnen schwanzemen, herab, und versehlten mit ihrem Schnabel die Beute nie. Die Solandganse der englischen Seen, welche zu eben diesem Geschlecht gehören, wissen die Fische auf gleiche Weise zu erhaschen. Die Fischer sind daher auf den Einfall gerathen, derse gedel vermittels eines Pilchards oder Herings zu fangen, den sie auf ein spisiges Messer stecken welches auf einem kleinen, frei herumschwimmenden Bretchen befestigt ist; wenn nun der Bogel darauf herabschießt, so ist es um ihn geschehen, denn er spießt sich unsehlbar.

Um 11. Morgens erblickten wir, ungefahr 6 Meilen von uns, gegen Suben, eine niedrige Insel, die 4 Meilen lang und eben so flach wie die See zu sein schien. Nur hie und da sah man einzelne, gleichsam aus der See aufgewachsene Gruppen von Baumen, unter welchen die hohen Sipfel der Cocospalme weit über die andern empor ragten. Nach einer so verdrießlischen, langweiligen Fahrt als wir gehabt, war uns schon der bloße Andlick des Landes etwas erfreuliches, ob wir gleich nicht

bas geringste bavon zu gewarten hatten; und unerachtet an der gangen Insel überhaupt nichts befonders Schones zu feben mar, fo gefiel fie bem Muge boch wegen ihres von Natur einfachen Unsehens. Das Thermometer hielt sich beständig zwischen 70 und 80 Graben, gleichwohl war die Site nicht übermäßig, benn wir hatten, bei schonem, hellem Better, einen angenehm fühlenden, starten Passatwind, und unsere auf dem hintern Berbed aufgeschlagenen Beltbeden verschafften uns auch Schatten. Die Infel ward Resolution : Giland genannt, und vermutblich hat auch herr von Bougainville, seinem Tagebuch nach zu urstheilen, dieselbe gesehen. Sie liegt unterm 17. Grabe 24 Minuten sucher Breite und unterm 141. Grabe 39 Minuten westlicher Lange von Greenwich. Mittags befanden wir uns in 17 Grad 17 Minuten subsider Breite und steuerten fast gerade nach Often. Abends um halb 6 Uhr kam uns eine andre Insell von gleicher Art zu Gesicht, die etwa 4 Seemeilen weit ents fernt sein mochte und Doubtful-Giland genannt wurde. Da bie Sonne schon untergegangen war, so hielten wir uns fo lange gegen Norden, bis wir gang bei berfelben vorüber waren und nicht mehr beforgen durften, in der Finsternig auf die Rufte zu stoßen. Um folgenden Morgen, vor Tages Unbruch, erfchreckte uns das unerwartete Geraufch von Wellen, die fich, faum eine halbe Meile weit vor uns, fchaumend in die Gee brachen. Wir anderten fogleich unfern Lauf, gaben der Abventure durch Signale Nachricht von der Gefahr, und steuerten hierauf rechts, langs dem Nyf\*) hin. Sobald es hell ward entdeckten wir an der Stelle wo sich die Wellen brachen, eine zirkelrunde Insel, und auf derselben ein großes Bassin oder eis nen großen Teich von Seewaffer. Un ber Nordseite war bie Rufte mit Palmen und andern Baumen besetzt, die in mehreren Gruppen umherstanden und ein ganz zierliches Unsehen hatten; den übrigen Theil der Insel machte aber nur eine schmale Neihe von niedrigen Felfen aus, uber welche die Gee in einer gewalti= gen Brandung weafchlug. Der Farbe bes Baffers nach zu ur-

<sup>\*)</sup> My ober Rief heißt in vielen nörblichen, von der beutschen abftammenden Sprachen, eine Bank oder Strecke von Felsen, oder sonst eine
seichte Stelle in der See, die entweder etwas unter Wasser fieht, so daß
man noch, wenn gleich nicht mit großen Schiffen, barüber wegsahren
kann, oder auch wohl so seicht ist, daß die See darüber wegbricht und
Brandungen verursacht.

theilen, mußte ber Salgfee, inmarts nach uns ber, feicht, aber gegen die waldige nordliche Rufte bin tiefer fein, benn an jenem Ende fabe er weißlich, an biefem hingegen blau aus. Capitain Coof nannte biefe Infel Furneaur-Giland. Sie liegt unterm 17. Grab und 5 Minuten fublicher Breite und unterm 143. Grab 16 Minuten weftlicher Lange. Uls wir vor ber Gubfeite bes Riefs vorüber waren, erblickte man am nordlichen Ende der Infel ein Canot unter Segel, und mit Hulfe der Fernglafer ließ fich erkennen, bag es mit feche bis fieben Leuten bemannt war, bavon einer auf bem Vordertheil fand und mit einer Ruder= schaufel fleuerte. Sie ichienen inbessen nicht unsertwegen in See gegangen zu fein; benn fie kamen nicht gegen bas Schiff ber= ab, sondern blieben oberhalb, bicht an ber malbigen Rufte ber Infel. Wir fetten unfern Lauf ben gangen Tag über bei gunffigem Winde und ichonem Wetter bis gegen Untergang ber Sonne fort. Sobald es aber anfing bunkel zu werben, legten wir bei, weil die Schiffahrt, der vielen niedrigen Infeln und Rlippen wegen, gefahrlich ift, die hier überall umher liegen, und gemeiniglich nicht eher zu feben find, bis man ichon bicht bei ihnen ift. Fruh am folgenden Morgen gingen wir wieber unter Segel und famen bei einer andern folden Infel vorbei, bie gur Rechten bes Schiffs liegen blieb und Abventure-Giland genannt wurde. Gie liegt im 17. Grad 4 Minuten fublicher Breite und im 144. Grabe 30 Minuten westlicher Lange. Um eben biefe Beit fprachen wir mit ber Abventure, und borten, baf fie dreifig Mann auf ber Krankenlifte habe, fast lauter fcorbutische Patienten. In unferm Schiffe bingegen waren die Leute fast noch immer frei von biefer Krankheit; auch ward alles ange= wandt um fie bei fo guter Gefundheit zu erhalten. Gie agen fleifig Sauerkraut, ihre Sangmatten wurden alle Tage geluftet, und bas gange Schiff ward oft mit Pulver und Beineffig aus= geräuchert.

Nachmittags sahen wir eine Insel gerade vor uns, die aus einer Reihe von niedrigen Felsen bestand, vermittels welcher versschiedene Klumpen von Baumen zusammenhingen. Der Lage und dem Ansehn nach zu urtheilen, mußte es eben dieselbe sein, welche Capitain Cook auf seiner vorigen Reise Chain-Island oder Ketteninsel genannt hatte \*). Damit wir diese Nacht nicht, gleich

<sup>\*)</sup> Samtesworths Gefd. ber engl. Seereisen in 8. B. II. S. 333.

ber vorigen, wiederum beilegen und baburch in unferm Laufe aufgehalten werden mochten, ließ ber Capitain ein Boot mit ei= ner Laterne vor bem Schiff herfegeln, und befahl ben Leuten, uns, fobalb fie eine gefahrliche Stelle antreffen follten, burch Signale Nachricht bavon zu geben. Diese Borficht war ber vie-len niedrigen Inseln wegen nothig, die man, wie ich schon gefagt habe, in ber Cubfee, zwischen ben Wenbezirkeln antrifft, und die mehrentheils von gang fonberbarer Bauart find. Gie bestehen namlich aus Felfen, Die vom Grunde bes Meeres auf, fenkrecht, wie Mauern, empor steigen, aber an den mehre-sten Stellen kaum über dem Wasser hervorragen, und auch da wo fie am hochsten find, boch nicht mehr als etwa 6 gus uber die Oberflache der See hervorstehen. Oft sind sie von zirkelfor= miger Gestalt und haben in der Mitte ein Bagin von Seewas= fer, und rings an ben Ufern her ift bas. Meer überall uner= grundlich. Es muß ohne Zweifel nur wenig Gewachfe auf ben= felben geben, und unter biefen mag ber Cocosnugbaum noch bas beste und nutbarfte sein. Giner so armseligen Beschaffenheit und ihres oft nur geringen Umfangs unerachtet, sind manche bennoch bewohnt. Die sie aber mogen bevolfert worden fein, ft. eben fo schwer zu bestimmen, als wie die hohern Inseln ber Subfee mit Einwohnern besetzt worden? Der Commodore (jetige Abmiral) Byron, und nach ihm Capitain Wallis schickten, als fie auf ihren Reisen um die Welt, hier an diesen niedrigen Infeln vorüber kamen, einige ihrer Leute an die Rufte, gegen welche fich die Einwohner scheu und eifersuchtig bewiesen. Scheu find fie vielleicht ihrer geringen Ungahl wegen, um beren willen fie fürchten muffen leicht übermaltigt zu werben; eifersuchtig aber, weil fie fur fich felbft Mube genug haben mogen, auf ihren kleinen Felfenbezirken ben nothigen Unterhalt ju finben, und folglich die fremden nicht mit gleichgultigen Hugen anfeben konnen, ba biese ihnen benfelben zu schmalern brohen. Bei fo bewandten Umftanden konnen wir von ihrer Abstammung gar nichts fagen, weil ihre Sprache und Gebrauche uns bis jest noch ganglich unbekannt, und biefes gleichwohl bie einzigen Merkmale find, aus welchen fich bas Berkommen folder Bolfer errathen lagt, die feine Schriften und Urkunden befigen.

Fruh am 15. August erblickten wir einen hohen Dit mit einer flachen Spige. Capitain Wallis entbeckte solchen zuerst und nannte ihn Donabruck-Giland. Berr von Bougainville sah

ihn nachher und in feiner Rarte heißt er Pic de la Boudeuse ober le Boudoir. Der Berg Schien ziemlich hoch und ber Gipfel gleichsam abgebrochen ober wie die Mundung eines Bulcans. ber bafelbft vor Beiten gebrannt haben mag, ausgehöhlt zu fein. Die Infel mar beinahe girkelrund, und ber Berg, ber an allen Seiten fteil emporftieg, hatte bie Geftalt eines Regels. Un ber Rufte war wenig ober gar fein flaches Land zu feben, wo es aber eine ebene Stelle am Ufer gab, ba war bas Erbreich, gleich wie überhaupt ber gange Berg, anmuthig grun bewachsen. Inbem wir uns an biefer angenehmen Husficht ergosten, ergablte uns einer unserer Officiere, ber vom Capitain Ballis vormals bicht an die Rufte war geschickt worden, daß auf diefen Baumen die Brodfrucht muchfe, die in Unfons, Byrons, Wallis und Cooks Reifen fo fehr geruhmt worben. Er feste hingu, die In= fel hieße in der Landessprache Maatea \*), und die Bewohner berfelben waren eben eine folche Gattung von Leuten, als man auf ben Societatsinseln, ober auf D-Tahiti antrafe; welches letterenur eine halbe Tagreife von hier entfernt fein follte. Dies war alles, was wir von dieser Insel erfahren konnten, benn wir blieben wenigstens 4 gute Seemeilen bavon, und bas mochte vermuthlich auch die Urfache sein, warum von der Ruste her kein Canot ju uns heran fam. Da wir wenig Wind hatten, fo ward ein Boot nach der Abventure gefchickt, welches ben Capitain Furneaur zum Mittagseffen zu uns heruberholte. Wir hat= ten das Vergnügen von ihm zu vernehmen, daß ber Durchlauf, ber unlangft unter feinen Leuten eingeriffen war, bereits nachge= laffen und bag auch am Scorbut feiner fehr gefahrlich frank fei; wir konnten alfo, der Nachbarschaft von D-Tabiti wegen, hoffen, daß dem Uebel durch frifche Rrauterfost bald ganglich wurde abzuhelfen fein. Bei Untergang ber Conne fah man bereits die Berge diefer erwunschten Infel aus ben vergolbeten Wolken über bem Sorizont hervorragen. Jebermann an Bord, einen ober zwei ausgenommen die fich nicht ruhren konnten, eilte begierig aufs vordere Verdeck, um die Augen an dem Unblick biefes Landes zu weiden, von bem man die größten Erwartun= gen haben mußte, sowohl weil nach bem einstimmigen Zeugniß aller Seefahrer, die ba gewesen, nicht nur Ueberfluß an frischen

<sup>\*)</sup> In Damfesworths Geschichte ber engl. Seereifen, in 8. Bb. II.

Lebensmitteln vorhanden, sondern weil die Einwohner auch von besonders gutherzigem und gefälligem Charakter sein follten. Aller Bahrscheinlichkeit nach, ist diese Insel von einem Spanier, namlich von Pedro Fernandez de Quiros, zuerst entdeckt worden. Diefer war am 21. December 1605 aus Lima in Peru abge= fegelt, und hatte am 10. Februar 1606 eine Infel gefunden, die er Sagittaria nannte \*), die aber nach allen Rebenumftanden zu urtheilen, vermuthlich bas heutige D-Tahiti gemesen ift. Un ber Gubfeite berfelben, wo er an die Rufte fam, war fein Sa= fen anzutreffen, er begnügte sich also einige seiner Leute im Boote ans Land zu ichicken, und biefe wurden freundschaftlich und gutig aufgenommen. Nach ihm fand Capitain Wallis diese Infel am 18. Junius 1767 und nannte fie Georg bes Dritten Infel. Eines unglucklichen Migverftandniffes wegen, bas bei feiner Unkunft zwischen ihm und ben Gingebornen entstand, ließ er Feuer auf sie geben, wodurch funfzehn erschossen und eine große Bahl verwundet wurden; die gutartigen Leute vergagen aber ben Verluft und die Wunden ihrer Bruder, machten gleich nachher Friede, und versaben ihn mit einem Ueberfluffe von Lebensmitteln, die größtentheils aus allerhand Burgelwert, verschiedenen Urten von trefflichen Baumfruchten, Suhnern und Schweis nen bestanden. herr von Bougainville kam am 2. April 1768 ober ungefahr zehntehalb Monate nach des Capitain Wallis Ubreise auf der oftlichen Rufte an, und entdeckte den wahren Da= men der Insel. Er blieb zehn Tage lang auf derfelben, genoß in dieser Zeit von den Ginwohnern viel Achtung und Freund= Schaft, die er treulich erwiederte, und bem liebenswurdigen Charakter biefes Bolks überhaupt Gerechtigkeit wiberfahren ließ. Sierauf langte Capitain Coof mit bem Schiffe Endeavour im Upril 1769 allhier an, um ben Durchgang ber Benus zu beob= achten. Er hielt fich bierfelbst brei Monate lang auf, nahm vermittels eines Bootes bie gange Infel rund umber in Augenfchein, und hatte taglich Gelegenheit bie vorigen Bemerkungen und Nachrichten von diefem Lande zu prufen und zu bestätigen.

Bir steuerten nun bie gange Nacht über gegen bie Rufte bin und unterhielten uns, in Erwartung des Morgens, mit ben

<sup>\*)</sup> S. Historical collection of the several voyages and discoveries in the south pacific Ocean by Alex. Dalrymple Esq. Vol. I. pag. 109 119.

angenehmen Schilberungen, welche unsere Vorgänger von diesem Lande gemacht hatten. Schon singen wir an, die unter dem rauhen, sublichen Himmelöstriche ausgestandenen Mühseligkeiten zu vergessen; der trübe Kummer, der bisher unsere Stirne umwölkt hatte, verschwand; die fürchterlichen Vorstellungen von Krankheit und Schrecken des Todes wichen zurück und alle unste Sorgen entschließen.

Somno positi sub nocte silenti Lenibant curas et corda oblita laborum, Virgil.

## Achtes Capitel.

Aufenthalt im hafen D-Aitepieha auf der kleinen halbinsel D-Tabiti — Ankern in Matavai Bai.

Devenere locos lactos et amoena vireta Fortunatorum nemorum, sedesque beatas. Largior hic campos aether et lumine vestit Purpureo.

Virgil.

Ein Morgen war's, schöner hat ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben, an welchem wir die Insel D-Tahiti, 2 Meilen vor und sahen. Der Ostwind, unser disheriger Begleiter, hatte sich gelegt; ein vom Lande wehendes Lüstchen sührte und die erfrischenbsten und herrlichsten Wohlgerüche entgegen und kräuselte die Fläche der See. Waldgekrönte Verge erhoben ihre stolzen Sipfel in mancherlei majestätischen Gestalten und glühten bereits im ersten Morgenstrahl der Sonne. Unterhalb derselben erblickte das Auge Reihen von niedrigern, sanft abhängenden Hügeln, die den Bergen gleich mit Waldung bedeckt, und mit verschiedenem anmuthigen Ernn und herbstlichen Braun schattirt waren. Vor diesen her lag die Ebene, von tragbaren Brodsruchtbäumen und

unzählbaren Palmen beschattet, beren königliche Wipfel weit über jene emporragten. Roch erschien alles im tiessten Schlaf; kaum tagte ber Morgen und stille Schatten schwebten noch auf ber Landschaft bahin. Allmälig aber konnte man unter ben Baumen eine Menge von Häusern und Canots unterscheiben, die auf ben sandigen Strand heraufgezogen waren. Eine halbe Meile vom Ufer lief eine Reihe niedriger Klippen parallel mit dem Landc hin, und über diese brach sich die See in schäumender Brandung; hinter ihnen aber war das Wasser spiegelglatt und versprach den sichersten Unkerplag. Nun sing die Sonne an die Ebene zu beseuchten. Die Einwohner erwachten und die Aus-

ficht begann zu leben.

Raum bemerkte man bie großen Schiffe an ber Rufte, fo eilten einige unverzuglich nach bem Strande herab, fliegen ihre Canots ins Waffer und ruberten auf uns gu. Es bauerte nicht lange, so waren fie burch bie Deffnung bes Riefs, und eines fam uns fo nahe, bag wir es anrufen konnten. Bwei fast gang nachte Leute, mit einer Urt von Turban auf bem Ropfe und mit einer Scharpe um die Suften, fagen barin. Sie schwentten ein großes grunes Blatt in ber Luft und kamen mit einem oft wiederholten lauten Tano! heran \*), ein Ausruf, ben wir ohne Muhe und ohne Borterbucher als einen Freundschaftsgruß auslegen konnten. Das Canot ruberte bicht unter bas Sinter= theil bes Schiffs, und wir ließen ihnen fogleich ein Beschent von Glaskorallen, Rageln und Medaillen herab. Sie hingegen reichten uns einen grunen Pisangschoff zu, ber bei ihnen ein Sinnbild bes Friedens ift, und baten folden bergeftalt ans Schiff zu befestigen, bag er einem Jeben in die Augen fiele. Dem= aufolge ward er an die Wand (bas Tauwerk) bes Hauptmafts fest gemacht; worauf unsere Freunde sogleich nach bem Lande zuruckkehrten. Es mahrte nicht lange, fo fah man bas Ufer mit einer Menge Menschen bebedt, die nach uns hingukten, in= beffen andere, voll Butrauene auf bas gefchlofine Friedenebund= nig, ihre Canote ine Baffer fliegen und fie mit Landesproduc= ten beladeten. In weniger als einer Stunde umgaben uns Suns berte von bergleichen Fahrzeugen, in berem jebem fich ein, zwei, brei, zuweilen auch vier Mann befanden. Ihr Bertrauen gu uns ging fo weit, bag fie fammtlich unbewaffnet kamen. Bon

<sup>1)</sup> Bougainville's Reifen.

allen Seiten erschallte das willkommene Lano! und wir erwieberten es mit wahrhaftem und herzlichen Bergnugen über eine , fo gunftige Beranderung unfrer Umftande. Sie brachten uns Cocognuffe und Pifangs in Ueberflug, nebft Brodfrucht und anbern Gewächsen, welche fie fehr eifrig gegen Glastorallen und kleine Ragel vertauschten. Stude Zeug, Fischangeln, steinerne Alerte, und allerhand Arten von Werkzeugen wurden gleichfalls jum Berkauf ausgeboten und leicht angebracht. Die Menge von Canots, welche zwischen und und der Kuste ab- und zu-gingen, stellte ein schönes Schauspiel, gewissermaßen eine neue Urt von Messe auf dem Wasser dar. Ich fing sogleich an durch bie Cajutenfenster um Naturalien zu handeln, und in einer halben Stunde hatte ich fchon zwei bis brei Urten unbekannter Bo= get und eine große Ungahl neuer Fische beisammen. Die Farben ber lettern waren, fo lange fie lebten, von ausnehmender Schonheit, baber ich gleich biefen Morgen bazu anwendete, fie zu zeichnen und die hellen Farben anzulegen ehe fie mit bem Leben verschwanden.

Die Leute, welche uns umgaben, hatten fo viel Sanftes in ihren Bugen, ale Gefälliges in ihrem Betragen. Sie waren ungefähr von unfrer Große, blaß mahagonybraun, hatten schone schwarze Augen und Haare, und trugen ein Stuck Beug von ihrer eignen Arbeit mitten um den Leib, ein andres aber in mancherlei malerischen Formen als einen Turban um den Kopf gewickelt. Die Frauenspersonen, welche fich unter ihnen befan-ben, waren hubsch genug, um Europaern in die Augen zu fallen, die feit Sahr und Lag nichts von ihren Landsmanninnen gefeben hatten. Die Rleidung berfelben beftand in einem Stud Beug, welches in ber Mitte ein Loch hatte um den Kopf durch= Justecken und hinten und vornen bis auf die Kniee herabhing. Hierüber trugen sie ein andres Stuck von Zeuge, das so fein wie Neffeltuch und auf mannichfaltige, jedoch zierliche Weife, et= mas unterhalb ber Bruft als eine Tunica um den Leib gefchla= gen war, fo daß ein Theil davon, zuweilen mit vieler Grazie, über die Schulter hing. War diese Tracht gleich nicht vollkom= men fo fcon, als jene an ben griechischen Statuen bewunderten Draperien, fo übertraf fie boch unfere Erwartungen gar febr und bunkte uns ber menschlichen Bilbung ungleich vortheilhafter, als jebe andere, die wir bis jest gefeben. Beide Geschlechter maren burch bie von andern Reifenden bereits beschriebenen, fonderba=

ren, schwarzen Flecke gegiert ober vielmehr verftellt, die aus dem Dunktiren ber Saut und burch nachheriges Ginreiben einer fchwargen Karbe in die Stiche entstehen. Bei ben gemeinen Leuten, bie mehrentheils nacht gingen, waren bergleichen vornehmlich auf ben Lenden zu feben, ein augenscheinlicher Beweis, wie verschie-ben bie Menschen, in Unsehung bes außerlichen Schmuckes benfen und wie einmuthig fie gleichwohl alle barauf gefallen find ihre personlichen Bollkommenheiten burch eine ober bie andere Beife zu erhöhen. Es bauerte nicht lange, fo kamen verschie= bene biefer guten Leute an Bord. Das ungewöhnlich fanfte Wesen, welches ein Sauptzug ihres Nationalcharakters ift, leuch: tete sogleich aus allen ihren Gebehrben und Sandlungen hervor, und gab einem jeben, ber bas menschliche Berg ftubierte, ju Be= trachtungen Unlag. Die außern Merkmale, burch welche fie und ihre Zuneigung zu erkennen geben wollten, waren von verfchiebener Urt; einige ergriffen unfre Sanbe, andere lehnten fich auf unfere Schultern, noch andere umarmten uns. Bu gleicher Beit bewunderten fie die weiße Farbe unfrer Saut und Schoben uns zuweilen die Rleider von der Bruft, als ob fie fich erft überzeugen wollten, daß wir eben fo beschaffen waren, wie fie.

Da fie merkten, bag wir Luft hatten ihre Sprache gu lernen, weil wir uns nach ben Benennungen ber gewohnlichsten Gegenstande erkundigten, ober sie aus ben Worterbuchern voriger Reisenden herfagten, fo gaben fie fich viel Muhe uns zu unterrichten, und freuten sich, wenn wir bie rechte Hussprache eines Wortes treffen konnten. Was mich anlangt, fo schien mir keine Sprache leichter als biefe. Alle harte und gifchende Confonan= ten find baraus verbannt, und fast jedes Wort endigt fich mit einem Selbstlauter. Was bagu erforbert warb, war blos ein fcharfes Dhr, um bie mannigfaltigen Mobificationen ber Gelbft= lauter zu unterscheiben, welche naturlicherweise in einer Sprache vorkommen muffen, die auf fo wenig Mitlauter eingeschrankt ift, und bie, wenn man fie einmal recht gefaßt hat, bie Unterredung fehr angenehm und wohlklingend machen. Unter andern Eigenschaften ber Sprache bemerkten wir fogleich, bag bas D und E, womit fich die mehreften Rennworter und Namen in Berrn Cools erfter Reise anfangen, nichts als Urtitel find, welche in vielen morgenlandischen Sprachen, vor ben Rennwortern herzugehen pflegen, bie ich aber im Berfolg biefer Ergahlung ent= weber weglaffen ober burch einen Strich von bem Rennwort

trennen werbe. Ich habe bereits im Vorhergehenden angemerkt, daß Herr von Bougainville das Glück hatte, den wahren Namen der Insel, ohne Artikel, sogleich aussindig zu machen; er hat ihn auch, soweit es die Beschaffenheit der französischen Sprache erlauben will, in der Beschreibung seiner Reise, vermittelst des Worts Tatt, ganz richtig ausgedrückt; doch sprechen es die Insbianer mit einer leichten Aspiration, nämlich Tahiti aus.

In bem vor uns liegenden Nief befand sich eine Deffnung, und dies war der Eingang zu dem auf der kleinern Halbinsel von D=Tahiti gelegenen Hasen Whaï=Urua. Wir sandten desthalb ein Boot aus, um beides, die Einsahrt und den Hasen selbst sondern zu lassen. Die Leute fanden guten Unkergrund und gingen nach dieser Verrichtung vollends die and Land, wo sich sogleich eine Menge Einwohner um sie her versammelte. Wir lagen der Küste so nahe, daß wir schon das Quiken jun ger Ferkel hören konnten, und dieser Ton klang uns damals lieblicher, als die herrlichste Musik des größten Virtuosen. Indessen waren unser Leute nicht so glücklich, einige davon zu erzhandeln, vielmehr weigerte man sich, sie ihnen zu verkaufen, unter dem Vorwande, daß sie insgesammt dem Aerih oder Könige

zugehörten.

Mittlerweile, bag bies am Lande vorging, langte beim Schiff ein großeres Canot an, in welchem fich ein schoner, wohl= gebilbeter Mann befand, ber ungefahr 6 Fuß groß fein mochte und brei Frauenspersonen bei sich hatte. Diese kamen allerseits an Bord, und ber Mann melbete uns gleich beim Gintritt, baf er D= Zai hiefe. Er fchien in biefer Gegend ber Infel von einiger Bedeutung zu fein und mochte wohl zu ber Claffe von Bafallen ober Freien geboren, welche in Capitain Cooks erfter Reife Manahuna's genannt werden. Er gefellte fich alsbald zu ben Officieren, die auf bem Berbeck beisammen waren, vermuth= lich, weil er benken mochte, daß sich diese Gesellschaft und dies fer Plat am besten fur ihn schickten. Er war um ein merkli= ches weißer als irgend einer von feinen Landsleuten, fo viel wir beren noch gefehen, und gab in biefem Betracht ben meftindi= fchen Mestigen wenig nach: babei hatte er wirklich schone und regelmäßige Buge; bie Stirn war boch, bie Augenbrauen ge= wolbt, die großen, Schwarzen Augen voll Ausbrucks und die Rafe wohl proportionirt. In der Bilbung bes Mundes lag etwas befonders angenehmes und gefälliges; die Lippen waren zwar

etwas bick, aber nicht unangenehm ober aufgeworfen. Der Bart war schwarz und fein gekrauselt und fein pechschwarzes, von Natur lodiges Saar hing ihm, ber Landesart nach, um ben Sals. Da er aber fah, bag wir unfre Saare im Nacken qu= sammengebunden trugen, fo mar er gleich baruber ber biefe Mobe nadzuahmen und bediente fich hiezu eines schwarzen feibnen Salstuches, welches ihm Berr Clerke geschenkt hatte. Im Gan= gen war der Korper wohlgebildet, jedoch etwas zu dick; auch die Fuße verhaltnisweise zu groß. Mit Sulfe unfrer Worterbucher legten wir ihm verschiedne Fragen vor. Gine ber ersten war, ob Tutahah \*) noch wohl fei? Wir erhielten zur Untwort: er sei todt und von den Ginwohnern auf Teiarrabu oder ber fleinen Halbinfel erschlagen; auf welcher letterer Abeatua e= Uerih ober Konig fei. Diefe Rachricht bestätigte fich balb burch bie einstimmige Musfage aller feiner Landsleute. Bon ben brei Bei= bern, die er bei fich hatte, war die eine feine Frau, und bie beiden andern feine Schweftern. Lettere fanden ein besonderes Bergnugen baran und zu lehren, wie wir fie bei ihren namen nennen mußten, die wohlklingend genug waren; die eine hieß namlich Marona und die andre Marorai. Sie waren noch hels ler von Farbe als D= Tai, aber wenigstens um 9 bis 10 Boll fleiner als er. Letterwahnte Marorai war eine gragiofe Figur, und befonders am Dbertheil bes Korpers von ungemein ichonem und gartem Bau. Gie hatte zwar bei weitem nicht fo regel= maßige Buge als ihr Bruber; aber bagegen ein angenehmes rundliches Geficht, über welches ein unaussprechlich holdes Lacheln verbreitet mar. Es schien, als waren fie noch nie auf ei= nem Schiffe gemefen, fo febr bewunderten fie alles was ihnen barauf vorkam; auch ließen fie es nicht babei bewenden, fich auf dem Berbeck umgufeben, fondern gingen in Begleitung ei= nes unfrer Berren Mitreisenden nach ben Officiercajuten binab und befahen auch ba alles mit ber großten Hufmerkfamkeit. Das rorai fand an ein Paar Bettiuchern, welche fie auf einem Bette erblicte, besonderes Bohlgefallen, und versuchte es auf allerhand Urt und Weife, fie von ihrem Begleiter gefchenkt zu bekommen,

<sup>\*)</sup> In hamkesworths Gesch. ber engl. Seereisen in 8. zweiter Band pag. 342 ist dieser Rame, ber engl. Schreibart nach, Tootahah orthographirt, welches Tutahah ausgesprochen wird. Dieser Mann war damass Regent, oder doch Administrator der Landestegierung, S. ebendas. Seite 105 371 392.

allein umsonst. Er war zwar nicht abgeneigt, ihr solche zu überlaffen, verlangte aber eine besondre Gunftbezeugung bafur, zu welcher sich Marorai anfänglich nicht verstehen wollte. 2018 fie indessen sah, daß kein anderes Mittel sei zu ihrem 3weck zu gelangen, fo ergab fie fich enblich nach einigem Wiberftreben. Schon bereitete fich ber Sieger feinen Triumph zu feiern, als bas Schiff, zur ungelegenften Beit von ber Welt, gegen einen Kelfen fließ, und ihm unglucklicherweife bie gange Freude verbarb. Der erschrockne Liebhaber, ber die Gefahr des Schiffes beutlicher einfah als feine Geliebte, flog namlich fogleich aufs Berbeck, wohin auch alle übrigen Seeleute, ein Jeber an feinen Posten eilte, ohne sich weiter um die indianische Gesellschaft zu bekummern. Wir fanden bald, bag uns die Flut, mahrend ber ganglichen Windftille, unvermerkt gegen die Felfen bin getrieben batte, und daß wir auch wirklich schon auf denselben fest fagen, ehe es noch möglich war, ben Gingang bes Safens zu erreichen, ungeachtet wir kaum noch einen Steinwurf weit bavon entfernt fein mochten. Mittlerweile Schlug bas Schiff einmal über bas andre auf ben Felfen an, fo bag es allerbings miglich um uns aussah: zum Gluck war die See eben nicht unruhig, mithin auch feine sonderliche Brandung an den Felfen; hatte fich indeffen ber fonft gewohnliche Seewind eingestellt, fo ware bas Schiff unmöglich zu retten gewesen, allein auch der blieb diefen gangen Tag über aus. Officier und Paffagier, ohne Unterschied, tha= ten bei biefer Belegenheit ihr außerftes. Es ward ungefaumt ein Boot ausgesett, auf felbigem nicht weit von uns ein Unter ausgeworfen, und vermittelft beffen bas Schiff los gehoben und wieder flott gemacht. Da die Indianer an Bord faben, wie fauer wir es uns werden ließen, fo legten fie mit Sand an; fie arbeiteten an ber Winde, halfen uns die Taue einnehmen und verrichteten andre bergleichen Arbeit mehr. Waren fie im minbeften verratherisch gefinnt gewesen, so hatten sie jest die beste Gelegenheit gehabt, und in Berlegenheit gu fegen; aber fie be= zeigten fich, bei biefem gleich wie bei allen anbern Borfallen, bochft freundschaftlich und gutherzig. Wahrend biefer muhfamen Arbeit hatten wir eine ausnehmende Sige auszustehen. Das Thermometer ftand im Schatten auf 90 Grad und die Sonne fchien brennend beiß, benn am gangen Sorizont war nirgends ein Bolkchen gu feben, auch nicht bas geringfte Luftchen gu fpuren. Als uns dieser Unfall begegnete, war die Abventure bicht

bei uns, sie entging aber ber Gefahr baburch, daß sie eilends die Unker auswarf. Bu ben glücklichen Umständen, denen wir unfre Rettung zu banken hatten, gehorte auch ber, baß die Felfen, auf welche wir gerathen waren, Ubsäte hatten, und der Unter folglich irgendwo faffen konnte, welches fonst selten der Fall ist, da die Korallenfelsen gemeiniglich ganz fenkrecht zu fein pflegen. Es war ungefahr um 3 Uhr, als wir nach anderts halbstundigem Arbeiten wieder los kamen. Wir nahmen nun eiligst einige Erfrischungen zu uns, und ba biefe Gegend fehr gefährlich war, im Fall sich ein Ostwind aufgemacht hatte, so bemannten wir die Boote beider Schiffe und ließen uns durch biefelben wieder in See boogsiren. Ungefähr um 5 Uhr kam uns eine leichtwehende Landluft zu Hulfe. Wir entließen daher Die Boote fogleich ihres bisherigen Dienstes und schickten fie nach ber Abventure bin, um biefer die-Unter lichten zu helfen. Die Leute hatten aber bies nicht abgewartet, fondern bas Cabel bereits laufen laffen, um den gunftigen Wind ohne allen ?lufschub zu nugen, und uns zu folgen. Wir lavirten hierauf mit beiben Schiffen bie ganze Nacht ab und zu, und sahen die gefährlichen Felsen mit einer Menge von Feuern erleuchtet, bei der en Schein die Indianer fischten. Uls einer der Officiere schlafen gehen wollte, fand er sein Bett ohne Betttucher, welche vermuthlich von der schonen Marorai waren mitgenommen worden, als fie fich von ihrem Liebhaber fo schleunig verlassen sab-Sie mußte indessen diese kleine Angelegenheit mit besonderer Gefchicklichkeit und in aller Rurze ausgeführt haben, benn fonft wurde sie auf dem Verdeck vermißt worden und ihr Hugenbleiben gleich verbachtig gewesen fein.

Am folgenden Morgen naherten wir uns der Kuste von neuem und steuerten langs der Nordseite der kleinern Halbinselhin. Es dauerte nicht lange, so waren wir, wie am vergangenen Tage, wieder mit Canots umgeben, in welchen uns die Eingebornen Erfrischungen die Menge, nur kein Fleisch, zubrachten und uns mit ihrem freundschaftlichen Zuruf zuweilen ganz betäubten. Die Fahrzeuge schlugen oft um, aber das war kein großer Unfall für die Leute, die darinnen sasen, indem beides, Manner und Weiber, vortrefsliche Schwimmer sind und die Canots in großer Geschwindigkeit wieder umzukehren wissen. Da sie fanden, daß ich mich nach Pslanzen und andern natürlichen Werkwürdigkeiten erkundigte, so brachten sie mir bergleichen zu;

aber oftmals nur die Blåtter ohne Bluten, und umgekehrt zuweilen Blumen ohne Blåtter; boch erkannte ich unter benfelben, diefer Verstümmelung unerachtet, die gemeine Urt des schwarzen Nachtschattens (black night Shade) und eine schöne Erythrina oder Korallblume. Auch bekam ich auf diese Weise allerhand

Muscheln, Korallengewachse, Bogel u. bergl.

Um 11 Uhr ankerten wir in einem fleinen Safen, D= Mi= tepieha genannt, ber am nordlichen Ende ber fublichen ober flei= nen Halbinfel von D= Tahiti liegt, die in der Landessprache Tei= arrabu heißt. Munmehr ging ber Bulauf bes Boles erft recht an und die Canote kamen von allen Seiten berbei. Die Leute waren auf unfere Korallen, Ragel und Meffer fo erpicht, daß wir gegen biefe Waaren eine unglaubliche Menge ihres Beuges, ihrer Matten, Rorbe und andre Gerathichaften, besgleichen Coconnuffe, Brodfrucht, Dame und Pifangfruchte in großem Ueber= fluß zusammen brachten. Die Berkaufer kamen zum Theil aufs Berbeck und nahmen die Gelegenheit mahr, allerhand Rleinig= feiten megguftehlen; einige machten es gar fo arg, baß fie unfre erhandelten Cocosnuffe wieder über Bord und ihren Rameraden zu practicirten, und diefe verkauften fie unfern Leuten alsbann jum zweitenmal. Um nicht wieder fo betrogen zu werden, wur= ben die Diebe vom Schiffe gejagt und mit einigen Peitschenbie= ben gezüchtigt, die sie geduldig ertrugen.

Die Hige war heute eben so groß als gestern. Das Thermometer stand auf 90 im Schatten, wenn der Himmel mit Wolken bedeckt war; und um Mittag ward es wieder windstill. Ob wir gleich bei dieser Hige heftig schwisten, so war sie uns übrigens doch gar nicht so empsindlich, oder so zur Last, als man wohl benken möchte. Wir befanden und im Gegentheil ungleich frischer und muntrer, als es, vornehmlich der gestrigen abmattenden Arbeit nach, zu vermuthen war. Diesen Vortheil hatten wir aber ohne Zweisel blos der Nachbarschaft des Landes zu verdanken; die Brodsrucht und die Nams, welche man uns von dorther zubrachte, schweckten und bekamen uns besser wurmstlichiger Zwiedack; und die Pisangs, nehst einer Uepfelfrucht, die von den Einwohnern E=vie genannt wird, gas ben einen herrlichen Nachtisch ab. Das einzige, was wir uns an frischen Lebensmitteln noch wünschen konnten, waren Hühener und Schweine, damit wir anstatt des täglichen Pöckelssei-

Sches eine Ubwechfelung haben mochten.

Nachmittags gingen die Capitains nebft einigen anderen herren zum erstenmal ans Land, um ben D= Aheatua zu befu= chen, ben alle Einwohner hiefiger Gegenden fur ihren Aerih ober Ronig erkannten. Während biefer Zeit war bas Schiff mit ei= ner Menge von Canots umringt, die außer allerhand Rrauter= werk, auch große Quantitaten inlandifchen Beuge verhandelten. Sogar auf ben Berbeden wimmelte es von Indianern, und un= ter felbigen gab es verschiedene Frauenspersonen, die fich ohne Schwierigkeiten ben Bunfchen unfrer Matrofen überließen. Gi= nige von benen, die biefes Gewerbe trieben, mochten kaum neun ober gehn Sahr alt fein, und hatten noch nicht bas geringfte Beichen ber Mannbarkeit an fich. Go frubzeitige Ausschweifungen scheinen einen fehr hohen Grab von Wolluft anzubeuten und muffen im Gangen allerdings Ginfluß auf die Ration haben. Die natürlichste Folge bavon, die mir auch sogleich in die Ausgen fiel, bestand barin, daß das gemeine Bolk, zu welchem alle diese liederlichen Weibsbilder gehoren, durchgehends von kleiner Statur mar. Rur wenige einzelne Leute aus bemfelben, maren von mehr ale mittlerer Grofe; die übrigen maren alle barunter; ein Beweis, daß die Meinung des Grafen Buffon, uber bie fruhzeitige Bermischung beider Geschlechter (f. bessen Hist. natu-relle) sehr gegrundet ift. Gie hatten unregelmäßige, gemeine Gesichtszüge, aber schone, große Mugen, die durchgehends sehr lebhaft waren; nachst diesen ersetze auch ein ungezwungnes Lacheln und ein beständiges Bemuhen zu gefallen den Mangel der Schönheit so vollkommen, daß unfre Matrosen ganz von ihnen bezaubert waren und auf die leichtsinnigste Weise von der Welt Dembe und Rleiber weggaben, um fich biefen neuen Matreffen gefällig zu bezeigen. Die ungefunftelte Ginfalt ber Landestracht, die den wohlgebildeten Bufen und ichone Urme und Bande un= bedeckt ließ, mochte freilich bas ihrige beitragen, unfre Leute in Flammen zu fegen; und ber Unblick verschiedener folcher Mym= phen; davon die eine in biefer, jene in einer andern verführeri= schen Positur behend um bas Schiff herschwammen, so nactt als die Natur sie gebildet hatte, war allerdings mehr benn bin= reichend, das bischen Bernunft gang zu blenden, bas ein Ma= trose zu Beherrschung der Leidenschaften etwa noch übrig haben mag. Eine Kleinigkeit hatte Veranlassung dazu gegeben, daß ihrer so viel neben uns herumschwammen. Einer von den Officieren, welcher feine Freude an einem Angben von ungefahr fechs

Jahren hatte, ber bicht am Schiff in einem Canot war, wollte bemfelben vom hintern Verbeck berab eine Schnur Korallen gu= werfen; ber Burf ging aber fehl und ins Baffer; nun befann sich der Junge nicht lange, sondern plumpte hinterdrein, tauchte und brachte die Korallen wieder herauf. Um diese Geschicklich= feit zu belohnen, warfen wir ihm mehrere zu, und bas bewog eine Menge von Mannern und Weibern, uns ihre Fertigkeit im Waffer ebenfalls zu zeigen. Gie holten nicht nur einzelne Rorallen, bavon wir mehrere auf einmal ins Baffer warfen, fonbern auch große Ragel wieder herauf, ungeachtet biefe, ihrer Schwere wegen, fehr schnell in die Tiefe hinabfanken. Manche mal blieben fie lange unter Baffer; was uns aber am bewunberungswurdigsten bunkte, war bie außerorbentliche Geschwindig= feit, mit welcher fie gegen ben Grund hinabschoffen, und bie fich bei bem klaren Waffer fehr beutlich bemerken ließ. Da man hier zu Lande gewohnt ift fich vielfaltig zu baben, wie bereits Capitain Cook auf feiner vorigen Reife angemerkt hat, fo lernen die Leute ohne Zweifel schon von der frühesten Kindheit an schwimmen, und besitzen daher auch eine solche Fertigkeit darin, daß man sie ihrer Behendigkeit im Wasser und der Biegsamteit ihrer Glieber nach, fast fur Umphibien halten sollte. Nachbem fie diese Schwimmerubungen und andere Beschäftigungen bis zum Untergang der Sonne fortgefest hatten, fehrten fie allmalich wieber nach bem Ufer zuruck.

Um biese Zeit kamen auch die Capitains mit ihrer Gesellschaft wieder an Bord, ohne den König gesehn zu haben; der sie, wer weiß aus was für mißtrauischer Besorgniß, nicht hatte wollen vor sich kommen, sondern ihnen nur versichern lassen, daßer sie am folgenden Tage selbst besuchen würde. Um indessen nicht ganz vergedens am Lande gewesen zu sein, nahmen sie längs der Küste, nach Osten hin, einen Spaziergang vor. Eine Menge von Einwohnern solgte ihnen überall nach, und als sie unterwegs an einen Bach kamen, doten sich die Leute um die Wette an, sie auf den Schultern herüber zu tragen. Jenseits desselben zerstreueten sich die Indianer nach und nach, so daß sie endlich nur einen einzigen Mann dei sich hatten. Diesen ließen sie als Wegweiser voraus gehen, und folgten ihm nach einer unbedaueten Landspisse, welche sich ins Meer erstreckte. Der Ort war mit wild ausgeschösnen Pflanzen und Stauden verwachsen, und als sie sich durch dieses Buschwerk hindurchgeare

beitet hatten, ftand ein pyramidenformiges Gebaude von Stei= nen vor ihnen, beffen Bafis vorn ungefahr 20 Schritte (60 Fuß) breit fein mochte. Das gange Gebaube mar aus mehreren Terraffen ober Stufen übereinander aufgeführt, bie aber, befonders gegen die Landfeite bin, ziemlich zerfallen und fcon mit Gras und Buschwerk überwachsen waren. Ihr Begleiter fagte ihnen, es fei eine Grabstelle ober ein heiliger Bersammlungsplat, Marai, und er nannte es Marai no Meatua, ben Begrabnifplat bes Aheatua, der jest Konig auf Teiarrabu ist. Rund um das Gebaude standen 15 dunne, fast senkrecht in die Erde gesteckte, holzerne Pfosten, die zum Theil 18 Fuß lang sein mochten, an beren jebem man fechs bis acht kleine, theils mannliche, theils weibliche Menschenfiguren ziemlich Erupplich eingeschnitten fand, bie bem Geschlecht nach ohne Unterschied eine über bie andre standen, jeboch so, daß die oberste immer eine mannliche war. Durchgehends aber hatten sie das Gesicht gegen die See hinge-kehrt und dieses sah den geschnitten Menschengesichtern ahnlich, bie an ben Vordertheilen ihrer Canots befindlich ju fein pflegen und e-tie ober e-tihi genannt werben. Etwas abwarts von bem Marai ftand eine Urt von Strohbach auf vier Pfoften, und vor selbigem war ein Spalierwerk ober Bergaunung von Latten errichtet, und mit Pifangfruchten, besgleichen mit Cocosnuffen, no t' Etua fur die Gottheit behangen. Sier fetten fie fich nie-ber, um im Schatten biefes Dbbachs auszuruhen, und ihr Begleiter bot ihnen zur Erfrifchung einige von den Pifangfruchten an, mit der Berficherung, fie maren maa maitai, gut zu effen. Eine folde Einladung mar nicht zu verschmaben, auch trugen fie fein Bebenken, es fich auf Rosten ber Gotter recht tapfer schmeden zu laffen, zumal ba bas Dbst wirklich fo gut mar, als ibr Fuhrer es ihnen angepriefen hatte. Bei einbrechendem Ubend fehrten fie, mit ber von biefem gutherzigen Bolfe genofinen, guten Aufnahme ungemein zufrieben, nach bem Schiffe gurud, und brachten uns einige Pflanzen mit, welche wir fogleich fur Gewachfe erkannten, bie nur zwischen ben Wenbezirkeln zu Saufe find. Als wir am folgenden Tage fruh aufe Berbed tamen, um die kuhle Morgenluft zu genießen, fanden wir die herrlichste Aussicht vor uns; und der Morgenglanz der Sonne breitete gleichsam doppelte Reize über die natürlichen Schönheiten der Landschaft aus. Der Hafen, in welchem wir lagen, war nur klein, bergestalt, daß unste beiben Schiffe ihn fast ganzlich ausfullten; bas Waffer aber war in felbigem fo flar wie ein Rry= stall, und so glatt wie ein Spiegel, indes sich um uns her die See an den außern Felsen in schneeweißschaumenden Wellen brach. Auf ber Lanbfeite erblickte bas Auge vor ben Bergen her eine fchmale Ebene, beren fruchtbares Anfeben all ihren Bewohnern Ueberfluß und Gluckseligkeit zu gewähren schien. Dem Schiffe grade gegenüber öffnete sich zwischen ben Bergen ein enges, wohlbebautes Thal, das voller Wohnungen und auf beiden Seiten mit waldbedeckten Sugeln eingefaßt war, bie langs ber gangen weiten Strecke beffelben in mannigfaltig gebrochnen Li= nien hinauf liefen und fich in verschiednen Farben und Entfer-nungen zeigten. Ueber diese und bas Thal hinaus ragten aus bem Innern bes Landes mancherlei romantisch geformte, fteile Berggipfel hervor, bavon besonders der eine auf eine malerisch schone, aber furchterliche Beise überhing und gleichsam den Ginsturz brohte. Der himmel war heiter und die Luft erquickend warm; turz, alles floßte uns neues Leben und neuen Muth ein. Mittlerweile wurden bie Boote beider Schiffe nach o = Whai= urua geschickt, um die Unker zu holen, welche wir daseibst im Grunde hatten sigen lassen als wir auf den Felsen stießen. Zu gleicher Beit warb eine Partei Seefolbaten und Matrofen beor-bert ans Land zu gehen, um Lebensmittel einzuhandeln, und unfre ledigen Faffer mit frifdem Baffer zu fullen. Bu Musführung bieses Vorhabens faßten sie unweit dem Strande in einer verlassenen Wohnung Posto, die ihnen nicht nur Schatten gegen die Sonne, sondern auch, vermittelst der Umzäunung, Sicherheit gegen die Diebereien des Volks verschaffte. Als wir eben im Begriff waren mit bem Capitain ans Land zu geben, bekam biefer einen Besuch von einem angesehenen Manne, ber o = Due hieß und feine beiben Gohne bei fich hatte. Gie brach= ten bem Capitain etwas Beug und einige andre Rleinigkeiten gum Gefchent, und erhielten bagegen Meffer, Ragel, Rorallen und ein Bembe, welches lettere einer von ihnen anlegte, und in biesem Aufzuge begleiteten fie uns ans Land.
Sobald wir ausgestiegen waren, eilten wir von dem sandis

Sobald wir ausgestiegen waren, eilten wir von dem sandigen Strande, wo in unster Wissenschaft keine Entdeckungen zu erwarten waren, weg, und nach den Plantagen hin, die und vom Schiffe her so reizend ausgesehen hatten, unerachtet der spaten Jahreszeit wegen Laub und Gras schon durchgehends mit herbstlichem Braun gefärbt war. Wir sanden bald, daß diese

Gegenben in der Nahe nichts von ihren Reigen verloren, und baß herr von Bougainville nicht zu weit gegangen sei, wenn er dies kand als ein Paradies beschrieben. Wir befanden uns in einem Walbe von Brodfruchtbaumen, auf benen aber bei dieser Sahreszeit feine Fruchte mehr maren, und beim Ausgang bes Seholzes sahen wir einen schmalen, von Gras entbloften Fuß= pfad vor uns, vermittelft dessen wir bald zu verschiednen Woh= nungen gelangten, die unter mancherlei Bufchwerk halb verftect lagen. Sobe Cocospalmen ragten weit uber bie andern Baume empor und neigten ihre hangenden Wipfel auf allen Seiten geger einander hin. Der Pisang prangte mit seinen schönen breiten Blattern und zum Theil auch noch mit einzelnen traubenformigen Früchten. Eine schattenreiche Art von Baumen, mit bunkelgrunem Laube, trug goldgelbe Mepfel, die ben murghaften Gefchmack und Saft der Ananas hatten. Der Zwischenraum war bald mit jungen dinefifden Maulbeerbaumen (morus papyrifera) bepflangt, beren Rinde von den Einwohnern gu Berfertigung der hiefigen Beuge gebraucht wird; bald mit verschied= nen Urten von Urum= oder Behrwurzeln (Arum oder Eddoes), mit Dams, Buderrohr und andern nugbaren Pflangen befett. Die Wohnungen ber Indianer lagen einzeln, jedoch ziemlich bicht neben einander, im Schatten ber Brodfruchtbaume auf ber Cbene umber, und waren mit mancherlei Stauben, als Gardenia, Guettarda und Calophyllum umpflangt. Die einfache Bauart und die Reinlichkeit berfelben stimmte nit der kunstlosen Schönheit des darum her liegenden Walbes überaus gut zusammen. Sie bestanden namlich mehrentheils nur aus einem Dach, bas auf etlichen Pfosten rubte und pflegten übrigens, an allen Ceiten offen, ohne Bande ju fein. Diefe find auch bei bem vortrefflichen Klima des Landes, welches vielleicht eins ber gludlichsten auf Erben ift, vollkommen gut zu entbehren; benn Thau und Regen, die einzigen Veranderungen ber Witterung, gegen welche die Einwohner Schut nothig haben, kann in den mehreften Fallen ein blofes Dach genugsam abhalten. Zu diesen liefert ihnen ber Pandang ober Palmnugbaum \*) feine breiten Blatter fatt ber Biegel und die Pfeiler werben aus bem Stamm

<sup>&#</sup>x27;) Athrodactylis. Char. Gen. nov. Forster. London. 1776. Bromelia sylvestris Linn. Flora Ceyl. Keura. Forskal Flor. Arab. Pandanus. Rumph. Amboin.

bes Brodfruchtbaums gemacht, der ihnen foldergestalt auf mehr benn einerlei Urt nugbar wird. Indeffen gab es boch mitunter einige Bohnungen, die bermuthlich nur beswegen, bamit man innerhalb verborgner fein fonne, mit einer Urt von geflochtnen Rohrhurden eingeschlossen waren, welches fie benn einem großen Bogelbauer ziemlich ahnlich machte. In Diefem Wandwerf war eine Deffnung zur Thur gelaffen, die mit einem Brete guge= macht werben konnte. Vor jeber Butte fah man eine kleine Gruppe von Leuten, die fich ins weiche Gras gelagert hatten, ober mit freuzweis übereinandergeschlagnen Beinen beisammen fa= Ben und ihre glucklichen Stunden entweder verplauderten ober ausruheten. Ginige ftanden bei unfrer Unnaherung auf und folgten dem Saufen, der mit uns ging; viele aber, befonders Leute von reiferem Ulter, blieben unverruckt fiben und begnugten fich uns im Borubergeben ein freundschaftliches Tano! zuzurufen. Da-unfre Begleiter gewahr wurden, daß wir Pflanzen sammel= ten, fo waren fie fehr 'emfig, biefelben Gorten zu pflucken und herbeizubringen, die sie von uns hatten abbrechen feben. Es gab auch in der That eine Menge von allerhand wilben Arten in biefen Plantagen, die untereinander in jener fchonen Unord= nung der Natur aufsproßten, die uber das fleife Pugwerk funft= licher Garten immer unendlich erhaben, aber alsbann vollenbs bewundernswurdig ift, wenn bie Runft ihr am rechten Ort aufzuhelfen weiß. Bornehmlich fanden wir verfchiedne Grasarten, Die, unerachtet fie bunner als unfre nordlichen ftanden, bennoch, weil fie im Schatten wuchsen, ein fehr frifches Unfeben hatten und einen weichen Rafen ausmachten. Gie bienten zugleich bas Erdreich feucht zu erhalten, und folchergeftalt ben Baumen Nahrung zu verschaffen, die auch ihrerseits im vortrefflichsten Stande waren. Mancherlei fleine Bogel wohnten auf ben schattigen Bweigen ber Brodfrucht = und andrer Baume und fangen fehr angenehm, ob man gleich, ich weiß nicht warum, in Europa ben Wahn hegt, daß es in heißen Landern den Bogeln an har-monischen Stimmen fehle. In den Gipfeln der hochsten Cocosnußbaume pflegte sich eine Art kleiner, schoner, saphirblauer Papagaien aufzuhalten, und eine andre grunliche Art mit rothen Flecken sah man unter ben Pisangbaumen häusig, traf sie auch oft zahm in den Haufern an, wo die Einwohner sie der rothen Federn wegen sehr gern zu haben schienen. Ein Gisvogel, der von dunkelgrunem Gesieder und rings um die weiße

Rehle mit einem ringformigen Streif von vorgebachter Farbe gezeichnet war, ein großer Ruckuck und verschiedne Urten von Tauben hupften frohlich auf ben Zweigen berum, indef ein blaulis der Reiher gravitätisch am Seeufer einhertrat, um Muscheln, Schnecken und Burmer aufzulefen. Gin fchoner Bach, ber uber ein Bette von Riefeln rollte, fam in fchlangelnbem Lauf bas fcmale Thal herab, und fullte beim Musfluß in bie Gee unfre leeren Kaffer mit filberhellem Baffer. Bir gingen langs feinem frummen Ufer eine aute Strecke weit hinauf, bis uns ein grofer Saufen Indianer begegnete, ber hinter breien Leuten bergog, bie in verschiedne Stude ihres rothen und gelben Beuges geflei= bet waren und von eben bergleichen zierliche Turbans aufhatten. Sie trugen lange Stocke ober Stabe in ber Sand, und einer batte eine Frauensperson bei fich, welches feine Frau fein follte. Wir fragten, was biefer Aufzug zu bedeuten habe, und erhiels ten gur Untwort: es waren die Te-apunie; ba bie Indianer aber merkten, bag wir noch nicht genug von ihrer Sprache wußten, um biefen Musbruck zu verstehen, so festen sie hinzu, es maren Tata=no-t' Satua, bas ift: Manner, bie ber Gott= beit und bem Marai ober Begrabniß = und Verfammlungsplate angehorten. Man mochte fie alfo wohl Priefter nennen burfen. Wir blieben einige Zeit fteben, um abzumarten, ob fie etwa eine Urt von gottesbienftlicher Sandlung ober andre besondre Ceremonie vornehmen wurden, ba aber nichts bergleichen erfolgte, fo fehrten wir nach bem Strande gurud. Um Mittagszeit ging Capitain Coof mit und und ben beiden Cohnen bes oberwahn= ten D Due wieder an Bord, ohne ben Aheatua gefehen zu ha= ben, ber aus Urfachen, die fein Menfch errathen konnte, uns noch immer nicht vor fich fommen laffen wollte.

Unste beiben indianischen Gaste setzen sich mit zu Tische und aßen von unsern Zugemusen; das Pockelsteisch aber ließen sie unberührt. Nach Tische nahm einer die Gelegenheit wahr, ein Messer und einen zinnernen Löffel zu mausen, ob ihm gleich der Capitain, ohne alles Gegengeschenk, eine Menge von Sachen gegeben hatte, daran er sich allerdings hatte genügen lassen und die Gesese der Gastsreiheit nicht auf eine so häsliche Weise übertreten sollen. So bald er sah, daß die Dieberei entbeckt war, und daß man ihn deshalb vom Verdeck wegiagen wollte, besann er sich nicht lange, sondern sprang über Vord, schwamm nach dem nächsten Canot hin, und seste sich ruhig in demselben

nieder, unfrer Uebermacht gleichfam zum Troge. Capitain Cook fonnte fich aus Unwillen über bas schandliche Betragen diefes Rerle nicht enthalten, ihm eine Flintenkugel übern Ropf bingufeuern, allein dies fruchtete nichts mehr, als daß ber Indianer von neuem ins Waffer fprang und bas Canot umschlagen machte. Man feuerte zum zweitenmal nach ihm, allein, fo balb er bas Feuer von der Pfanne aufbligen fah, tauchte er unter, und eben fo machte er's beim britten Schuf. Runmehr bemannte ber Capitain fein Boot und ruderte nach dem Canot hin, unter welches sich der Taucher versteckt hatte. Diefer aber wartete fo lange nicht, sondern verließ sein Kahrzeug und schwamm nach einem boppelten Canot, das nicht weit von ihm war. Auch bem ward nachgesett. Es entkam aber durch bie Brandung auf den Strand, und die Indianer. fingen von daher an mit Steinen nach unfern Leuten zu werfen, fo dag diefe es fur rathfam bielten, fich zuruckzuziehen. Endlich ward ein Bierpfunder gegen bas Land abgefeuert, und biefer machte bem Sandel auf einmal ein Ende, benn er jagte jenen ein folches Schrecken ein, daß unfre Leute zwei doppelte Canots ohne Widerstand wegnehmen und mit sich ans Schiff bringen konnten.

Nachdem diefer Tumult vorüber war, gingen wir ans Land, um unweit dem Orte, wo unfre Wasserfasser gefüllt wurden, nach Tifche einen Spaziergang zu machen und bas Butrauen bes Bolks wieder zu gewinnen, welches uns, der eben erzählten Feindfeligkeiten wegen, mit einemmal verlaffen hatte. Wir mablten einen andern Weg als den wir am Morgen genommen hat= ten, und fanden auf bemfelben eine Menge Difange, Dams, Behrmurgeln u. bergl. um die Saufer herumgepflangt. Die Bewohner waren freundschaftliche, gutherzige Leute, jedoch des Bor= gefallnen wegen, etwas scheuer und zuruchaltender, als zuvor. Endlich gelangten wir an ein großes mit Rohrwanden verfebenes Saus, welches ein artiges Unsehen hatte. Es follte bem Aheatua gehoren, und diefer fich jest in einer andern Gegend aufhalten. Wir fanden bier ein Schwein und etliche Buhner, die ersten, welche und die Einwohner zu Gesicht kommen liegen, indem fie folche bisher forgfaltig verftecht und nie hatten verkau= fen wollen, unter dem Borwande, baf fie dem Herih oder Ro: nige zugehorten. Gie machten jest eben die Entschuldigung, uns erachtet wir ihnen ein Beil bafur anboten, welches, ihren Mei: nungen und Bedurfniffen nach, gleichwohl bas hochfte war, mas

fie bagegen verlangen konnten. Nach einem furgen Aufenthalte kehrten wir auf eben bem Wege wieder zuruck und brachten eine fleine Partie neuer Pflangen mit an Bord. Gegen Untergang ber Sonne ward ein Boot vor ben Safen hinausgeschickt, um einen Seefolbaten, Namens Isaac Taplor, in ber See zu begraben, ber nach langem Rrankeln heute Morgen geftorben war. Seitbem wir England verlaffen, mar er beftanbig fieberhaft, schwindsuchtig und afthmatisch gewesen. Diese Bufalle hatten je langer je mehr überhand genommen, und fich zulett in eine Wassersucht verwandelt, die seinem Leben ein Ende machte. Alle unfre übrigen Leute an Bord waren nun wohl, einen einzigen Mann ausgenommen, ber feiner jum Scorbut geneigten Leibes= beschaffenheit wegen, allemal von neuem bettlagerig wurde, so oft wir in See gingen, und mit genauer Roth beim Leben gu erhalten mar, unerachtet man ihn beständig die fraftigften pro= phylactischen Mittel und Worth gebrauchen ließ. Jedoch auch biefer Mann sowohl, ale die am Scorbut franken Leute von der Abventure, erholten fich außerorbentlich geschwind burch blo= Bes Spazierengehen am Ufer und burch ben taglichen Benuß von frifcher Rrauterfost.

Fruh am folgenden Morgen kamen etliche Indianer in einem Canot zu uns, und baten um die Zurückgabe der beiden größern, die man ihnen Tages zuvor weggenommen hatte. Da Capitain Cook inne geworden war, daß der Handel des gestrigen Vorfalls wegen ins Stocken gerathen sei, weil seitdem Niemand ans Schiff, und auch an den Wasserplat hin nur wenig Indianer gekommen waten; so ließ er ihnen die Canots alsbald zurückgeben, um das gute Vernehmen mit den Eingebornen aufs eheste wieder herzustellen. So schleunig als wir es wohl gewünscht hätten, wirkte zwar diese Probe von unster Villigkeit nicht, doch blieb der Erfolg davon wenigstens nicht lange aus, denn nach Verlauf zweier oder breier Tage war der Handel wie-

berum vollig auf den vorigen Suß hergestellt.

Nach diesen Friedensvorkehrungen gingen wir aufs Botanissten ans Land. Ein tuchtiger Regenschauer, der vorige Nacht
gefallen, hatte die Luft merklich abgekühlt, und machte unsern Spaziergang sehr angenehm, indem die Sonnenhise heute nicht
so früh als sonst überhand nehmen konnte. Das ganze Land
war durch den Regen verschönert. Baume und Pflanzen waren
wie von neuem belebt und in den Walbern duftete das erfrischte

Erbreich einen angenehmen Wohlgeruch aus. Gine Menge von fleinen Bogeln begrußten uns mit ihrem lieblichen Morgenges sang, den wir sonst noch nie so in ganzen Choren gehort hate ten, vielleicht, weil wir bisher noch nie so fruh ausgegangen, vielleicht auch, weil der Morgen so besonders schon war. Wir mochten kaum etliche hundert Schritte gegangen fein, fo entsftand im Walbe ein lautes Rlopfen, als ob Zimmerleute bafelbst arbeiteten. Da biefer Schall unfre Reugier erregte, fo fpurten wir ihm nach und gelangten endlich an einen fleinen Schoppen, unter welchem funf ober feche Weibsleute zu beiben Seiten eines langen vieredigen Balkens fagen, auf welchem fie bie faserige Rinde vom Maulbeerbaume klopften, um Zeug baraus zu machen. Das Instrument, deffen sie fich hiezu bedien-ten, war ein schmales, vierseitiges Stuck Holz, in welchem ber Lange nach überall parallele Furchen eingeschnitten waren, Die auf jeber von ben vier verschiedenen Geiten bes Sammers immer tiefer wurden \*) und immer bichter neben einander lagen. Sie hielten eine Beile mit Arbeiten inne, bamit wir die Rinde, die Bammer und ben Balken betrachten konnten. Much zeigten sie und eine Urt von Leimwaffer in einer Cocosnuffchale, mit welchem fie wahrend bem Klopfen die Ninde von Zeit zu Zeit befprengen, um die einzelnen Stude berfelben in eine gufam= menhangende Maffe zu bringen. Diefer Leim, ber, fo viel wir verstehen konnten, vom Hibiscus esculentus gemacht war, ist zur Verfertigung ber Arbeit unentbehrlich, weil bie Stude Beug zuweilen 6 bis 9 Fuß breit und gegen 150 Fuß lang find, gleichwohl aber aus lauter fleinen einzelnen Studen Rinde gu= fammengefchlagen werben muffen. Es barf feine anbre Rinde als von jungen Baumen bazu genommen werden; baher man auch in ihren Maulbeerpflanzungen nicht einen einzigen alten Stamm findet. Go balb fie eines guten Daumens bick, bas ift, ungefahr zwei Sahr alt find, werden sie abgehauen, ohne daß dieser frühen und häufigen Nugung wegen Mangel daran zu besorgen ware; denn kaum ist der Baum abgehauen, so sproffen ichon wieder junge Schöflinge aus ber Wurzel auf, und ließe man ihn zu Bluten und Fruchten kommen, fo murbe er, feinem schnellen Bachsthum nach zu urtheilen, sich vielleicht

<sup>\*)</sup> S. Samkesworths Gefc. ber engl. Seereifen in 8. B. III. 18tes Saupfftud, pag. 518.

ubers gange Land verbreiten. Gie fuchen die Baume burchgehends fo gerade und fo hochstammig als moglich zu ziehen, lei= ben auch unterhalb ber Krone keinen Uft, bamit die Rinde besto glatter fei und beim Abschalen recht lange Stucke gebe. Wie diefe aber zubereitet werden mag, ehe fie unter ben Sammer fommt, war und noch unbekannt. Die Weiber, welche wir bei biefer Beschäftigung fanden, maren gang burftig in alte fcmubige Beuglumpen gekleibet, und bag bie Arbeit eben nicht leicht fein muffe, konnte man baraus ichließen, daß ihre Banbe eine bicke, bornharte Saut bavon bekommen hatten. Wir festen nun un= fern Weg weiter fort und gelangten balb in ein schmales Thal. Ein wohlaussehender Mann, bei beffen Wohnung wir vorüber= kamen, lag im Schatten ba und lub uns ein, neben ihm auszuruhen. Go bald er fah, bag wir nicht abgeneigt bagu maren, ftreute er Pifangblatter auf einen mit Steinen gepflafterten Fleck vor dem Saufe, und feste einen kleinen aus Brodbaumholz ver= fertigten Stuhl bin, auf welchen er benjenigen von uns, ben er für den Vornehmsten hielt, sich niederzulassen bat. Nachbem auch die übrigen fich ins Gras gelagert hatten, lief er ins Saus, holte eine Menge gebachne Brodfrucht und fette uns folche auf ben Pifangblattern vor. Rachst biesem brachte er noch einen Mattenkorb voll Dih oder Tahitische Aepfel, welches eine Frucht von ber Spondiagart und im Geschmack ber Unanas abnlich ift, und nunmehr bat er uns zuzulangen. Es schmeckte uns allen herzlich wohl, der Spaziergang und die frische Morgenluft hatten uns guten Uppetit verschafft, und überdies waren bie Fruchte vortrefflich. Wir fanden bie Tabitifche Bubereitung ber Brobfrucht (bie fo wie alle andre Speifen vermittelft heißer Steine in der Erde gebacken wird), unendlich beffer als unfre Urt fie zu kochen. Bei dieser Bereitung bleibt aller Saft beifammen und wird burch bie Site noch mehr verbickt; beim Rochen hingegen faugt fich viel Baffer in die Frucht und vom Gefchmack und Saft geht viel verloren. Um bas Tractament zu befchlies Ben, brachte der Wirth funf Coconuffe, Die er auf eine fehr ungekunftelte Urt offnete, indem er Die außeren Faben mit den Bahnen wegriß. Den fuhlen hellen Gaft berfelben gof er in eine reine Schale einer reifen Cocosnuß, und reichte fie einem jeben von uns nach ber Reihe zu. Die Leute waren hier bei allen Gelegenheiten gutherzig und freundschaftlich gewesen, und hatten uns zuweilen, wenn wir es begehrten, Cocosnuffe und

andre Früchte für Glaskorallen verkauft; allein so uneigennüßig und wahrhaft gastfrei wie dieser Mann hatte während unsers kurzen Hierseins sich noch keiner gegen uns bewiesen. Wir hielten es daher für unste Pfiicht, ihn nach Vermögen zu belohnen und schenkten ihm das beste, was wir bei uns hatten, eine Menge durchsichtiger Glaskorallen und Nägel, womit er äußerst

vergnügt und zufrieden war.

Musgeruhet und erquickt Schieden wir nun von biesem friedlichen Site patriarchalischer Gastfreiheit und gingen noch weiter ins Land hinauf, ohne und baran zu kehren, daß unter bem großen Saufen von Indianern, die uns begleiteten, viele waren, benen bamit eben nicht gedient zu fein schien. Wir hatten in= beffen von ihrem Migvergnugen weiter feinen Schaben, als baß fich unfer Gefolge verminderte, indem bie mehreften jest nach ihren Wohnungen guruckfehrten. Dies ließen wir uns gern ge= fallen; die wenigen, die noch bei und blieben, ubernahmen es, bie Stelle von Wegweisern zu vertreten, und fo erreichten wir bald das Ende des Thals. Sier horten bie Butten und Pflan= zungen ber Indianer auf, und wir hatten nun die Berge vor und, zu benen ein ftart betretner Fußsteig, ber bie und ba von hohen Baumen beschattet war, durch wildes Gebusch hinauffuhrte. Un den verwachsensten Stellen, die wir mit Fleiß durch= fuchten, fanden fich verschiedne Pflangen, besgleichen einige Bogel, welche ben Naturforschern bis jest noch unbekannt geblies ben waren. Mit biefem fleinen Lohn fur unfre Muhe fehrten wir nach bem Ufer zurud, woruber unfre indianischen Freunde und Begleiter herzlich froh waren. Um Strande trafen wir auf bem Sandelsplate einen großen Busammenfluß von Landesein= wohnern an, und sahen, daß unfre Leute eine Menge von Behr-wurzeln (eddoes) und andern Gewachsen, an Brobfruchten hingegen nur wenig zusammengebracht hatten. Dies lettere ruhrte von ber fpaten Sahredzeit ber, in welcher nur auf wenigen ein= zelnen Baumen bin und wieder noch eine Frucht bing, die mehresten hingegen schon wieder fur die nachste Ernte angefest hatten. Die ausnehmende Sibe reizte uns zum baben, und ein Urm bes nahgelegnen Fluffes, ber einen tiefen Teich von ziem= lichem Umfange ausmachte, bot uns die bequemfte Gelegenheit hiezu an. Nachdem wir uns in biefem fuhlen Baffer gang er= frischt hatten, kehrten wir zum Mittagsbrob an das Schiff zu= rud. Nachmittags ward es fehr regnicht und fturmifch; ber

Wind trieb die Adventure vom Unker, doch ward sie durch schleunige gute Unftalten ihrer Leute balb wieder in die vorige Lage gebracht. Da dies schlimme Wetter uns an Bord eingefchloffen hielt, fo beschäftigten wir uns diese Zeit über, um die bisher gefammelten Pflanzen und Thiere in Ordnung zu bringen und bie unbekannten zu zeichnen. Ungeachtet wir aber bereits brei Tage lang aufs Botanifiren ausgegangen waren, fo belief fich die Anzahl ber neuentbeckten Pflanzen boch noch gar nicht hoch, welches bei einer fo blubenden Insel als Tabiti ein überzeugen= ber Beweis ihrer boben Cultur ift. Bare fie weniger ange= bauet, fo wurde, bem herrlichen Boben und Klima nach, bas Land überall mit hunderterlei Urten von Rrautern wild über= wachsen gewesen sein, statt daß jest bergleichen kaum bie und da einzeln aufsproßten. Much von Thieren gab es nur wenige allhier, weil diese Insel nicht allein von geringem Umfange, son= bern auch auf allen Seiten gar zu weit vom festen Lande ent= fernt ift. Außer einer ungeheuern Menge von Ratten, welche die Eingebornen aller Orten ungehindert herumlaufen ließen, ohne zu Bertilgung ober Berminderung berfelben irgend ein Mittel vorzukehren, fanden wir kein andres vierfußiges Thier allhier. als zahme Schweine und Hunde. Das Geschlecht der Bogel hingegen war schon ungleich zahlreicher, und von Kischen gab es vollends eine fo große Menge neuer Arten, daß man fast jebesmal auf Entbedungen rechnen konnte, fo oft ben Indianern ein neuer, frischgefangner Vorrath bavon abgekauft warb. Die große Mannigfaltigkeit, welche wir in diefer Claffe ber Gefchopfe fanden, ruhrt naturlicherweise baber, baß fie aus einem Theile bes Oceans so leicht und ungehindert nach bem andern gelan= gen konnen, und eben baber kommt es auch, bag man, jumal unter ben Wendekreisen, gemiffe Urten berfelben rund um die gange Welt antrifft.

Im Pflanzenreiche sah es hier nur allein für die Botanik unangenehm, in aller andern hinsicht aber desto vortheilhafter aus. Bon wilden Kräutern, die der Naturforscher in Menge zu sinden wünschte, gab es namlich, wie gesagt, nur wenige; dagegen besto mehr esbare Gewächse und Früchte, als Jame, Zehrwurzeln (eddoes), Tahiti = Aepfel, Pisang = und Brodsrüchte. Von allen diesen, besonders von den ersteren drei Arten, als für welche gerade die rechte Jahreszeit war, brachten und die Einzgebornen so große Quantitäten zum Verkauf, daß die gesammte

Mannschaft beiber Schiffe bamit gespeiset werben konnte. Bei einer fo gefunden Roft erholten fich unfre mit dem Scorbut be= hafteten Kranken gleichsam zusehends; ja wir alle befanden uns, bis auf einen Durchlauf, ben bie fchleunige Beranderung ber Nahrungsmittel im Unfang verurfachte, ungemein wohl babei. Das einzige, woran es une noch fehlte, war frifches Schweines fleisch. Es fam une besto harter an, beffelben zu entbehren, ba wir bergteichen Thiere auf allen unfern Spaziergangen in Menge antrafen, ob sich gleich die Leute immer Muhe gaben, sie vor und versteckt zu halten. Bu dem Ende sperrten sie solche in kleine Stalle ein, die gang niedrig gebaut und oben flach mit Bretern belegt waren, fo daß eine Urt von Plattform daraus entstand, auf welche fie fich felbst festen ober niederlegten. Wir suchten fie burch alle erfinnliche Mittel babin zu bewegen, daß fie uns welche ablaffen mochten. Wir boten ihnen Beile, Semden und andre Baaren an, die hier zu Lande in hohem Werth ftanden; aber alles war umfonft. Sie blieben babei, bie Schweine gehörten bem Merih oder Konig. Unftatt mit biefer Untwort zufrieden zu fein und bem guten Willen der Leute Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, die uns, wenn gleich nicht mit Schweinen, boch mit andern Lebensmitteln verforgten, benen unfre Kranten ihre Wieberherstellung, und wir alle unfre Erquidung zu verdanken hatten, marb ben Capitains von einigen Leuten an Bord der Vorschlag gemacht, mit Gewalt eine hinlangliche Ungabl Schweine zu unferm Gebrauche wegzunehmen, und hernach ben Einwohnern fo viel an europäischen Baaren zu geben, als bas geraubte Bieh, bem Gutbunken nach, werth fein mochte. Da aber ein solches Verfahren ganz und gar tyrannisch, ja auf die niedertrachtigste Weise eigennutig gewesen ware, fo warb ber Untrag mit aller gebuhrenden Verachtung und Unwillen verworfen.

Unste Sammlung von Naturalien war bis jest noch immer so unbeträchtlich, daß uns die Zeichnung und Beschreibung berselben wenig zu thun machte, und daß wir Muße genug übrig hatten, täglich von neuem ans Land zu gehen, sowohl um mehrere zu suchen, als auch um den Charakter, die Sitten und den gegenwärtigen Zustand der Einwohner genau zu beobachten.

Um 20. nahm ich nebst verschiebenen Officieren um Mitz tagszeit einen Spaziergang nach ber bstlichen Landspite bes hafens vor. Auf dem Wege bahin, fanden wir einen Bach vor

uns, ber gum burchwaden zu tief und zu breit mar, wir magten es also, uns in ein indianisch Canot einzuschiffen, und ka-men auch glücklich damit hinüber. Auf dem jenseitigen User schimmerte aus dem Buschwerk ein ziemlich großes Gebäude her-vor, und vor demselben fanden wir bei unster Annaherung eine Menge bes feinern Tahitischen Zeuges, das, nach der Indianer Aussage, in dem Fluß gewaschen war, auf dem Grase ausge-breitet liegen. Dicht neben dem Hause bing auf einer Stange ein Bruftschild von halb cirkelformiger Geftalt, ber aus Cocos= nuffasern ungefahr fo , wie Rorbmacherarbeit zusammengeflochten und auf ber außern ober rechten Seite mit ben glanzenden, blau= grunen Febern einer Taubenart bedeckt, ingleichen mit brei bo= genformigen Reihen von Haifischzähnen gezieret war. Ich frug, ob biese Rustung zu verkaufen sei? Es hieß aber Nein, und folglich mochte fie vielleicht ba hangen um geluftet zu werben. Ein Mann von mittlerm Ulter, ber in biefer Sutte feiner Rube pflegte, nothigte und Plat bei ihm zu nehmen, und sobald bie-fes geschehen, untersuchte er meine Rleidung mit vieler Aufmerksamkeit. Er hatte sehr lange Nägel an den Fingern, worauf er sich nicht wenig zu gut that. Ich merkte auch bald, daß dies ein Ehrenzeichen ist, in so fern nämlich nur solche Leute bie nicht arbeiten, die Dagel fo lang machfen laffen konnen. Eben diese Gewohnheit findet man unter ben Chinesen, und auch bie sind fehr ftolz barauf. Db aber bie Einwohner von Tahiti fie aus China her bekommen, ober ob zufälligerweife beibe Botker, ohne einige Gemeinschaft mit einander zu haben, auf einerlei Einfall gerathen sein mogen? Das bunkt mich selbst fur ben Scharffinn eines Needham und des Guignes zu hoch. In verschiedenen Winkeln der hutte sagen hier bie Manneleute, bort die Frauenspersonen beisammen und nahmen fo von einander abgefondert ihr Mittagsmahl zu sich, bas in Brod-frucht und Pifangen bestand. Beibe Parteien schienen, je nachdem wir und einer ober ber andern naberten, zu munichen, bag wir mit effen mochten. Es ift eine fehr sonderbare Gewohnheit, baß fich bier zu Lande beide Geschlechter beim Effen von einander trennen muffen; warum dies aber geschiehet, ober was Beranlassung zu biesem Gebrauch gegeben haben mag, konnten wir eben so wenig, als Capitain Cook auf seiner vorigen Reise, in Ersahrung bringen.

Nachbem wir biefe Butte verlaffen, so gelangten wir burch ein mohlriechenbes Gebusch zu einer andern, in der fich De Tai,

nebst feiner Frau und Rindern, ingleichen feine beiden Schwestern, die Marona und Marorai befanden. Der Officier, welcher feine Bettiucher eingebußt, mar bei und, hielt es aber fur vergebliche Muhe barnach zu fragen, und fuchte vielmehr feine Schone burdt neue Geschenke zu gewinnen. Korallen, Nagel und andre Kleinigkeiten wurden reichlich bran gewandt. Das Madchen nahm fie freundlich genug an, blieb aber bei den feuriaften Bunfchen ihres Liebhabers unerbittlich. Bas ihr fo fehr am Bergen gelegen und wofur allein fie fich ihm ergeben haben wurde, bas mochten die Betttucher gewesen sein, und die hatte sie vermuthlich wea; nunmehr schien sie folglich burch nichts weiter gereizt werben konnen, einen Liebhaber zu erhoren, ben fie boch nur auf furze Beit gehabt haben wurde. Auf biefe Art erklarten wir und wenigstens ihr Betragen; bazu fam noch, bag fie zu einer angesehenen Familie gehorte, und wahrend Capitain Cooks vorigem langen Aufenthalt auf ber Infel hatte man we= nig ober gar feine Beispiele gefunden, daß Frauenzimmer von befferem Stande, fich fo gemein gemacht haben follten. Wir konnten uns diesmal nicht lange bei ihnen aufhalten, weil ber Tag Abschied zu nehmen anfing. Es war wirklich schon so fpat, bag, ale wir wieder an ben Strand famen, unfre Boote bereits nach bem Schiffe zuruckgekehrt waren. Ich bedachte mich alfo nicht lange, fondern ward mit einem Indianer einig, baß er mich fur eine einzige Glasforalle, die mir vom heutigen Spaziergang noch übrig geblieben war, in feinem Canot nach bem Schiffe überfeten follte, und fo kam ich glucklich an Bord, un= erachtet bas armfelige Fahrzeug nicht einmal einen Ausleger (outrigger) hatte.

Bei Unbruch bes folgenben Tages gingen wir wieber ans Land und von neuem nach Often hin. Je naher wir der öftlichen Spite des Hafens Aitepieha kamen, je breiter ward die Ebene; die Pflanzungen von Brobfrucht und Cocosnußbaumen, von Pisangen und andern Gewächsen, an denen man schon durchgehends den Ansatz zur kunftigen Ernte sah, wurden immer ansehnlicher. Auch die Anzahl der Wohnhäuser nahm in dieser Gegend zu, und viele derselben schienen uns reinlicher und neuer zu sein als beim Ankerplatze. Unter andern erblickten wir in einem dergleichen, welches mit Rohrwänden versehen war, große Ballen von Zeug und eine Menge von Brussschildsfutteralen, die inwendig am Dache bingen. Alles bieses, so wie das Haus

felbst, gehorte bem Ronig, Abeatua zu. Wir spazierten ungefahr 2 Meilen weit beständig in den anmuthigsten Balbern und Pflanzungen von Brodfruchtbaumen fort, und faben, wie bie Leute aller Orten wieder an ihr Tagewerk gingen, vornehm= lich horten wir die Beugarbeiter fleifig flopfen. Man muß fich indeffen nicht vorstellen, daß die Leute eben burch Roth und Mangel genothigt merben, fo unablaffig zu arbeiten: benn wo wir nur hinkamen, versammelte fich gemeiniglich balb ein gro= Ber Saufe um uns ber, und folgte uns den gangen Zag uber zum Theil fo unermubet nach, bag mancher bas Mittagbrod barüber verfaumte. Doch gingen fie nicht fo gang ohne Reben= abficht mit. Im Gangen war ihr Betragen allemal gutherzig, freundschaftlich und bienftfertig; aber fie pagten auch jede Beles genheit ab, eine ober die andre Rleinigkeit zu entwenden, und bamit wußten fie ausnehmend aut Befcheid. Wenn wir fie freundlich ansahen, ober ihnen zulächelten, so hielten manche es fur die rechte Beit, von unferm guten Willen Gebrauch gu machen und in einem bittenden Ton ein: Tapo, poe! boren gu laffen. Das bedeutete fo viel als: Freund! ein Korallchen! Wir mochten ihnen hierin willfahren ober nicht, fo brachte es niemals eine Menderung in ihrem Betragen bervor, fondern fie blieben fo aufgeraumt und freundlich als zuvor. Wenn fie mit biefem Unliegen zu baufig kamen, fo zogen wir fie auf und wiederholten ihre kindische Bettelei im namlichen Tone, worüber benn unter bem gangen Saufen immer ein lautes Gelachter entftanb. Gie redeten gemeiniglich fehr laut untereinander, und mehrentheils waren wir ber Gegenftand ihrer Unterrebung. Jedem neu Unkommenden, der die Bahl unfrer Begleiter vermehren half, wurden wir fogleich mit Ramen genannt, die nach ihrer Mussprache auf wenige Vocale und weichere Consonanten reducirt ju fein pflegten; bann warb einem Jebem ergablt, mas wir ben gangen Morgen über gethan ober gefagt hatten. Die erfte Bitte bestand gewohnlich barin, bag wir ein Gewehr abfeuern mochten und bas thaten wir unter ber Bedingung, wenn fie und einen Bogel zum Biel zeigen konnten. Doch waren wir babei mehr als einmal in Berlegenheit, weil fie uns oft Bogel zeigten, Die oier bis funfhundert Schritte weit von uns fagen. Gie mußten nicht, daß die Wirkung unfres Gewehrs nur bis auf gewiffe Entfernungen reicht; und ba es eben nicht rathfam mar, fie bas Bebeimnig zu lehren, fo ftellten wir uns gemeiniglich, als tonn:

ten wir den Bogel nicht gewahr werden, dis wir unter diesem Borwande so nahe heran gekommen, daß er zu erreichen war. Der erste Schuß machte immer großes Schrecken; einige sielen darüber platt zur Erde, oder rannten ungefähr zwanzig Schritt weit zurück, die wir ihnen durch freundliches Zureden die Furcht benommen, oder ihre herzhafteren Landsleute den geschosenen Bogel aufgelangt hatten. Sie gewöhnten sich indessen bald bester daran, und wenn sie gleich noch bei jedem neuen Schusse zu-sammen fuhren, so ließen sie ihre Furcht wenigstens zu keinem weitern Ausbruch kommen.

So freunbschaftlich wir nun auch an allen Orten aufgenommen wurden, so suchte man gleichwohl überall die Schweine vor uns zu verstecken; und wenn wir darnach frugen, so waren die Leute entweder verlegen, oder sagten, sie hatten keine, oder versicherten, sie gehörten Uheatua'n zu. Wir hielten es also fürs beste, uns gar nicht weiter darum zu bekümmern, und ob wir gleich fast in jeder Hütte Schweine genug verborgen fanden, so stellten wir uns doch als merkten wir es nicht, oder als ware es uns nicht darum zu thun. Dies Betragen machte ihr Vertrauen zu uns

besto großer.

Nachdem wir etliche Meilen weit gegangen waren, festen wir und auf einige große Steine nieber, die vor einer Butte eine Urt von erhöhtem Pflafter ausmachten, und baten bie Gin= wohner, daß sie uns, gegen baare Zahlung in Rorallen, etwas Brodfrucht und Cocosnuffe verschaffen mochten. Gie waren febr willig bagu, brachten berbei mas fie hatten und in ber Ge= schwindigkeit stand bas Fruhftuck aufgetischt vor uns. Um es besto ruhiger zu verzehren, ließen wir ben gangen Saufen unfrer Begleiter in einiger Entfernung von und niedersigen, damit fie feine Gelegenheit haben mochten, Gewehr ober andere Dinge ju erhaschen, die wir beim Effen von und legen mußten. Die guten Leute gedachten unfre Collation recht vollständig und schon zu machen; in diefer Absicht brachten sie und eine Cocosnuß= schaale voll kleiner Fische, welche fie, in Salzwasser eingetunkt, roh zu effen pflegen. Wir kofteten bavon und fanden fie gar nicht unangenehm, weil wir aber nicht an robe Speifen folcher Urt gewohnt waren, fo vertheilten wir diese Leckerbiffen nebst ben übriggebliebenen Fruchten unter Diejenigen von unfren Begleitern, bie uns am liebsten waren.

2018 wir nach eingenommenem Fruhftuck weiter gegen die

Berge geben wollten, fuchten uns bie Indianer ju überreben, bag wir lieber in ber Ebene bleiben follten. Da wir aber augenscheinlich faben, daß biefe Bitte blos aus Tragbeit berfam, bamit fie namlich ber Muhe überhoben fein mochten, die bergi-gen Gegenben zu erfteigen \*), und es uns um ihre Begleitung eben nicht fo fehr zu thun war, fo gingen wir ungeachtet ihres Ungestums weiter, worauf benn ber größte Theil unsers Gefol-ges hinter uns brein gaffend stehen blieb, bie übrigen aber ein jeber seine Strafe zog. Rur ein Paar von ihnen, die weniger bequem als die übrigen sein mochten, blieben bei uns, und er= boten fich zu Wegweisern. Gie führten und einen Erbrif gwi= fchen zwei Bergen hinauf, wofelbst wir einige neue wilde Pflan= gen und eine Menge kleiner Schwalben antrafen, die uber einen Bach hinstrichen, ber auf einem Riefelgrunde herabrauschte. Das Ufer, beffen ichlangelnber Krummung wir aufwarts folgten, brachte und zu einem fenkrecht ftehenden und mit mancherlei wohlriechendem Gebufch behangenen Felfen, von welchem fich eine Ernftallhelle Bafferfaule in einen glatten flaren Teich herabsturgte, beffen anmuthiges Geftabe überall mit bunten Blumen prangte. Dies war eine ber schonften Gegenben, die ich in meinem Leben gefehen. Rein Dichter kann fie fo fcon malen. Wir faben von oben auf die fruchtbare überall angebaute und bewohnte Ebene herab, und jenfeit biefer in bas weite, blaue Meer hinaus. Die Baume welche ihre bickbelaubten Zweige gegen ben Teich hin ausbreiteten, gewährten uns fuhlen Schatten, und ein an= genehmes Luftchen, welches über bas Baffer bermehte, milberte Die Siee bes Tages noch mehr. Sier legten wir uns auf ben weichen Rafen bin, um beim feierlich einformigen Geraufch bes Wafferfalls, bazwischen bann und wann ein Bogel schlug, Die eingesammelten Pflangen zu befchreiben, ebe fie verwelften. Un= fre Sahitischen Begleiter lagerten sich ebenfalls unter bas Ge-bufch bin, und sahen uns mit stiller Ausmerksamkeit zu. Wir hatten ben gangen Tag in biefer reizenden Ginobe zubringen mogen, allein unfer Beruf geftattete feine Unthatigfeit; fobalb wir alfo mit ben Befchreibungen fertig waren, begnugten wir und bie romantische Gegend noch einmal zu betrachten und fehrten alsbann nach ber Ebene gurud. Bier fam uns ein großer

<sup>\*)</sup> Dies erklart einen ahnlichen Borfall, ber einige Seiten zuvor er-

G. Forfter's Cdriften. I.

Saufen Indianer entgegen, die herrn hodges und Grindall begleiteten, ju benen auch wir uns gefellten. Berr Bodges hatte einem jungen Burschen von ungemein glucklicher Bilbung, ber eine besondere Neigung ju ihm bezeigte, fein Beichnungsportefeuille anvertraut. Reine Gunftbezeigung, glaub' ich, hatte biefem jungen Menschen mehr Bergnugen machen tonnen, als biefer öffentliche Beweis bes auf ihn gefetten Bertrauens, wenigstens schien er ganz stolz barauf zu fein, daß er im Ungesicht aller feiner Landesleute mit dem Portefeuille untern Urm neben uns ber geben konnte. Ja auch bie andern Indianer thaten beute insgesammt vertraulicher und zudringlicher als fonft, vielleicht weil fie durch den Borzug, der ihrem Landsmann widerfuhr, fich alle fur geehrt hielten, vielleicht auch weil es ihnen gefallen mochte, herrn hobges und Grindall fo unbeforgt unter fich ju feben, indem diefe beiden Berren vollig unbewaffnet waren. In biefem friedlichen Aufzuge gelangten wir nun an eine geräumige Butte, in welcher eine gablreiche Familie beifammen war. - Ein alter Mann, aus deffen Blicken Friede und Rube hervorleuchtete, lag auf einer reinen Matte und fein haupt ruhte auf einem Stuble, der ihm zum Riffen biente. Es war etwas fehr Ehr= wurdiges in seiner Bilbung. Gein silbergraues Saar bing in vollen Locken um bas Saupt ber, und ein bicker Bart, fo weiß als Schnee, lag auf der Bruft. In den Augen war Leben, und Gesundheit saß auf den vollen Wangen. Der Runzeln, welche unter und bas Untheil ber Greife find, waren wenig; benn Rummer, Sorgen und Ungluck, die uns fo fruhzeitig alt machen, Scheinen diesem glucklichen Bolke ganglich unbekannt gu fein. Einige Rinder, Die wir fur feine Groffinder anfahen, ber Landesgewohnheit nach gang nackend, fpielten mit bem Alten, beffen Sandlungen, Blick und Mienen augenscheinlich bewiesen, wie Einfalt des Lebens die Sinne bis ins hohe Alter bei vollen Rraften ju erhalten vermag. Einige wohlgebilbete Manner und funftlose Dirnen hatten fich um ihn her gelagert und bei un= ferm Eintritt fchien die gange Gefellschaft, nach einer landlich frugalen Mahlzeit, im vertraulichen Gefprach begriffen zu fein. Sie verlangten, bag wir und auf bie Matten neben fie feten mochten, wozu wir uns nicht zweimal nothigen ließen. Es schien als hatten fie noch feinen Europaer in ber Rabe gefeben, me= nigftens fingen fie fogleich an, unfere Rleibungen und Daffen neugierigst zu untersuchen, boch ließ ihr angebornes flatterhaftes

Befen nicht zu, langer als einen Augenblick bei einerlei Gegen= stande ju verweilen. Man bewunderte unfre Farbe, bruckte uns bie Banbe, fonnte nicht begreifen, warum feine Punkturen barauf waren und daß wir feine langen Ragel hatten. Man er= fundigte fich forgfaltig nach unferen Namen und machte fich eine Freude baraus, fie uns mehrmalen nachzusprechen. Dies fam aber ber indianischen Mundart nach allemal so verftummelt ber= aus, daß felbft Etymologisten von Profession Muhe gehabt ha= ben wurden, sie wieder zu errathen. Forfter ward in Matara verandert; Sobges in Dreo; Grindall in Terino; Sparmann in Pamani, und George in Teori. Un ber Gaftfreiheit, die wir in jeber Butte fanden, fehlte es auch hier nicht; man bot uns Cocognuffe und E-vihs an, um ben Durft zu lofchen, und ber Alte ließ uns oben brein eine Probe von den musicalischen Ta= tenten feiner Familie boren. Giner von ben jungen Mannern blies mit ben Nasenlochern eine Flote von Bambusrohr, bie 3 Locher hatte \*), und ein anbrer fang bazu. Die gange Mufik war, sowohl vone Seiten bes Flotenspielers als auch bes Gangers, nichts anders als eine einformige Abwechfelung von brei bis vier verschiedenen Tonen, die weber unfern gangen noch ben halben Tonen ahnlich klangen, und bem Werth ber Noten nach ein Mittelbing zwifchen unfern halben und Bierteln fein mochten. Uebrigens war nicht eine Spur von Melodie barin zu erkennen; eben fo wenig ward auch eine Urt von Tact beobach= tet, und folglich horte man nichts als ein einschlaferndes Sum= men. Auf biefe Beife konnte bie Musik bas Dhr freilich nicht burch falfche Tone beleidigen, aber bas war auch bas Befte ba= bei, benn lieblich mar fie weiter eben nicht zu horen. Es ift sonderbar, bag, ba ber Gefchmack an Musik unter alle Bolker der Erbe fo allgemein verbreitet ift, bennoch die Begriffe von Sarmonie und Bohlklang bei verschiedenen Nationen fo ver-Schieben fein konnen. - Wir faben in biefer Sutte bas Bilb von mahrer Bolksgludfeligkeit realifirt, und Berr Bodges konnte fich nicht enthalten von einem fo feltnen Gemalbe verfchiebene Beichnungen zu entwerfen, die ber Nachwelt anschauende Begriffe von biefen Scenen geben werben, bie fich beffer fuhlen, benn burch Borte ausbrucken laffen. Aller Inbianer Augen maren

Band, S. 360.

auf fein Beichnen geheftet, aber wie groß war ihr Erstaunen und Bergnugen, ale fie zwischen feiner Urbeit und den Gefichtszugen einiger ihrer anwesenden Landsleute eine auffallende Aehnlichkeit gewahr wurden. Unerachtet wir uns feit unferm Sierfeins ichon viel Muhe gegeben hatten die Sprache zu erlernen, fo waren wir boch noch nicht weit barin gekommen, und mußten baber Bergicht auf bas Bergnugen thun, welches uns die Unterhaltung mit diefen glucklichen Leuten ohne Zweifel gewährt haben wurde. Einzelne Worter und stumme Pantomime war alles, wodurch wir uns ausbrucken konnten. Aber felbst das war hinreichend, Die guten Leute zu vergnugen, und unfre Gelehrigkeit und Bestreben ihnen zu gefallen, war ihnen wenigstens ebenso angenehm, als uns ihre Gefälligkeit uns zu bienen und zu unterrichten. Der alte Mann anderte unsertwegen feine Stellung nicht. Dhne fein Saupt vom Stuhl zu erheben, that er verschiedene fleine Fragen an und: 3. E. wie der Erih ober Befehlshaber bes Schiffes hieße? wie das Land genannt werde aus dem wir kamen? wie lang wir bleiben murben? ob wir unfre Frauen bei uns hatten? u. b. gl. Er fchien zwar von alle bem fchon burch feine Landsleute unterrichtet zu fein, doch mochte er von uns felbft bie Bestätigung ihrer Ausfage horen, ober burch bas Gesprach und blos unterhalten wollen. Wir beantworteten feine Fragen fo gut wir konnten; theilten bierauf einige Rorallen, Medaillen und andre Rleinigkeiten unter seine Familie aus, und gingen als= bann weiter. Auf diefe Beife hatten wir zu fuß um die gange Infel wandern konnen. Ginerfeits ließ uns die Gaftfreiheit ber Einwohner in jeder Butte, wo wir hatten einkehren mogen, Die nothigen Erfrischungen hoffen, und auch in Absicht bes Beges wurde es fich überall haben gut fortkommen laffen, benn bie Ebene zwischen ben Bergen und ber Gee lauft um bie gange Infel ununterbrochen herum; ber Boben ift auf diesem schmalen Landstrich vollig eben und ber Weg an vielen Stellen mit feinem Grafe bewachfen. Rein einziges schabliches Thier Schreckte une; nicht einmal Mucken ober Muskitofliegen fummten um uns her. Die Brodfruchtwalber machten felbst gegen die Mit= tagsfonne einen angenehmen Schatten und die Site ward noch überdies durch eine fuble Geeluft gemäßigt. Da aber die Gin= wohner gewohnt find, wahrend ben Mittagestunden zu ruben, fo verliefen fie fich auch jest einer nach bem andern in die Bufche, und nur fehr wenige von ihnen blieben noch bei uns. Nachbem

wir ungefahr noch 2 Meilen weiter gegen Suboft gegangen ma-ren, befanden wir uns an der See, die hier ziemlich weit in die Rufte herein reichte und eine fleine Bucht ausmachte. Rings um uns her waren überall Plantagen und mitten auf einem schönen Grasplat trafen wir auch ein Marai ober Begrabniß an, daß aus drei Reihen oder Stufen von Steinen übereinans der erbaut war. Jede Stufe mochte ungefähr viertehalb Fuß hoch sein, und alle waren mit Gras, Farnkraut und kleinem Strauchwerke bewachsen. Bor bem Marai war an ber Land= feite bin eine Mauer von fest ubereinander gepackten Steinen aufgeführt, die ungefahr 3 guß Sohe hatte, und innerhalb biefer ftanben nach bem Gebaube zu zwei bis brei einfam hingepflanzte Cocospalmen, und verschiebene junge Casuarinen, bie mit ihren traurig herabhangenden Zweigen der ganzen Scene ein feierlich melancholisches Unsehen gaben. Nicht weit von diesem Marai, bas mit bidem Bufchwerk umgeben war, faben wir eine fleine Butte (Tupapau), und unter biefer lag ein tobter Rorper, mit einem Stuck weißen Zeuges bedeckt, das auf ben Seiten in langen Falten herabhing. Junge Cocospalmen und Pifange fproß-ten hier aus der Erde, und der Drachenbaum bluhte umber. Nahebei fand eine andre Butte, darin ein Borrath von Lebens: mitteln fur die Gottheit (Catua) befindlich, und unweit berfel= ben ein Pfahl aufgerichtet war, an welchem ein in Matten ein= gewickelter Bogel hing. In Diefer lettern Butte, welche auf einer kleinen Unhobe lag, erblickten wir eine Frauensperfon, Die in betrubter, gebankenvoller Stellung ba fag. Bei unfrer Unnaberung ftand fie auf und winkte, daß wir nicht naher kommen mochten. Wir boten ihr von fern ein fleines Gefchenk, fie wollte es aber nicht annehmen, und wir erfuhren von unfern indianischen Begleitern, daß biese Person zu bem Marai gehore, daß der todte Korper eine Frauensperson sei, und daß erstere vermuthlich mit ben Trauerceremonien beschäftigt ware.

Wir ließen sie also ungestört, und sobald Herr Hodges mit einer Zeichnung von diesem Platz fertig war, gingen wir wieder zurück. Es war etwas Großes in dieser Scene, die in allen Stücken zu Religionsbetrachtungen Anlaß geben konnte. Auf dem Rückwege nach dem Wasserplatz; wo wir gemeiniglich anzulanden und des Abends und wieder einzuschiffen pslegten, kamen wir neben einem geräumigen Hause vorbei, das in der anzgenehmsten Lage unter einem Hausen niedriger Cocospalmen etz

baut war, die voller Fruchte hingen. Etliche fleine gebratene Kische, bie man und fur ein paar Korallen verkaufte, wurden bier zum Unbig vorgelegt; Undre von unserer Gesellschaft, benen es nicht ums Effen zu thun war, babeten unterbeffen in ber Gee und erschienen alebann, anftatt in ihrer gewöhnlichen Rleibung, nach Tahitischer Manier, in Uhaus von hiefigem Beuge gekleibet, welches ben Leuten um uns ber zum größten Bergnugen gereichte. Bon bier aus fuhrte uns ber Weg langs bem Geeufer bin, neben einem andern Marai, bas dem vorigen fehr abnlich war, und jenfeits biefem kamen wir zu einem hubschen Saufe, in welchem ein fehr fetter Mann ausgestreckt ba lag, und in ber nachlässigsten Stellung, bas Saupt auf ein holzernes Ropfeiffen gelehnt, faullenzte. Bor ihm waren zwei Bebiente beschäftigt feinen Nachtisch zu bereiten. Bu bem Ende stießen fie etwas Brodfrucht und Pifange in einem ziemlich großen holzernen Eroge flein, goffen Waffer bagu und mischten etwas von bem gegohrnen, fauren Teige ber Brodfrucht barunter, welche Mahei genannt wird, bis bas Gemische fo bunn wie ein Trant war. Das Instrument, womit sie es burchrieben, war eine Morferkeule von einem fchwarzen polirten Steine, ber eine Bafaltart ju fein fchien \*). Inmittelft fette fich eine Frauensperson neben ihn und stopfte ihm von einem großen gebacknen Fische und von Brodfruchten jedesmal eine gute Sandvoll ins Maul, welches er mit fehr gefräßigem Uppetit verschlang. Man fab offenbar, daß er fur nichts als ben Bauch forge, und überhaupt war er ein vollkommnes Bild phlegmatifcher Fuhllofigkeit. Raum wurdigte er uns eines Seitenblicks, und einfplbige Worter, die er unterm Rauen zuweilen horen ließ, waren nur eben fo viele Befehle an scine Leute, daß sie uberm Berguden nach- uns, bas Futtern nicht vergeffen mochten. Das große Bergnugen, welches wir auf unsern bisherigen Spaziergangen in der Infel, besonders aber heut, empfunden hatten, ward durch den Unblick und durch das Betragen biefes vornehmen Mannes nicht wenig vermindert. Wir hatten uns bis dahin mit der angenehmen Soffnung gefchmeis chelt, daß wir doch endlich einen fleinen Winkel ber Erbe ausfindig gemacht, wo eine gange Nation einen Grad von Civilifas tion zu erreichen und babei boch eine gewiffe frugale Gleichheit

<sup>\*)</sup> Siehe hamkesworths Geschichte ber engl. Seereifen, in 8. III. Band, S. 504.

unter fich zu erhalten gewußt habe, bergeftalt, bag alle Stande mehr ober minder gleiche Roft, gleiche Vergnugungen, gleiche Ur= beit und Ruhe mit einander gemein hatten. Aber wie verschwand biefe fcone Ginbilbung beim Unblick biefes tragen Bolluftlinge, ber fein Leben in ber uppigsten Unthatigkeit ohne allen Rugen fur die menschliche Gesellschaft eben fo fchlecht hinbrachte, wie jene privilegirten Schmarober in gefitteten Lanbern, die fich mit bem Fette und Ueberfluffe bes Landes maften, indeß ber fleißigere Burger beffelben im Schweiß feines Ungefichts barben muß. Die trage Ueppigkeit biefes Infulaners glich gewiffermagen bem Lurus biefer Urt, ber in Indien und andern oftlichen Landern unter ben Großen fo allgemein im Schwange ift, und über ben fich Gir John Mandeville, in der Beschreibung feiner afiatischen Reifen, mit gerechtem Unwillen ausläßt. Diefer brave Ritters= mann, beffen Denkungsart und Selbenmuth gang auf den ritter= haften Ion feiner Beiten gestimmt waren, brachte fein Leben in beständiger Thatigfeit hin, und gerieth in herzlichen Gifer, als er irgendwo ein Ungeheuer von Faulheit antraf, bas feine Tage verstreichen ließ, "ohne einiges ritterliches Cbentheuer und fo im= merfort faullenzte als ein Schwein, bas auf bem Stalle gefut= tert wirb, um gemaftet zu werben. \*)"

<sup>\*)</sup> Die Stelle ift im Alt-Englischen ungemein naiv und fangt fic also an: "From that lond in returninge be ten jorneys thorge out the lond of the grete Chane is another gode yle and a grete Kyngdom, where the Kyng is fulle riche and myghty etc. Wir wollen fie aber bem beutiden Lefer zu Gefallen lieber beutich geben. "Bon bem Lande gehn Tagereisen rudwarts burche Land bes großen Chans ift ein anderes . gutce Giland und ein großes Konigreich, beffen Konig febr reich und mächtig ift. Und unter ben Großen bes Landes ift ein überschwenglich reicher Mann, ber nicht Pring, nicht Bergog, nicht Graf ift; aber er bat mehr Bafallen, die Land und herrichaften von ihm zu Leben tragen, benn er ift reicher als Prinzen, bergoge und Grafen fein mögen. Dat jedes Jahr an Nenten 300,000 Noffe mit Korn verschiedener Art und mit Reis beladen. Lebt nach Landesbrauch als ein rechter Ebelmann und tofflich. Sat jeben Tag funfzig schöne Mägblein, bie Jungfrauen find, ibm aufzuwarten bei Tifch, und bei ibm zu liegen bes Nachts und zu thun mit ihnen, mas ihm mobigefallt. Und wenn er bei Tifche ift, so bringen fie bie Speifen je funf und funf; und fingen babei ein Lieblein, und gerlegen benn bas Effen und ftedens ihm ins Maul, benn er ruhrt nichts an und thut nichts mit ben Sanden, Die er immer por fich halt auf bem Tifde, weil er fo lange Ragel an ben Singern bat, baf er bafur nichts anruhren ober anfaffen fann, und bas Rennzeichen bes Abels in biefem

Nachbem wir diesem Tahitischen Freffer eine Beile zugese= ben hatten, trennte fich unfere Gefellichaft. Ich meines Theils blieb bei herrn Hodges und Grindall, und ba biese von dem gutherzigen jungen Burfchen, ber erfterem bas Portefeuille trug, gebeten worben waren, mit nach feiner Eltern Saus ju fommen, so begleitete ich sie bahin. Es war funf Uhr Abends, als wir daselbst ankamen. Die Wohnung war klein, aber niedlich, und das vor demfelben befindliche Steinpflafter fanden wir mit fri= schem Laube bestreuet, auf wetchem ein großer Borrath ber beften Cocosnuffe und wohlbereiteter Brodfrucht in schonfter Ordnung aufgetragen war. Zwei altliche Personen stanben babei und suchten die Ratten von den Speisen abzuhalten; auf diese lief ber junge Mensch zu und stellte fie uns, bei unferer Unnaherung, als feine Eltern vor. Man konnte es ihnen augenschein= lich ansehen, wie herzlich vergnügt sie darüber waren, die Freunde ihres Sohnes bei fich zu feben und fie bewirthen zu konnen. In biefer Absicht baten fie, bag wir und zu ber veranstalteten Mahlzeit nieberlaffen mochten. Wir konnten anfänglich nicht begreifen wie es zugehe, daß sie bei unfrer Unkunft schon vollig bereitet war. Es fiel uns aber nachher bei, daß unfer junge Begleiter etliche Stunden zuvor einen seiner Kameraden voraus gefchickt, und burch biefen hatte er bas Gaftmahl vermuthlich bestellen laffen. Da bies heute bie erste rechte Mahlzeit mar, ju ber wir und nieberließen, fo kann man fich vorstellen, baß wir mit gutem Uppetit barüber herfielen, mas man fich aber vielleicht nicht fo lebhaft wird vorstellen konnen, war die Freude, welche die gaftfreien Alten und ihr gutbenkenber Sohn baruber bezeigten, daß uns ihr Mahl fo wohl schmeckte. Bei biesem alten, ehrwurdigen Paare, das uns bei Tisch bebiente, hatten wir auf eine poetische Beise vergeffen mogen, bag wir Men-

Lande besteht in langen Nägeln, so lang sie nur wachsen wollen. — Und die Mägdlein singen so lang der reiche Mann isset; und wenn er vom ersten Sange nicht mehr essen mag, so bringen fünf und fünf andre hübsche Jungsrauen den zweiten Gang und singen wie bevor, die das Mahl zu Ende ist. Und so bringt er sein Leben hin, und so verledtens seine Bäter, und so werdens diesenigen verleben, die aus seinen Lenden entsprossen sind. S. The Voyage and Travayle of Sir John Maundevile, Knight, which treateth of the way to Hierusalem et of Marvayles of Inde, with other llaunds and Countryes. From an original MS. in the Cotton library. Svo 1727 p. 376.

fchen waren und auf den Gedanken kommen konnen, daß wir schen waren und auf den Gedanten kommen konnen, das wir als Götter von Philemon und Baucis bewirthet würden; allein, unfer Unvermögen sie zu belohnen, erinnerte uns nur zu sehr an unfre Sterblichkeit. Indessen such uchten wir an eisernen Rasgeln und Korallen zusammen, was wir allerseits noch übrig hatten, und schenkten ihnen diese Kleinigkeiten mehr zum Zeischen unser Dankbarkeit, als zur Vergeltung ihres guten Willens. Beim Ubschied packte der Knabe alles, was wir nicht hatz ten aufeffen konnen, zusammen, und trug und folches bis and Schiff nach. hier machten ihm seine Freunde ein Beil, ein Sembe und andre Urtifel von geringerem Berthe jum Gegen= geschenk, durch die er sich für weit reichlicher, als er selbst es erwartet haben mochte, belohnt zu halten schien, und noch deselben Abends ganz vergnügt zu seinen Eltern zurückkehrte. Während unser Abwesenheit war sowohl bei den Schiffen, als am Strande der Tauschhandel wie gewöhnlich fortgeführt worden, und es hatte sich nichts besonders ereignet, außer daß Capitain Cook einen seiner alten Bekannten, den Tuahau wieder angetroffen, der ihn auf der vorigen Reise, als er die ganze Insel mit einem Boot umschiffte, sehr weit begleitet hatte \*). Bei unfrer Zuruckkunft war er nebst zweien seiner Landsleute noch am Bord, indem sie allerseits gesonnen waren, die Nacht über bei uns zu bleiben. Während Capitain Cooks erster Unwesen-heit, als er in Matavai=Bai vor Unker lag, hatten es die In= heit, als er in MatavaisBai vor Anker lag, hatten es die Insbianer öfters so gemacht; seit unserm diesmaligen Hiersein aber hatte es noch keiner wagen wollen. Tuahau, dem unsre Lesbensart und die Gegenstände im Schiffe schon bekannt waren, überließ es seinen unerfahneren beiden Landsleuten solche mit Verwunderung in Augenschein zu nehmen, dahingegen er sür seine Person gleich eine sehr lebhafte Unterredung mit uns anssing. Er fragte nach Tabane, Herrn Banks, Tolano, Dr. Solander, Tupaya und verschieden andern Personen, die er chestander, Tupaya und verschieden andern Personen, die er chestander mals hier gesehen, und beren Namen er sich erinnerte. Es freute ihn zu horen, daß Herr Banks und Dr. Solander noch wohl waren. Er wiederholte diese Frage oft, als ob sie ihm die angelegentlichste ware, und er bekam immer dieselbe Unt- wort darauf. Endlich fragte er mit einem Blick, worin man

<sup>\*)</sup> Siehe hamfesworths Gefchichte ber engl. Seereisen in S. II. Bant, S. 445 und 449.

feine Sehnfucht, fie wiederzusehen, lefen konnte, ob fie nicht noch einmal nach Tahiti kommen wurden? Alls er von Tupana's Ableben horte, verlangte er zu miffen, ob berfelbe eines gewaltsamen ober naturlichen Todes gestorben sei? und es war ihm angenehm, aus unfern gebrochnen Worten und Beichen ab= nehmen zu tonnen; bag Rrantheit feinem Leben ein Ende ge= macht habe. Wir unfrerseits fragten, auf was fur eine Art benn Tutabab, ber mabrend Capitain Coofs vorigem Sierfein Die Stelle eines hochsten Befehlshabers zu bekleiben schien, ums Leben gekommen ware? Davon wußte er nun ein Langes und Breites zu ergablen, welches wir, wenn gleich nicht gang im Detail, boch wenigstens ber Sauptsache nach beutlich verftanden, die barauf hinauslief, daß zwischen bemfelben und bem alten Abeatua \*), als bem Bater bes jegigen Ronigs auf Teiarrabu, ein großes Seetreffen vorgefallen fei, welches auf feiner Seite entscheidend gewesen; Tutahah sei nachmals mit feinem Beer über die Landenge gegangen, die beide halbinfeln verbindet, bafelbst habe er ein hartnaciges Gefecht und barin nebst Tuborai= Tamaibe und andern ihm zugethanen Leuten von Stande bas Leben verloren. Bald nach Tutahahs Tode fei mit D= Tu \*\*), ber zuvor nur den Titel eines Regenten von Tabiti gehabt, nunmehr aber zur wirklichen Verwaltung biefer Burde gelangt war, Kriebe gemacht worden. Der alte Abeatua hatte aber bie Fruchte feiner Siege nicht lange genoffen, indem er wenige Monate nach erfolgtem Frieden geftorben, und nunmehr mar ihm fein Sohn gleichen Ramens, ber bei bes Baters Lebzeiten, ber Landesges wohnheit nach, schon ben Titel Te-Erih \*\*\*) geführt und bie bamit verbundnen Chrenbezeigungen genoffen hatte, auch in bem wefentlichen Theil ber koniglichen Burbe, ber Regierung felbft, nachgefolgt.

Uls Tuahau mit Erzählung biefer Staatsgeschichte fertig war, nahmen wir die Karte von D-Kahiti zur Hand, die zu Capitain Cook's voriger Reisebeschreibung in Kupfer gestochen worden, und legten ihm solche vor, ohne zu sagen was es sei. Er war aber ein viel zu erfahrner Pilote, als daß ers nicht so-

<sup>\*)</sup> Baheatua genannt, in hamkesworths Gefc. B. II. S. 442.

<sup>\*\*)</sup> Dutou genannt, im hawkesworth.

<sup>\*\*\*)</sup> Beim Samfesworth wird Diefer Titel ftets fur feinen Namen ausgegeben.

gleich follte aussindig gemacht haben. Voller Freuden eine Abbildung seines Baterlandes zu sehn, zeigte er uns sogleich mit
der Spiße des Kingers die Lage aller Whennua's oder Districte,
und nannte sie in derselben Ordnung her, als sie auf der Karte
geschrieben waren. Uts er an den District D=Whai=urua gekommen war, der von unser jezigen Unkerstelle etwas südmärts
lag, zog er uns beim Urm, um aufmerksam auf die Karte zu
sehn, und erzählte uns, daß in dem daselbst besindlichen Hasen
vor einiger Zeit ein Schiff, welches er immer Pahie no Peppe
nannte, angekommen und fünf Tage allda vor Unker gelegen
habe; die Mannschaft desselben hätte zehn Schweine von den
Inländern bekommen; und einer von den Bootsteuten, der von
diesem Schiffe entlausen sei, halte sich noch jetzt in der Insel
aus. Wir vermutheten, daß dies ein spanisches Schiff gewesen
sein müsse, weil es gar nicht unwahrscheinlich war, daß die
wiederholte Unwesenheit von englischen Schiffen die Spanier auf
diese von ihrer Nation vermuthlich zuerst entdeckte Insel von
neuem ausmerksam, und wegen ihrer benachdarten weitläuftigen wiederholte Anwesenheit von englischen Schiffen die Spanier auf biese von ihrer Nation vermuthlich zuerst entdeckte Insel von neuem ausmerksam, und wegen ihrer benachbarten weitläustigen Besthungen in Sudamerica, vielleicht auch besorgt gemacht haben möchte. So sonderbar es klingt, so bestätigte und doch selbst der Name Peppe in unsere Vermuthung. Er ist freilich himmelweit verschieden von España, wovon er nach unsere Meinung abgeleitet ist. Über wir wußten schon, das die Einwohner von Tahiti fremde Namen noch ärger als Engländer und Kranzosen zu verstümmeln pslegen. Um indessen mehr Licht in der Sache zu bekommen, legten wir den Auchau noch manche Krage wegen dieses Schiffes vor, konnten aber nichts weiter herausdringen, als daß der entlaufne Matrose immer bei Abeatua sei und ihm angerathen habe, und keine Schweine zukommen zu lassen. Was sir eigennüßige ober bigotte, schweine zukommen zu lassen. Was sir eigennüßige ober bigotte, schweine zukommen zu lassen. Was sir eigennüßige ober bigotte, schweine zukommen zu lessen wahrlich der freundschaftlichste und beste Nath gewesen zu sein, den er seinem Beschüßer hätte geben können. Der sicherste Weg die Neichthumer seiner Unterthanen im Lande zu behalten, wozu hier vor allen Dingen auch die Schweine gehören, und die beste Methode zu hindern, daß keine neuen Bedürsnisse unter biesem glücklichen Volke entstehen möchten, war unsehlbar, und bie Besthad als möglich zur Abreise zu nöchsigen, und hiezu war die Versagung der Erfrischungen, deren wir am mehresten bedursten, daß beste Mittel. Es ist wirklich im Ernste zu wüns schen, daß der Umgang der Europäer mit den Einwohnern der Subseeinseln in Zeiten abgebrochen werden möge, ehe die versberbten Sitten der civilisitern Volker diese unschuldigen Leute anstecken können, die hier in ihrer Unwissenheit und Einfalt so glücklich leben. Aber es ist eine traurige Wahrheit, daß Mensschenliebe und die politischen Systeme von Europa nicht miteinsander harmoniren!

Um folgenden Tage brachten einige unfrer Leute, die einen Spaziergang an ber Rufte gemacht hatten, die Nachricht mit an Bord, baf fie Uheatua angetroffen, und bag er ausbrucklich in biefen Diftrict gekommen fei, um uns Audieng ju geben. Gie waren ohne Ceremonie vor ihn gelassen worden, und Ge. Majestät hatten, mitten in Dero Hofhaltung, die Halfte ihres Stuhls einem unfrer Steuermanner, Herrn Smith eingeraumt. Much hatte er fich gnabigft verlauten laffen, bag es ihm lieb fein follte, ben Capitain Cook zu feben, und baf er ihm eine beliebige Angahl Schweine ablaffen wolle, wenn diefer fur jegli= ches ein Beil zu geben gesonnen fei. Das war nun allerbings bie erfreulichste Reuigkeit, Die wir feit langer Beit gehort hatten. Unfre Leute wollten bei diefer Gelegenheit auch einen Mann bemerkt haben, ber ber Farbe und Gesichtsbilbung nach einem Europaer ahnlich gewesen, auf ihre Unrebe aber unter bem großen Haufen verschwunden sei. Db es wirklich ein Europäer gewesfen, oder ob Tuahau's Erzählung ihnen nur im Kopfe gesteckt, konnen wir nicht bestimmen. Go viel aber ist gewiß, daß keiner von und ihn jemals nachher zu feben bekommen hat.

Um von Aheatua's guten Gesinnungen gleich auf frischer That Gebrauch zu machen, begaben sich die Capitains mit verschiedenen Ofsicieren, ingleichen Dr. Sparmann, mein Vater und ich am folgenden Morgen früh ans Land. Dpao, einer der Indianer, welche über Nacht an Vord geblieben waren, diente und zum Führer und rieth uns an, langs dem Flusse, aus dem die Wasserschler angefüllet wurden, hinauf zu gehen. Us wir auf diesem Wege ungefähr eine Meile zurückgelegt haben mocheten, trasen wir einen großen Hausen Menscher an, die, so viel wir erkennen konnten, allerseits ihre Oberkleider hatten herunter fallen lassen, um die Schultern zu entblößen, welche Ehrendezzeigung nur allein dem Könige widerfährt. Wir vermutheten daher, daß er in der Nähe sein müsse, und fanden ihn auch bald mitten unter diesem Hausen, wo er sich auf einen großen,

aus festem Holz versertigten Stuhl niedergeseth hatte, der ihm bis dahin von einem seiner Leute war nachgetragen worden. Abeatua erinnerte sich Capitain Cooks sobald er ihn ansichtig wurde, und machte auch gleich Naum für ihn auf seinem Seses, inmittelst Capitain Furneaur und wir übrigen uns auf große Steine niederließen. Kaum hatten wir Platz genommen, so drängte sich von allen Seiten eine unzählbare Menge Indianer herbei und schloß und in einen sehr engen Zirkel ein, worin es bald so heiß ward, daß des Königs Bediente die Leute oft mit Schlägen zurücktreiben mußten, um uns Luft zu schaffen.

D=Uheatua, Konig von D= Tahiti=iti (Klein= Tahiti) fonst Teiarrabu genannt, war ein junger Mann von siebzehn bis acht= zehn Jahren, wohl gebaut und bereits 5 Fuß 6 Boll hoch, un= erachtet er bem Unschein nach seine vollige Große noch nicht erreicht hatte. Es war etwas fanftes aber unbedeutenbes in fei= ner Miene; und war ja Bebeutung barin, so bruckte sie, wes nigstens bei unserm ersten Besuche nichts als Furcht und Miß-trauen aus, welches freilich zur Majestat nicht paßt, sondern vielmehr oft das Kennzeichen eines bosen Gewissens und unrechtmaßiger Berrichaft ift. Er war heller von Farbe als alle feine Unterthanen, und hatte fchlichtes, langes, lichtbraunes Saar, bas an ben Spigen ins rothlichgelbe fiel. Seine gange Rlei= bung bestand fur biesmal nur in einer breiten Scharpe (Marro) vom feinsten weißen Beuge, bie von ben Buften bis auf bie Knie herabreichte. Der Kopf und übrige Theil bes Leibes war unbebeckt. Neben ihm fagen zu beiben Seiten einige Befehls= haber und Ublige, die sich burch ihre große und dicke Statur auszeichneten; ein Borzug, ben diese Classe von Leuten ihrer tragen Lebensart und wohlbesetzten Tasel zu verbanken hat. Eis ner berfelben war auf eine fonberbare Beife punctirt, berglei= den wir fonft noch nicht bemerkt; es waren namlich feine Urme, Beine, Schenkel und Seiten fast uber und uber mit großen schwarzen Fleden von allerhand Gestalt bebedt. Eben biefer Mann, ber E-Tieh hieß, war auch wegen feiner ungeheuren Corpulenz vor andern auffallend, und schien überdies beim Konige Erih in besonderm Unsehn zu fteben, indem biefer ihn fast bei jebem Borfalle um Rath fragte. Co lange ber Ronig auf bem Stuhle ober feinem Throne faß, betrug er fich ungleich ernsthafter und steifer, als man es von seiner Jugend wohl hatte erwarten sollen. Es schien aber ein auswendig gelerntes, angenommenes Wesen zu sein, burch welches unfre Aubienz ein besto feierlicheres Unsehen bekommen sollte. Bei einigen alte franklischen Staatsmannern möchte ihm das vielleicht zum Verzbienst gerechnet werben; es war doch aber im Grunde nichts als eine Maskerade von Heuchelei und Verstellung, wie wir zu Tashiti kaum erwartet hätten.

Rach ber erften Begrugung überreichte Capitain Cook bem Uheatua ein Stud rothen Boi (baize), ein Betttuch, eine breite Zimmerart, ein Meffer, Nagel, Spiegel und Korallen. Mein Bater gab ihm ahnliche Geschenke, und unter andern eine Uis grette von scharlachroth gefarbten Febern, Die an einem gewun= benen Drathe ober Bitternadel befestigt waren. Diese schätzten Se. Majestat ungemein boch und beim Unblick berfelben brach bie ganze Versammlung in ein lautes Au-wah aus, welcher Ausruf Erstaunen und Bewunderung andeutet. Der Konig fragte nunmehr nach herrn Banks, nach welchem vor ihm nur ber einzige Tuahau gefragt hatte. Sobann erkundigte er sich wie lange mir bleiben wurden, und gab dabei zu verstehen, daß es ihm lieb fein follte, wenn wir funf Monate verweilen woll= ten. Capitain Coof antwortete, daß er im Gegentheil unverzüglich wieder absegeln muffe, weil nicht Lebensmittel genug zu bekommen waren. Der Konig schränkte also seine Bitte auf ei-nen Monat und endlich auf funf Tage ein. Da aber Capitain Cook immer bei feiner vorigen Erklarung blieb fo verfprach Uhea= tua uns am folgenden Tage Schweine zu fchicken. Dergleichen Bersprechungen waren uns indeffen fcon mehr als einmal ge-macht worden, ohne daß jedoch etwas darauf erfolgt ware. Wir rechneten also auch jest nicht barauf; benn so wenig übrigens Teiarrabu als ein boch verfeinerter Staat angefehen werben fann, fo hatten wir doch langst gefunden, daß fich von ber thatigen Butherzigkeit, welche uns ber Mittelftand, burch Gastfreiheit und eine Menge bienstfertiger und ebler Sandlungen, bezeigte, im geringsten nicht auf die Denkungsart bes Sofes und ber Sof= leute schließen laffe, sondern daß es mit der scheinbaren und glanzenden Boflichkeit derfelben bloß barauf abgesehen fei, unfre Hoffnungen durch leere Versprechungen zu nahren und von einer Beit zur andern aufzuhalten.

Bahrend biefer Unterredung mit bem Konige ward bas umherstehende gemeine Bolt, welches aus wenigstens funshunsbert Menschen bestand, zuweilen so übersaut, daß man sein eis

gen Wort nicht horen fonnte. Des Ronigs Bediente mußten baher auch mehrere Mal mit burchbringender Stimme Mamu! (ftill!) ausrufen und biefem Befehl mit tuchtigen Stockfchlagen Nachbruck geben. 2118 ber Erih fah, bag Capitain Coof bie Beit feines Sierbleibens ichlechterbings nicht verlangern wollte, ftand er auf und fagte: er wurde uns nach dem Strande hinab begleiten, wohin ihm feine Bebienten ben Stuhl und bie em-pfangenen Geschenke nachtragen mußten. Runmehr legte er bie wahrend ber Audienz angenommene Ernfthaftigkeit bei Seite, und unterhielt fich auf bem Wege mit unfern gemeinften Da= trofen gang vertraut. Mich bat er, baf ich ihm alle biejenigen bei Namen nennen mochte, bie von beiben Schiffen am Lande waren; auch verlangte er zu wiffen, ob sie ihre Beiber am Bord hatten? und als ich mit Rein barauf antwortete, rieth ihnen Ge. Majestat in einem Ausbruch guter Laune, fie moch-ten unter ben Lochtern bes Landes mahlen; man fah aber biefe Einladung fur ein bloges Compliment an. 2018 wir balb nach= ber bei einem Saufe mit Rohrwanden vorbei kamen, fette er fich im Schatten beffelben nieder, und wir fuchten innerhalb bemfel= ben Schut vor der Sonne, die bis jest hinter Bewolfen ver= borgen gewesen war. Er forderte einige Cocosnuffe und fing an von Pahie no Peppe ober bem fpanifchen Schiffe gu fpre= chen, wovon und Tuahau die erste Nachricht gegeben hatte. Nach seiner Erzählung war das Schiff funf Monate vorher zu Whai - Urua gewefen, und hatte fich bafelbft gehn Tage lang aufgehalten. Er feste hingu, ber Capitain habe viere von feinen Schiffsleuten aufhangen laffen, ein funfter aber fei biefer Strafe entlaufen. Wir fragten eine lange Weile nach biefem Europaer, ben- fie D = Pahutu nannten, konnten aber nichts von ihm ber= ausbringen, und ba es endlich bie Soffchrangen Gr. Majeftat merkten, bag wir uns fo genau und angftlich nach biefem Mann erfundigten, verficherten fie une, er fei tobt. Wir haben nach= her erfahren, bag um biefelbige Beit, welche bie Inbianer anga= ben, Don Juan de Langara y Huarte von Callao in Peru ausgeschickt worben, und Tabiti besucht habe; von ben besondern Umftanben feiner Reife aber ift bis jest noch nichts tund geworben. Bahrend baf wir uns in biefem Saufe allerfelts ausruhten, fragte E=Die (Eti) ber bide Mann, ben wir fur ben vornehmften Rath bes Konigs anfahen, ob wir in unferm Lande einen Gott (Catua) batten, und ob wir ihn anbeteten? (Cpubre?)

Ule wir ihm antworteten, daß wir einen Gott erkennten, ber alles erschaffen habe, aber unfichtbar fei, und daß wir auch gewohnt waren, unfre Bitten und Gebete an ihn zu richten, ichien er hochlich barüber erfreut und wiederholte es mit einigen, vermuthlich erlauternden Bufaten gegen verschiedene von feinen Landsleuten, die zunachst um ihn fagen. Sierauf mandte er fich wieber gegen und und fagte, fo viel wir verfteben konnten, baf feiner Landsleute Begriffe mit ben unfrigen in biefem Stud übereinstimmten. Und in der That lagt fich aus mehreren Um= ständen abnehmen, daß diefer einfache und einzige richtige Begriff von der Gottheit in allen Zeiten und gandern bekannt gewesen ift, und daß jene verwickelten Lehrgebaude von ungereim= ter Bielgotterei, bie man fast bei allen Bolfern ber Erbe angetroffen hat, nur ber Runftgriff einiger verschlagenen Ropfe gewefen, die ihr Intereffe babei fanden, bergleichen Irrthumer allgemein zu machen. Berrichfucht, Wolluft und Faulheit icheinen bem zahlreichen Saufen ber heibnischen Pfaffen ben teuflischen Gebanken eingegeben zu haben, ben Geift ber Bolfer burch Uberglauben zu fesseln und zu blenden. Es ist ihnen auch nicht schwer geworden, diefen Entwurf burchzuseten, weil ber Mensch von Natur fo fehr jum Bunderbaren geneigt ift, und eben biefe Neigung ist Schuld baran, bag jene bamit übereinstimmen= ben Vorurtheile fich fo fest und so tief in die Susteme menfch= licher Renntniß hineingeschlungen hatten, baß fie bis auf biefen Mugenblick noch in Ehren gehalten werben, und bag ber größte Theil bes menschlichen Geschlechts fich in bem Punkt noch immer auf die grobfte Weife blindlings hintergeben laft.

Inmittelst E-Tie von Religionssachen sprach, spielte Ronig Aheatua mit Capitain Cooks Taschenuhr. Er betrachtete
bie Bewegung ber Raber, bie sich von selbst zu bewegen schienen, mit großer Aufmerksamkeit. Erstaunt über ihr Geräusch,
welches er nicht begreifen und ausbrücken konnte, gab er sie zurück mit ber Aeußerung "sie spräche" (parau) und fragte babei
wozu bas Ding gut sei. Mit vieler Schwierigkeit machte man
ihm begreislich, daß wir sie gebrauchten um die Tageszeit baran
zu erkennen, welche er und seine Landsleute aus dem Fortrücken der Sonne am Horizont zu schäßen gewohnt wären.
Nach bieser Erksärung nannte ers eine kleine Sonne, um damit

anzubeuten, daß er uns vollig verftanden.

Bir waren eben im Begriff nach bem Stranbe guruckzu=

kehren, als ein Mann mit einem Schweine ankam, welches ber Konig' bem Capitain unter ber Versicherung schenkte, baß er noch eins bekommen solle. Mit diesem kleinen Ansange waren wir vor der Hand zufrieden, und beurlaubten uns nunmehr von Sr. Majestät, zwar ohne langweilige Ceremonie, blos mit einem herzlichen Tapo (Freund); boch war in diesem einzigen Ausdruck gewiß mehr Bedeutung als in mancher kunstlichen Nebe.

Nachmittags gingen bie Capitains abermals mit uns jum Ronig. Wir fanden ihn noch auf eben bem Plate, wo wir ihn beim Abschiede verlaffen hatten, und er bat und bei biefem Be= fuche von neuem, bag wir wenigstens noch ein paar Tage lan= ger bleiben mochten. Man gab ihm aber eben die Untwort als zuvor, und sagte gerade heraus, bag wir blos beswegen abreisen wurden, weil er une nicht mit lebenbigem Bieh verfehen wollte. hierauf ließ er fogleich zwei Schweine herbeibringen und schenkte jebem Capitain eins, welche Freigebigkeit burch allerhand Gifengerathschaften erwiedert warb. Bur Unterhaltung Gr. Majeftat ließen wir einen unfrer Seefolbaten, einen Bergichotten, auf bem Dubelfack spielen; und obgleich feine rauhe Mufit unfern Dh= ren fast unausstehlich war, so fanden boch ber Ronig und bie gange indianische Bersammlung ein fo ausnehmenbes Bergnugen baran, als man fich nicht vorstellen sollte. Das Migtrauen, welches er bei unfrer erften Unterrebung hatte blicken laffen, mar nun verschwunden; und waren wir langer geblieben, fo mochte es fich vielleicht in ein unbeschranktes Vertrauen verwandelt ha= ben, wenigstens ichien er feiner Jugend und gutherzigen Ge= muthbart nach, von Ratur geneigt bagu zu fein. Das ftubirte und gezwungen gravitatische Befen ward gang bei Geite gefest, ja einige feiner Befchaftigungen kamen beinahe finbifch heraus. Um nur ein Beispiel bavon anzuführen, fo fanden Ge. Majeftat ein hohes Wohlgefallen baran, mit einem unfrer Beile fleine Stode zu zerhaden und junge Pifangpflanzungen abzuhauen. Unerachtet wir aber feines nunmehrigen vertraulichen Betragens megen gewiffermagen hoffen konnten bag er im Ernfte Unftalt machen wurde, uns mit einem Borrath von Schweinen ju verforgen; fo wollten wir es boch nicht auf ben blofen Uns schein magen, langer bier zu bleiben. In biefer Abficht nahmen wir gegen Abend formlichen Abschied von ihm, gingen an Bord jurud und lichteten bie größern Unter noch ehe es Nacht ward. Da bie Einwohner am folgenden Morgen faben, baf mir

die Segel in Ordnung brachten und andere ernsthafte Unstalten zur Abreife vorkehrten, fo kamen fie haufenweise mit kleinen Canots voll Cocosnuffe, und andrer Gewachse an die Schiffe und verkauften alles zu fehr geringen Preisen, bamit fie nur die Belegenheit europäische Wagren zu bekommen nicht ungenutt moch= ten vorbeiftreichen laffen. Der Gefchmack an Rleinigkeiten und Spielzeug, ber auf eine fo unbegreifliche Weife mehr ober minber über bie gange Welt verbreitet ift, ging bier fo weit, daß Die Leute ein Dugend ber fchonften Coconuffe fur eine einzige Glasforalle hingaben, und auf biefen unbedeutenden Schmuck bisweilen einen hoheren Werth legten als auf einen Nagel, der boch einigen Nugen haben tonnte. Wir fanden, daß die Infulaner jest weit ehrlicher zu Werk gingen, als bei unfrer Un= funft. Bielleicht beforgten fie, bag bie geringfte Betrugerei bem Sandel alsbald ein Ende machen wurde, ber ihnen erft recht am Bergen liegen mochte, feitbem fie faben, bag er überhaupt nicht lange mehr bauern wurde. Um die Vortheile beffelben noch fo lange als moglich zu genießen, begleiteten fie uns bis ein paar Meilen außerhalb bes Riefs und fehrten bann erft zum Strande gurud, mofelbst wir den Lieutenant Dickersgill mit einem Boot guruckgelaffen hatten, um auch unfrerfeits von der Reigung, welche bas Bolt jest zum Sandel bliden ließ, noch einigen Gebrauch zu machen.

Runmehr, ba wir gleichsam von neuem wieder uns felbft überlassen maren, konnte man sich ein wenig erholen und ein= mal wieber zu Uthem kommen, welches fich wahrend bes kurgen Aufenthalts auf ber Infel bei der Menge von neuen Gegenstanben, kaum hatte thun laffen wollen. Diefe Ruhe mar uns um fo willkommner, ba fie und Beit gab, ben mancherlei Betrach= tungen nachzuhangen, zu benen wir mahrend unfere Bierfeins so vielfaltigen Stoff gesammelt hatten. Nach allem, was wir auf diefer Infel gesehen und erfahren, dunkte fie und, im Gan-zen genommen, einer ber glucklichsten Winkel ber Erbe. 3war waren uns ehemals, nachdem wir lange Zeit vorher nichts als See, Gis und Luft vor und gefehen hatten, auch bie oben Felfen von Neu-Seeland fo vortheilhaft ins Geficht gefallen, baß wir anfänglich ebenfalls fehr gunftige Urtheile darüber fällten, allein diefe erften Eindrucke waren auch bald wieder verschwuns ben, und wir hatten in ber Folge taglich mehr Gelegenheit gefunden, une zu überzeugen, daß fich biefes Land allerdings noch in einem wilben, chaotischen Buftande befande. Bei D-Tahiti

hingegen verhielt es fich gang umgekehrt. Die Infel fahe nicht nur schon fern reizend aus, sondern je naher wir berfelben ka-men, besto schoner wurden auch die Prospecte, ja selbst bei je-bem Spaziergang entbeckten wir neue Unnehmlichkeiten. Je långer wir blieben, je mehr wurden die Eindrucke des ersten Unsblicks bestätigt, ungeachtet wir hier wegen ben Erfrischungen schlimmer daran waren, als auf Neu-Seeland, woselbst es gro-Bern Ueberfluß an Fifchen und Bogeln gab, anftatt bag man sich hier mit eingesalzenen Speisen behelsen mußte. Die Sah= reszeit, welche mit unserm Februar übereinstimmt, hatte naturli= derweise einen Mangel an Baumfruchten verurfacht; benn obgleich hier zu Lande ber Winter nicht in falter Witterung beftehet, wie in Landern, die weit von den Benbezirkeln liegen, fo ift er bennoch hier fo gut als überall die Sahreszeit, in welcher bas ganze Pflanzenreich bie Safte zu einer neuen Ernte bereitet. Daber hatten einige Baume ihre Blatter ganz verloren, verschie-Daher hatten einige Baume ihre Blatter ganz vertoten, verschiebene Pflanzen waren bis auf bie Murzeln abgestorben, und
bie übrigen alle sahen ganz vertrocknet aus, weil namlich
ber Regen sich erst alsbann einstellt, wenn die Sonne wieder
im süblichen Hemispher ist. Bei so bewandten Umständen hatten Laub und Kraut auf dem slachen Lande überall eine dunkelbraune Farbe bekommen. Ein lebhafteres Grün fand man nur allein noch in ben Balbern, welche bie hohern Berggipfel, Eronen; benn biefe find fast beständig in Wolken verhullt, und folglich ift es bort immer feucht. Bon baher brachten uns bie Einwohner unter andern auch eine Menge wilber Pisange, Beshie (Wehi) und bas wohlriechende Holz esahaï, womit sie ihrem Cocosnufole einen so starken Geruch geben. Die häusigen Erds riffe und die zerruttete Form ber hohern Bergfpigen, ruhren al-lem Unschein nach von ehemaligen Erbbeben ber; und die Laven, woraus die Berge zum Theil bestehen und wovon die Ginwohner allerhand Werkzeuge machen, überzeugten uns noch mehr, daß vor Zeiten brennende Berge auf der Infel gewesen sein muffen. Eben dies beweiset auch der fruchtbare Boben in der Ebene, ber aus recht fetter Gartenerbe besteht und mit ben Ueberbleibfeln vulcanifcher Musbruche vermifcht ift, ingleichen ber fcmarge Gifenfand, ber fich oft am Sufe ber Berge findet. Unter ber vorberften Reihe von Bergen gibt es mehrere, bie gang unfruchtbar find und aus gelbem, mit Eifenocher vermifchtem Thon bestehen; andere hingegen haben gutes, fruchtbares Erbreich, und biefe find, gleich

ben bahinter liegenden, hohern Bergen, mit Walbung bewachsen. Un manchen Orten findet man Quarzstücke; von eblen Metallen gab es aber weiter keine Spuren, als daß man in den Laven hie und da Eisentheilchen entdeckte. Indessen mögen die Berge dennoch wohl schmelzwürdiges Eisenerz enthalten. Was aber das Stück Salpeter, so groß als ein Ei, betrifft, welches, laut Capitain Wallis Zeugniß, hier auf der Insel soll gefunden worden sein \*), so muß ich, mit aller Uchtung für seine Kenntniß vom Seewesen, an der Richtigkeit der Sache selbst zweiseln, weil man dis jest noch keinen gediegenen Salpeter in Klumpen gesunden hat, wie solches mit mehrerem aus Eronstedts Mineralosaie zu ersehen ist.

Bu vorstehenden wenigen Unmerkungen über die Fosstlien von Tahiti bewog uns ber Unblick biefer Infel, an beren Rufte wir nun nordwarts hinfegelten und noch immer nach ber Gegend hinfahen, die uns so wohl gefallen und zu so mancher Untersuchung Stoff gegeben hatte. Mitten in Diesen Betrachtungen wurden wir zu Tifche gerufen, wo ein Bericht frifches Schweinefleisch unfrer wartete. Die Gilfertigkeit, mit welcher wir uns bahin begaben, und ber qute Appetit, ben wir bei bie= fer Schuffel bewiesen, zeigten beutlich, bag uns lange genug barnach verlangt hatte. Es wunderte uns, bag bies Rleifch im mindeften nichts von dem geilen Geschmack hatte, den es wohl in Europa zu haben pflegt. Das Fett war mit Mark zu vergleichen, und das Magre schmeckte fast fo gart als Ralbfleifch. Diefer Unterschied ruhrt vermuthlich baber, bag die Tabitischen Schweine mit nichts als Fruchten gefuttert werden, und vielleicht hat diese Nahrung auch einen Einfluß auf ben Instinct Diefer Thiere. Sie find von ber fleinen, fogenannten chinefischen Urt, und haben feine hangenden, lappigen Dhren, Die Graf Buffon als Rennzeichen ber Sclaverei unter ben Thieren anfieht. Much waren sie reinlicher, und muffen fich folglich wohl nicht fo im Schlamm herum zu walzen pflegen. Diefes Bieh gehort zwar zu den wirklichen Reichthumern von Tahiti, doch barf man fie deshalb nicht fur einen Sauptartikel bes Unterhaltes halten; benn in bem Betracht konnte biese gange Thierart ausgerottet werden, ohne daß die Nation im Ganzen babei verlore, weil fie

<sup>.\*)</sup> S. Hawkesworths Geschichte ber engl. Secreisen, in  $8.\,$  I. Theil, S.  $3-2.\,$ 

namlich ben Großen bes Landes allein und ausschließenderweise zugehören. Man schlachtet nur selten welche, ja vielleicht nie anders als bei seirlichen Gelegenheiten; aber dann verschlingen die Vornehmen das Fleisch auch mit eben so viel Gierigkeit, als gewisse Leute in England (Aldermen of London) bei einem guten Schilbkrötenschmause bezeigen sollen. Der gemeine Mann kriegt außerst selten davon zu kosten, und es bleibt ein Leckerbissen für ihn, ungeachtet gerade diese Classe des Volks die Mühe allein auf sich hat, sie zu warten und zu masten.

Gegen Abend fiel eine Windstille ein, die fast bis gum Morgen anhielt; alebann aber bekamen wir Gudoftwind, und mit beffen Gulfe bald ben nordlichen Theil von D-Tahiti, in= gleichen bie babei liegende Infel Gimeo, ju Gefichte. Die Berge machten hier großere Maffen, und fielen baber ichoner ins Huge als zu Aitepieha. Die niebrigern Berge waren nicht fo fteil, aber gleichwohl allenthalben ohne Baume und Grun: auch bie Ebene, vom Ufer an bis zu ben erften Bergen bin, mar weit= laufiger, und ichien an manchen Orten über eine Meile breit qu fein. Gegen 10 Uhr hatten wir bas Bergnugen verschiebene Canots vom Lande gegen uns berankommen zu feben. Ihre langen, fcmalen Segel, bie aus zusammengenahten Matten beftanben, ihre Feberwimpel und bie trefflichen Cocosnuffe und Di= fangfruchte, bavon boch aufgethurmte Saufen aus ben Booten bervorragten, machten zusammen genommen einen schonen, male= rischen Unblick aus. Gie überließen und ihre Ladungen fur menige Corallen und Ragel, und fehrten alsbann gleich wieder nach bem Ufer gurud, um mehrere zu holen. Gegen Mittag kam auch unfer Boot mit bem Lieutenant Dickersaill wieber an. Er war in feinem Ginkauf zu Aitepieha febr gludlich gewesen, und brachte neun Schweine nebst vielen Fruchten von baber mit. Des Konigs Abeatua Majestat waren die gange Beit uber auf dem Marktplage geblieben, hatten sich neben den Gifenwaaren hingeset, und sich ausgebeten, fur uns mit ihren Unterthanen ju handeln; waren auch babei fehr billig zu Werk gegangen, indem fie fur großere und fleinere Beile auch großere und fleinere Schweine gegeben hatten. Zwischen durch aber hatten sich Hochdieselben, wie Abends zuvor, wieder die Veranderung gesmacht, kleine Stocke zu zerhacken, zum großen Vergnügen uns frer Matrofen, die bei ber Gelegenheit, nach ihrer Urt, fehr feine Unmerkungen über koniglichen und findischen Zeitvertreib gemacht batten. Sobald Berr Pickersgill alle feine Baaren los geworben war, ging er Nachmittags von Aitepieha ab und kam ben Abend nach Siddia, in ben Diftrict des D=Rettie (Ereti), mo Berr von Bougainville im Jahr 1768 vor Unter lag. Er ward baselbst von bem wurdigen Ulten fehr gastfrei aufgenommen, beffen Chas rakter und Betragen ber galante frangofische Seemann fo viel Gerechtigkeit hat widerfahren laffen. Um folgenden Morgen fam ber Bruber beffelben, Tarurie, zu Beern Pickersgill, und bat biefen, bag er ihn in feinem Boote mit nach ben Schiffen nehmen mochte, bie man von ba aus unter Segel fabe. er an Bord kam, bemerkten wir, daß er einen Fehler an ber Mussprache hatte und ben Buchstaben I. allemal wie ein R. aussprach; eben diesen Fehler fanden wir in ber Folge auch bei mehreren von feinen Landsleuten: Unterbeffen mar aus vorge= bachtem Diftrict schon zuvor ein andrer Mann, Namens D-Ba= hau in feinem Canot an Bord gekommen, und biefer fowohl als Tarurie speiften beibe mit uns zu Mittage. Mein Bater hatte dem erstern, zum freundlichen Willfommen, ein paar Rorallen und einen kleinen Nagel geschenkt. Der ehrliche Insulaner erwiederte dies Gefchenk fogleich mit einer fcon gearbeiteten Fischangel von Perlmutter. Diefer Beweis feiner Gutherzigkeit ward burch einen großern Ragel belohnt, und kaum hatte er folden empfangen, als er einen Knaben in feinem Canot nach bem Lande abfertigte, ber um 4 Uhr von baber gurud fam, und feinen Bruder, nebst einem Geschenke von Cocosnuffen, Difangen und Matten an Bord brachte. Diefes Betragen D=Bahaus hatte etwas fo edles an fich, und bunfte uns uber bie gewohn= lichen Begriffe von Tausch und eigennütiger Abmessung eines Gegenwerthes fo weit erhaben, daß wir eine recht hohe Meis nung und Achtung fur ihn bekamen. Er erhielt nun auch ein weit ansehnlicheres Geschenk von uns, mehr um ihn in seiner eblen Denkungsart zu beftarten, als um feine Gaben baburch zu bezahlen. Hiermit ging er bes Abends von uns und war so voller Freuden, als hatte er ein gang unerwartetes Glud gemacht.

Mit Beihulfe einer gelind wehenden Landluft naherten wir und nun allgemach dem Ufer, und betrachteten die Schönheiten der Landschaft, die vom blendenden Glanz der Sonne, gleichsam vergoldet, vor uns lag. Schon konnten wir jene weit hervorragende Landspiese unterscheiben, die wegen der ehemals darauf

20

gemachten Beobachtungen Point Venus genannt mar; und es kostete und feine Schwierigkeit, benen, bie bereits vor und hier gewesen waren, auf ihr Wort zu glauben, bag bies ber schonfte Theil ber Infel fei. Der Diftrict von Matavai, bem wir nunmehr gegenüber famen, zeigte uns eine ungleich weitlaufigere Ebne, als wir erwartet hatten; und bas holgreiche Thal, bas zwischen ben Bergen hinauf lief, sah, in Bergleichung mit ben Eleinen engen Rluften und Bergriffen von Teigrrabu, als ein betrachtlich großer Walb aus \*). Es mochte ungefahr 3 Uhr bes Nachmittags fein, als wir um vorgebachte Lanbfpite berum kamen. Das Ufer berfelben war überall voller Menfchen. bie und mit ber scharfften Aufmerksamkeit betrachteten, aber bem größten Theil nach uber Sals und Ropf bavon liefen, fobalb fie faben, bag wir in ber Bai vor Unker gingen. Gie rannten langs bem Strande, über ben One Tree-hill meg, und nach D-Parre, bem nachsten gegen Beften belegenen Diftricte bin, als eb fie vor uns fluchteten. Unter bem gangen Saufen erblickten wir nur einen einzigen Mann, ber nach hiefiger Landes= art vollständig gekleibet war, und unfere Freundes D=Bahau's Musfage nach, follte bies D-Tu felbft, ber Ronig von D-Tabitis Rue ober von Groß-Tahiti fein. Er mar fehr groß und mohlgebaut, lief aber gleich einem großen Theil feiner Unterthanen fehr eilfertig bavon, welches bie Indianer an Bord fo ausbeute= ten, bag er fich vor uns furchtete.

Obgleich die Sonne beinahe untergehen wollte als wir die Unker warfen, so waren boch unste Verbecke gar balb mit Inzbianern von verschiedenem Alter und Stande angestüllt. Viele berselben erkannten ihre alten Freunde unter den Officiers und Matrosen mit einer gegenseitigen Freude, die sich nicht leicht bezichreiben läst. Unter diesen war auch der alte ehrwürdige Oz-Whaa, dessen friedsertiger Charakter und Freundschaftsdienste in Herrn Cooks erster Reise, besonders bei Gelegenheit eines unanzgenehmen Vorfalls, da nämlich die Seesoldaten einen Indlaner erschossen hatten, rühmlichst erwähnt worden sind \*\*).

<sup>\*)</sup> In Capitain Cooks engl. Reifebefdreibung ift eine überaus malerifde Abbilbung biefer herrlichen Gegend in Rupfer geftochen.

<sup>\*\*)</sup> S. hawkesworths Gesch, der engl. Seereisen in 8. I. Band S. 309 und folgende, woselbst feiner überall nur unter dem Ramen des Greises gedacht wird. — II. Band, S. 337 Dwhah 2c. und namentlich S. 350 ze.

bald er Beren Pickersgill fah, erinnerte er fich feiner augenblict= lick, nannte ihn bei seinem Tahitischen Namen Petrobero, und rechnete ihm an den Fingern ber, es fei nun bas britte Mal, daß er auf die Infel komme; Berr Pickeregill war auch wirklich, fowohl bei bes Capitain Ballis, als bei bes Capitain Cooks erster Reise, bereits hier gewesen. Ein vornehmer Mann, Namens Maratata \*) befuchte Capitain Coof mit feiner Gemablin (Tebua) = Erararie, welches eine hubsche, junge Person war. Man Schenkte ihr und ihrem Manne eine Menge von Sachen, die fie jeboch schon beswegen eben nicht verdienten, weil sie beiberseits blos in diefer eigennütigen Absicht an Bord gekommen zu fein schienen. Chenso begunstigte auch bas Gluck Maratata's Schwiegervater, einen großen, diden Mann, ber mit zu ihrer Gefell-Schaft gehörte, und sich auf eine recht unverschämte Weife von Jedermann etwas erbettelte. Bum Beichen der Freundschaft verwechselten sie ihre Namen mit den unfrigen, ein jeder von ihnen wahlte fich namlich einen Freund, dem er befonders zugethan war. Diese Gewohnheit hatten wir auf unserm vorigen Unkerplate nicht bemerkt, benn da waren die Einwohner zuruckhaltenber und migtrauischer. Um 7 Uhr verließen fie größtentheils bas Schiff, versprachen aber folgenden Morgen wieder zu fommen; woran wir auch wegen ihrer auten Aufnahme nicht zwei= feln burften.

Der Mond schien die ganze Nacht sehr hell. Kein Wolkschen war zu sehn. Die glatte Fläche der See glänzte wie Sileber, und die vor und liegende Landschaft sahe so reizend aus, daß man sich kaum überreden konnte, hier sei etwas mehr als das schöpferische Werk einer fruchtbaren lachenden Phantasie. Sanfte Stille herrschte rund um und her, nur hie und da hörte man einen Indianer plaudern, deren etliche an Bord geblieben waren, um den schönen Abend bei ihren alten Freunden und Bekannten zuzubringen. Sie hatten sich an den Seiten des Schiffes herum gesetzt, sprachen von allerhand Dingen und machten sich durch Zeichen verständlicher, wenn es mit Worten nicht gelingen wollte. Wir hörten zu, und kanden, daß sie zum Theil frugen, wie es unsern Leuten seit ihrer letzen Abreise von hier ergangen sei, zum Theil auch das traurige Schicksal Lutas

<sup>\*)</sup> S. hawtesworths Geschichte ber englischen Secreisen, in 8. II. Band, S. 442 Maraitata.

hah's und seiner Freunde erzählten. Gibson, ein Seefoldat, dem bie Infel fo wohl gefallen, daß er es ehemals bei Capitain Cooks voriger Reife gar barauf anlegte, bier zu bleiben \*), hatte ben mehresten Untheil an ber Unterredung, benn er verstand von ber Landessprache mehr als irgend sonst einer von uns, weshalb ihn die Ginwohner auch befonders boch Schatten. Die guten Leute bezeigten hier noch ungleich mehr Butrauen und Freimuthigkeit gegen uns als zu Aitepieha, und bies gereichte ihnen in unsern Augen zu besto größerer Ehre, weil sich baraus beutlich genug abnehmen ließ, daß fie die ehemaligen Beleidigungen ebel= muthig vergeffen hatten, und bag ihr gutes, unverberbtes Berg auch nicht eines Gebanken von Rachfucht ober Bitterfeit fabig fei. Fur ein empfindfames Gemuth ift aber bas mahrlich ein troftlicher Gebanke, bag Menschenliebe bem Menschen naturlich fei und bag bie wilben Begriffe von Migtrauen, Bosheit und und Rachsucht nur Folgen einer allmaligen Berberbniß ber Sitten find. Man findet auch in ber That nur wenig Beis fpiele vom Gegentheil, daß namlich Bolter, welche nicht gang bis zur Barbarei berabgefunken, ber Liebe jum Frieden, biefem allgemeinen Grundtriebe bes Menfchen, zuwider gehandelt haben follten. Bas Columbus, Cortez und Pizarro bei ihren Ent-bekungen in Amerika, und was Mendana, Quiros, Schouten, Tasman \*\*) und Wallis in ber Gub-Gee hieruber erfahren ba= ben, bas stimmt mit unfrer Behauptung vollkommen überein. Gelbst der Ungriff, den die Tahitier ehemals auf den Delphin wagten, widerspricht berselben nicht. Es dunkt mir namlich hochst mahrscheinlich, daß unsere Leute, wenn fie sich beffen gleich nicht bewußt fein mogen, burch irgend eine Beleibigung Gele= genheit bagu gegeben haben muffen. Gefest aber auch, das ware nicht, fo ift boch Gelbsterhaltung bas erfte Gefet ber Ratur, und ber Unschein berechtigte bie Ginwohner allerdings unfere Leute fur ungebetene Gafte und fur ben angreifenden Theil gu halten, ja was mehr als bas alles ift, fie hatten Urfache fur ihre Freiheit beforgt ju fein. 2118 fie endlich bie traurigen Birfungen ber europäischen Dbermacht empfunden und man ihnen ju verfteben gegeben hatte, bag bas Schiff nur einige Erfris

<sup>\*)</sup> S. hamtesmorthe Gefd. ber engl. Seereifen, in 8. II. Bb.

<sup>&</sup>quot;) Die Wilben von Neu-Seeland machen eine Musnahme.

G. Forfter's Coriften. I.

schungen einnehmen, auch nur eine kurze Zeit hier bleiben wolle, kurz, so balb sie selbst einsahen, daß die Fremden nicht ganz unmenschlich und unbillig, und daß Britten wenigstens nicht wilber und barbarischer wären, als sie selbst, so waren sie auch gleich bereit die Fremblinge mit offnen Armen zu empfangen, das vorgefallene Mißverständniß zu vergessen, und sie freigebig an den Naturgütern der Insel Theil nehmen zu lassen. Einer übertraf den andern an Gastsreiheit und Freundschaft, vom geringsten Unterthanen an die zur Königin, damit ihre Gäste beim Abschied von dem freundschaftlichen Lande berechtigt sein möchzten zu sagen:

Invitus, regina, tuo de litore cessi.

Virgil.

## Neuntes Capitel.

Aufenthalt in Matavai=Bai.

Capitain Cook hatte schon bei feiner ehemaligen Unwefenheit auf biefer Infel bemerkt, daß, wenn man hier in Matavai=Bai ohne Gewalt zu gebrauchen und die blutigen Auftritte vergan= gener Beiten zu wiederholen, einen hinlanglichen Vorrath von Lebensmitteln erhalten wollte, es unumganglich nothig fei, fich bas Bohlwollen des Konigs zu erwerben. Um in diefer Unge= legenheit noch heute ben ersten Schritt zu thun, machte er fogleich Unftalt nach D=Parre abzugeben, wofelbst Ronig D= Tu sich aufhalten follte. Doch wartete er mit der Abreise babin, bis Maratata und feine Frau ihrem Versprechen gemäß an Bord gekommen waren. Diese brachten ihm fur die gestern erhaltenen Geschenke einige Stucke ihres besten Beuges, und bilbeten sich nicht wenig darauf ein, daß sie in die große Cajute kommen burften, inmittelft ihre ubrigen Landsleute braugen bleiben muß= ten. Sobald hierauf auch Capitain Furneaux von der Abven= ture angelangt war, begab sich Capitain Cook nebst ihm, bem

Dr. Sparrmann, meinem Bater und mir in die Pinnaffe. Maratata und seine Frau kamen ohne Ceremonie auch mit herein und nahmen sogleich die beste Stelle auf dem Hintertheil ein. Eine Menge andrer Indianer folgten ihrem Beifpiel bis bas Boot fo voll war, daß sich die Matrofen mit den Rudern nicht ruhren fonnten. Der größte Theil biefer ungebetenen Gafte mußte also, zu ihrem nicht geringen Leidwefen, wieder aussteigen. Be-bermann schien sich namlich eine Ehre und ein Bergnugen baraus zu machen, wenn er in unferm Boote figen burfte. Bierju mochte bas gute Unsehen beffelben nicht wenig beitra= gen, benn es es mar eben neu angemalt und mit einem grunen Sonnenschirme ober Zeltbecke versehen, die angenehmen Schatten machte. Wir ruberten nun quer über die Bai und naherten uns bem Ufer bei einer Lanbspige, auf welcher aus dickem Gebuich ein fteinernes Marai bervorragte, bergleichen wir ichon gu Mitepieha gefehen hatten. Capitain Coof fannte biefen Begrabniß= und Versammlungsplatz unter dem Namen von Tutahah's Marai; als er ihn aber also benannte, siel ihm Maratata in die Rede, um ihm zu sagen, daß es Tutahah nach seinem Tode nicht mehr gehöre, sondern jetzt D-Tu's Marai genannt werde. Eine herrliche Moral fur Furften und Ronige, fie an bie Sterb= lichkeit zu erinnern und sie zu lehren, daß nach ihrem Tobe nicht einmal ber Ruheplat ihres Korpers ihnen eigen bleibt! Maratata und feine Frau entblogten im Borbeifahren ihre Schul= tern - eine Ehre, welche alle Einwohner, ohne Unterschied bes Standes, bem Marai bezeigen, und woraus fich abnehmen lagt, baß fie biefe Plate fur besonders heilig anfeben muffen. Biel= leicht halten fie bafur, baf bie Gottheit an folden Stellen uns mittelbar gegenwartig fei, wie benn von jeher ein jebes Bolf etwas ahnliches von feinen beiligen Berfammlungeortern ge= glaubt hat.

Wir kamen auf dieser Fahrt an einem der schönsten Disstricte von D= Tahiti vorbei. Die Ebenen schienen hier von beträchtlichem Umfange zu sein; die Berge hatten durchgehends sanfte Unhöhen und verloren sich auf der Ebene in ziemlich weit hervorragenden, gewölbten Spigen. Das Ufer, welches mit dem schönsten Rasen bewachsen und die an den Strand herad von Palmen beschattet war, stand voller Menschen, die, sobald wir aus dem Boot stiegen, ein lautes Frendengeschrei erhoben. Mai sührte uns unverzüglich nach einigen Häusern, die unter Brod-

fruchtbaumen versteckt lagen und vor einem der größten Saufer trafen wir einen Plat von 20 bis 30 Schritt im Gevierte an, ber mit einem ungefahr 18 Boll hoben Gitterwerk von Rohr umgaunt war. Mitten auf biefem Plate faß ber Konig, mit freuzweis übereinander geschlagenen Beinen auf der Erde. Um ihn ber ftand ein großer Rreis von Leuten beiberlei Gefchlechts, bie ihrer Statur, Farbe und Betragen nach, zu ben vornehmften bes Landes gehoren mußten. Sobald die Matrofen unfre Gefchenke, als welche Capitain Cooks Creditiv ausmachten, vor bem Ronige niedergelegt hatten, traten mir alle naber, und murben gebeten, und um Ge. Majeftat ber= um zu feben. Unerachtet bas Bolf im Meußern viel Achtung für seinen Beherrscher zu haben scheint, wie fich zum Theil schon baraus abnehmen lagt, bag in feiner Gegenwart Jedermann, ohne Musnahme, die Schultern entblogen muß; fo reichte folche boch nicht fo weit, daß man sich nicht von allen Seiten her mit ber ungeftumften Neugierbe auf uns zugebrangt haben follte, und ba Die Menge ber Menfchen, mithin auch bas Gebrange hier un= gleich größer maren, als mabrend unfrer Audienz bei Abeatua, fo mußten siche bie auf bie Eden bes umgaunten Plates geftellten koniglichen Bebienten rechtschaffen fauer werden laffen um bie Leute nur einigermaßen in Schranken zu halten. Giner insbe= fondere, ber auf bem Wege Plat fur uns machen follte, fchlug gang unbarmherzig brauf los und mehr benn einen Stock auf ben Ropfen entzwei, welches unfehlbar Locher und Blut gefest haben muß.

> Menava quella mazza fra la gente Ch' un imbriaco Svizzero paria Di quei, che con villan modo insolente, Sogliono innanzi 'l Papa il di di festa Rompere a chi le braccia, a chi la testa. Tassone.

Demungeachtet brangten sie sich eben so hartnackig wieber herbei, wie ber ärgste englische Pobel nur thun kann, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie die Insolenz der königlichen Bedienten ein gut Theil geduldiger zu ertragen schienen. Der König von D= Tahiti hatte, mahrend Capitain Cooks erster Anwesenheit allhier, unste Leute nie zu sehen bekommen, vermuthlich aus politischen Absichten seines Onkels Tutahah, der damals die ganze Regierung in Handen hatte, und vielleicht besorgen mochte, an seinem Unsehn

bei den Europäern zu verlieren, wenn fie erfahren hatten, daß er nicht der erfte und größte Mann auf der Infel fei. Es ist nicht wohl auszumachen, ob Zutahah's Unfehen und Gewalt usurpirt war ober nicht. Das scheint jedoch wider ihn zu fein daß D-Tu (ber jesige König) schon vier bis fünf und zwanzig Jahr alt, und gleichwohl erst kurzlich zur Regierung gelangt war. Nicht nur als Regient, sondern- auch der Statur nach war er, wenigstens so viel wir sahen, der größte Mann auf ber Infel, benn er mag vollige 6 guß 3 Boll. Er hatte ftarte und wohlproportionirte Gliedmaßen, war überhaupt wohl gemacht, und hatte auch vor ber Sand noch feinen Unfag zu übermäßi= ger Corpulenz. Unerachtet etwas finfteres, und vielleicht fcuch= ternes in seinem Unsehen war, so leuchteten boch übrigens Majestät und Verstand daraus hervor, gleichwie auch in seinen lebhaften, schwarzen Augen viel Ausdruck war. Er hatte einen starfen Rnebelbart, ber gleich bem Unterbart und bem farten locis gen Saupthaar pechichwarz war. Gein Portrait ift, nach einer Beichnung von herrn hobges, zu Capitain Cooks Nachricht von dieser Reise in Kupfer gestochen. Durch eine ahnliche Leibesgefalt und gleichen Saarwuchs, ber, wie eine überall gleich bickge= frauselte Peruce, gerade aufwarts um ben Ropf stand, zeichne-ten sich seine Bruber und Schwestern aus. Bon erftern mochte ber altere ungefahr fechezehn und ber jungfte etwa zehn Sahr alt fein. Seine altefte Schwester aber, welche biesmal nur allein gegenwartig mar, fdien funf bis fecheundzwanzig Sabr alt ju fein. Da die Frauensperfonen hier zu Lande bas Saar gemeiniglich turz abgeschnitten zu tragen pflegen; fo mar ber Saar= put biefer Dame als etwas Außerordentliches anzusehen und mochte vielleicht ein befonderes Borrecht ber koniglichen Familie fein. Ihr hoher Rang befreite fie jeboch nicht von ber allge= meinen Etiquette die Schultern in Gegenwart des Konigs zu entblogen, ein Brauch, ber bem Frauenzimmer auf unzahlige Urt Gelegenheit gab, ihre zierliche Bilbung ungemein vortheil= haft fichtbar zu machen. Ihr ganzes Gewand bestehet aus ei-nem langen Stud von weißem Zeuge, fo bunn als Monffelin bas auf hundertfach verschiedene ungekunstelte Beife um den Korper gefchlagen wirb, je nachbem es ber Bequemlichkeit, bem Talente und bem guten Gefchmack einer jeben Schonen am guträglichsten fcheint. Gie wiffen nichts von allgemeinen Moden, die mehren: theils nur einigen wenigen Personen aut fteben, und die ubrigen

mehr verstellen als puten; sondern angeborne Freiheit gilt hier auch beim Anguge und naturliche Grazie verschonert bie eble Einfalt ihrer Tracht und Bilbung. - Die einzige Person, welche bie Schultern nicht zu entblogen brauchte, war bes Ronigs Soa \*), ein Sofbedienter, der fich am besten mit einem Rammer= beren vergleichen lagt und beren ber Ronig zwolf haben foll, welche nach der Reihe die Aufwartung haben. Bu diefen gehor= ten bie Leute, welche vorher fo schweißermaßig aufs Bolk geprus gelt und Plat gemacht hatten. Wir fagen zwischen ben Onkeln, Tanten, Bettern und andern Berwandten bes Ronids. Ulle biefe Standespersonen wetteiferten mit einander uns freundlich und zartlich anzublicken, Freundschafteversicherungen zu geben und - um Korallen und Ragel zu bitten. Die Art und Beife aber, wie sie diese Rleinigkeiten zu erhalten suchten, war febr verschieben, und fiel beshalb auch nicht immer gleich gludlich fur fie aus. Wenn wir zum Beispiel unter eine ober bie andere Urt von Leuten Korallen austheilten, fo brangten sich bisweilen junge unverschamte Bursche herbei und hielten die Sande auch ber, als hatten auch sie Unspruch ober Recht auf unfre Freiges bigkeit. Unter folchen Umftanden bekamen fie aber allemal eine abschlägige Untwort. Schon schwerer war es, alten, ehrwurdigen Mannern eine Gabe zu verfagen, wenn fie mit bebender Sand die unfrige ergriffen, sie herzlich brudten und in vollkommnem Bertrauen auf unfre Gute uns ihr Unliegen ins Dhr mifperten. Die altern Damen halfen sich mit etwas Runft und Schmeiche= lei. Sie frugen gemeiniglich wie wir hießen, nahmen uns an Rindesftatt an, und machten uns mit ihren Berwandten bekannt, die auf diese Weise auch die unfrigen wurden. Nach andern-Eleinen Schmeicheleien fam benn im bittenben Ton, mit liebau= gelnden Mienen, ein: Uima poe ihti no te tano mettua? heraus, welches so viel ift, als: "Ift benn kein Korallchen für bas liebe Mutterchen da?" Das hieß nun unsere kindliche Liebe mit ins Spiel ziehen, und wenn das geschah, so hatten die guten Alten saft allemal gewonnen. Gine solche Ginkleidung ihres Unliegens mußte uns namlich von bem Nationalcharakter biefes Bolks un= gemein vortheilhafte Begriffe machen, benn gute Gefinnungen

<sup>\*)</sup> S. Sawkesworths Geschichte ber engl. Scereisen, in 8. III. Bb., wo S. 561 ftehet: coma no I caree, welches aber heißen soll: e-hoa no te erih (bas ist: Freund des Königs).

von andern zu erwarten, wenn man sie felbst nicht hat, ist eine Berfeinerung ber Sitten, bie blos gang civilifirten Bolfern eigen ift. Unfre jungere Bermandtinnen, die in der Blute der Jugend standen, hatten wieder andere Kunftgriffe zu Gebote. Au-Berbem daß fie gemeiniglich auf eine ober die andere Urt hubsch waren, ging auch ihr ganges Dichten und Trachten babin, uns zu gefallen, und ba fie fich noch überdies auf bie gartlichfte Urt von ber Welt unfre Schweftern nannten, fo burften fie, aus mehr benn einer Urfache, in ihren Unliegen nicht leicht eine absichlägige Untwort besorgen; benn wer hatte so hubschen, jungen und gefälligen Madden widerstehen tonnen? Mittlerweile, daß wir ben Damen und herren vom hofe allerhand Gefchenke austheilten, hatten bie erftern ihre Bedienten (Zautaus) abge= schickt, und große Stucke ihres besten Zeuges, scharlach, rofen= roth ober blaggelb gefarbt und mit dem feinsten, wohlriechenden Del parfumirt, holen laffen, um uns Gegenprafente bamit zu machen. Sie legten uns folche uber unfre Rleibungen an und belabeten uns fo febr bamit, bag wir uns kaum ju ruhren im Stande maren. Mancherlei Fragen Tabane, (Herrn Banks), Tolano, (Dr. Solander), und andre Bekannte betreffend, folgten bem wichtigern Beschäfte Geschenke ju empfangen; aber nach Tapana (Tupeia) ober Parua, wie er gemeiniglich genannt ward, fragten nur ei= nige einzelne Perfonen, die auch die Nachricht von feinem Tobe mit ziemlicher Gleichgultigkeit anhorten, unerachtet bie weitlauf= tige Renntnig biefes Mannes, ihn unfrem Bedunken nach fei= nen Landsleuten werth und angenehm hatte machen follen. Dah= rend diefer Unterredung spielte unfer Bergichotte einige Stude auf bem Dubelface zu unenblichem Bergnugen ber Buborer, bie uber feine Dufit voll Bermunderung und Entzuden waren. Konig D-Tu insbesondere war mit seiner Kunst, die wahrlich sehr unbedeutend war, so ausnehmend zufrieden, daß er ihm ein großes Stuck bes grobern Beuges gur Belohnung reis chen ließ.

Da bies nur eine Ceremonienvisite war, so wollten wir und nicht lange aufhalten, und waren eben im Begriff Abschied zu nehmen, als wir durch die Ankunft von E-Happai \*), dem Bater des Konigs, noch eine Weile aufgehalten wurden. Er war

<sup>\*)</sup> S. in hamfesworths Gefc, ber engl. Seereifen in 8. II. 20., S. 438, wo er Whappar genannt wird.

ein langer, magrer Mann mit grauem Barte und grauem Ropfe, Schien aber, feines boben Alters ungeachtet, noch nicht abaelebt zu fein. Das ihm bie Capitains schenkten, nahm er mit jener kalten Gleichgultigkeit an, die alten Leuten eigen gu fein pflegt. Wir waren zwar schon burch bie vorigen Reisebe= fchreibungen von der sonderbaren Berfaffung unterrichtet, vermoge welcher ber Cohn noch bei Lebzeiten bes Baters die Regierung annimmt \*); Doch wunderte es uns, daß der alte Happai fich überdies noch ber Landesgewohnheit unterwerfen, und in Gegen= wart feines Sohnes die Schultern fo gut als jeder andre ent= blogen mußte. Der Begriff von Bluteverwandtschaft ift also hier gang außer Augen gefest, um ber koniglichen Burbe befto mehr Unfehen zu verschaffen, und eine folche Berlaugnung ber naturlichen Berhaltniffe, Beigt meines Erachtens einen hohern Grad von Cultur und Einficht an, als andere Reifende ben Einwohnern von Tahiti zugestanden haben. Unerachtet aber Sap= pai die oberfte Berrschaft nicht mehr in Banden hatte, fo ließ ihm das gemeine Bolk, feiner Geburt und Standes wegen, ben= noch große Ehre widerfahren, und auch der Konig hatte ihn mit einem anftandigen Unterhalt verforgt. Der Diffrict ober die Proving D=Parre ftand namlich unmittelbar unter feinen Befehlen, und aus biefer zog er fur fich und feine Bebienten was er nothig hatte. Wir hielten uns diefes alten herrn we= gen nur um ein weniges langer auf, als wir zuvor willens ge= wefen waren, beurlaubten uns fodann vom Bater und Sohne und fehrten wieder nach der Pinaffe gurud, welche Maratata die ganze Beit über nicht verlaffen hatte, vermuthlich, um fich baburch bei feinen Landsleuten bas Unfehen zu geben, als ob er in besonderm Credit bei uns ftande. Babrend unferer Ubmefen= heit waren auf (ber Landspike) Point Venus fur die Holzhauer, bie Baffertrager und die Kranken ber Abventure etliche Belte aufgeschlagen worden. Much hatten die Aftronomen beider Schiffe ihre Sternwarten ungefahr auf eben bem Flecke errichtet, wo von herrn Green und Capitain Coof auf ber vorigen Reife ber Durchgang ber Benus beobachtet worben war. Bei unferer Ruckkunft an Bord fanden wir bas Schiff voller Indianer und unter benfelben auch verschiedene Personen von boberm Range.

<sup>\*)</sup> S. hamfesworths Geschichte ber engl. Secreisen, in 8. 286. III. 5. 561.

Diese hatten ihres Standes wegen im ganzen Schiff überalt freien Zutritt, aber eben beshalb war man auch, vor ihrer Betztelei um Glaskorallen und andre Kleinigkeiten in keinem Winzkel sicher. Um bieser unerträglichen Unverschämtheit zu entgezhen, verfügten sich die Capitains bald wieder nach den Zelten zurück, und wir begleiteten sie dahin, um zu sehen, was für natürliche Merkwürdigkeiten das Land hervordringe. In gleicher Absicht machten wir auch nach Tische einen neuen Spaziergang, da wir aber beidemal nicht weit hatten kommen können, so bestanden unfre Entdeckungen nur aus wenigen Pflanzen und Wözeln, dergleichen wir zu Aitepieha noch nicht gesehen hatten.

Um folgenden Morgen fehr fruh famen eine Menge Canots von D-Parre ans Schiff und in einem ber fleinsten befand fich ber Ronig, ber feine Gegengeschenke bem Capitain Cook n eigner Person überbringen wollte. Es waren allerhand Le= bensmittel, namlich ein lebendiges Schwein, etliche große Gifche, als eine Stuhrmafrele (Cavalha, Scomber hippos), eine weiße Makrele, (Albecore) ungefihr 4 Fuß lang und vollig zugerich= tet, und endlich eine Menge von Korben mit Brodfrucht und Bananen; bies alles warb eins nach bem anbern aufs Schiff gereicht. Capitain Cook ftand auf dem Bord bes Schiffes und bat Ge. Majestat herauf zu kommen; Dieselben blieben aber unverruckt fiben, bis fich ber Capitain, ber Tabitifchen Etiquette gemäß, in eine unglaubliche Menge bes beften hiefigen Beuges gatte einkleiden laffen, und auf die Art zu einer ungeheuer bicken Figur geworden mar. Sobald biefer Dunft bes Geremoniels eobachtet war, magte fich D-Tu aufs Berbeck bes Sintertheils ind umarmte ben Capitain, schien aber noch fehr beforgt, unrachtet man ihn burch bas freundschaftlichste Betragen zu übereugen suchte, daß er nicht Urfach habe es zu fein. Weil bas Berbeck von bes Konigs Bermanbten und Ungehörigen überall ebrangt voll mar, fo bat man ihn in bie Cajute zu kommen; llein auf einer Treppe zwischen ben Berbecken barnach binab u fleigen, bas bunkte ihm, ohne nabere Untersuchung, ein me= ig zu gefährlich. Er schickte alfo feinen Bruder, einen hubschen fungling von fechszehn Sahren, ber volliges Bertrauen in uns ibte, voraus. Diesem gefiel die Cajute, und er ftattete einen o vortheilhaften Bericht bavon ab, bag ber Ronig fich nun leich hinunter magte. Sier überreichte man ihm von neuem Uerhand toftbare Geschenke. Das bobe Gefolge Gr. Majestat

drangte sich jest bermaßen nach der Cajute, daß wir uns faum darin ruhren konnten. Capitain Cook war hierbei am übelften bran. benn bem wards unter ber Last feines Tabitischen Ceremonienfleides ohnehin schon zu warm. Ein jeder von diesen Indianern wahlte fich, wie fcon erwahnt, einen besondern Freund unter uns, und 'gegenseitige Geschenke bestätigten gemeiniglich bie neugeschloßne Freundschaft. Unter dieser Zeit war auch Capitain Kurneaur an Bord gekommen, und wir festen uns nunmehr jum Fruhftuck bin. Unfre Gafte waren bei biefem fur fie neuen Auftritt febr ruhig, und hatten fich bereben laffen auf Stublen Plat zu nehmen, die ihnen etwas gang fremdes und ungemein bequem zu fein schienen. Der Ronig war auf unfer Fruhftuck, welches fur diesmal halb aus englischen und halb aus Tabiti= fchen Berichten bestand, vorzuglich aufmerkfam, und staunte uns nicht wenig an, daß wir heiß Waffer (Thee) tranten und Brodfrucht mit Del (Butter) agen. Er felbst war nicht zum Miteffen zu bewegen; einige von feinem Gefolge hingegen, waren nicht fo übermäßig vorsichtig, fondern agen und tranken nach Herzensluft was ihnen vorgefett ward. Nach dem Fruhftud fiel D-Tu meines Baters Pubel in die Mugen, ber fonft gut genug, damals aber ziemlich schmutig aussah, indem er mit Theer und Dech, recht matrofenmagig besudelt war. Demun= erachtet wunschten Se. Majestat ihn zu besiben und thaten auch feine Fehlbitte. Soch erfreut baruber, beorderten fie fogleich einen ihrer Kammerherrn ober Hoas, ben Sund in Bermahrung zu nehmen, und ließen sich folchen auch nachher von demfelben überall nachtragen. Es mahrte nicht lange, fo außerte er gegen Cavitain Cook, daß er wieder am Lande zu fein wunfche, und flieg zu bem Ende mit feinem gangen Gefolge und allen erhaltenen Geschenken aufs Berbeck. Capitain Furneaux Schenkte ibm hier noch einen Bock und eine Ziege, welche er in diefer Absicht von feinem Schiff gebracht hatte. Es kostete uns wenig Mube dem Konige die Nutbarkeit dieser Thiere und wie sie gehalten werben mußten, begreiflich zu machen; benn er versprach fogleich, fie nicht zu schlachten, nicht zu trennen und die Jungen in Acht zu nehmen. Die Pinnasse war nun fertig, und ber Konig nebst ben Capitains und andern Berren gingen in felbiger nach D-Parre ab, woselbst Se. Majestat damals residirten. Auf der Ueberfahrt war D-Tu ungemein vergnügt, that mancherlei Fra-

gen und ichien feine vorige migtrauische Furcht gang abgelegt zu haben. Die Ziegen hatten fich feiner Aufmerkfamkeit berma= Ben bemachtigt, daß er fast von nichts anderm redete, und es ichien, als konnte ere nicht oft genug horen, wie fie gefuttert und gehalten werden mußten. Sobald wir ans Land famen, ward ihnen ein schoner Grasplat, ber von Brobfruchtbaumen beschattet war, mit bem Bebeuten angezeigt, bag er bie Biegen ftets an folden Stellen weiben laffen mochte. Das gange Ufer war von Indianern bedeckt, die ihren Ronig beim Mussteigen aus bem Boote mit lautem Freudengeschrei empfingen. Unter bem Saufen befand fich auch Tutabah's Mutter, eine ehrmur= bige, graue Matrone, die, sobald fie den Capitain Coof gewahr ward, ihm entgegenlicf und als ben Freund ihres Sohnes um= armte. Gie erinnerte fich bei biefer Gelegenheit ihres Berluftes fo lebhaft, daß fie zu unferer nicht geringen Ruhrung überlaut zu weinen anfing. Eine so gartliche Empfindlichkeit zeugt offensbar von der ursprunglichen Gute des menschlichen Herzens, und nimmt uns immer jum Bortheil berjenigen ein, an benen wir fie gewahr werben.

Wir eilten von hier nach unsern Zelten auf Point=Venus, wo die Eingebornen einen ordentlichen Markt errichtet hatten, auf welchem alle Urten von Früchten, und zwar sehr wohlseil zu haben waren, indem ein Korb voll Brodfrucht oder Cocosnussen nicht mehr als eine einzige Koralle galt. Mein Vater traf hier seinen Freund D=Wahau an, der ihm abermals einen großen Vorrath Früchte, einige Fische, etwas seines Zeug, desgleichen ein Paar Angelhaken von Perlmutter schenkte. Wir wollten seine Freigebigkeit erwiedern, allein der edelmuttige Mann schlug es rund ab, das geringste dafür anzunehmen, und sagte: er hatte meinem Vater jene Kleinigkeiten als ein Freund geschenkt, ohne Absicht dabei zu gewinnen. Solchergestalt schien es als wollte sich heute alles vereinigen, uns von diesem liedenswürdigen Volke

bortheilhafte Begriffe zu geben.

Gegen Mittagszeit kehrten wir an Bord zuruck und beschäftigten uns nach Tische, die bisher gesammelten Naturalien zu zeichnen und zu beschreiben. Die Berbecke waren inmittelst beständig mit Indianern beiderlei Geschlechts angesüllt, die alle Binkel durchstörten und mausten, so oft sie Gelegenheit fanden. Ubends erlebten wir einen Auftritt, der uns neu und sonderbar, denen aber etwas Bekanntes war, die schon zuvor auf Tahiti

gewesen waren. Unfere Matrofen hatten namlich eine Menge Reibsleute vom niedriaften Stande aufs Schiff eingeladen, Die nicht nur fehr bereitwillig gekommen waren, sondern auch, wie alle ihre Landsleute guruckfehrten, nach Untergang ber Sonne noch an Bord blieben. Wir wußten zwar -fchon, von unferm vorigen Unterplate ber, wie feil die Tahitifchen Madchen find; boch hatten fie bort ihre Ausschweifungen nur bei Tage getrieben, bes Nachts hingegen nie gewagt auf dem Schiff zu blei= ben. Sier aber, zu Matavai, hatte man ben englischen Gee= mann fcon beffer ausstudirt, und die Dabden mußten ohne 3weifel wiffen, daß man fich bemfelben ficher anvertrauen tonne, ja, daß bies die herrlichste Gelegenheit von ber Welt fei, ihm an Korallen, Rageln, Beilen ober Semben alles rein abzulocken. Es ging alfo heute Abend zwischen den Berbecken vollkommen fo ausschweifend luftig ju, als ob wir nicht zu Tahiti, fondern Bu Spithead vor Unter gelegen hatten. Che es gang buntel ward, verfammelten fich die Madchen auf bem Berbeck bes Bor= bertheils. Gine von ihnen blies bie Rafenflote; die übrigen tangten allerhand Tange, worunter verschiedene waren, die mit unfern Begriffen von Bucht und Ehrbarkeit eben nicht fonderlich übereinstimmten. - Wenn man aber bebenkt, bag ein großer Theil beffen, was nach unfern Gebrauchen tabelnswerth zu nennen ware, hier, wegen ber Ginfalt ber Ergiehung und Tracht, wirklich fur unschuldig gelten kann, fo find die Tahitischen Buhler= innen im Grunde minder frech und ausschweifend, als die gefit= tetern in Europa. Sobald es bunkel ward, verloren sie sich zwischen den Berbecken, und konnten ihnen ihre Liebhaber frisch Schweinefleisch vorfeten, fo afen fie bavon ohne Mag und Biel, ob fie gleich zwor, in Gegenwart ihrer Landsleute, nichts hatten anruhren wollen, weil, einer hier eingeführten Gewohnheit zufolge, von welcher fich fein Grund angeben lagt, Manne- und Frauenspersonen nicht mit einander speisen durfen. Es war erstaunend, was fur eine Menge von Rleifch biefe Madchen verfchlingen konnten, und ihre Gierigkeit bunkte und ein beutlicher Beweis, daß ihnen bergleichen zu Saufe felten ober niemals vorkommen mochte. Die gartliche Wehmuth von Tutahah's Mutter, die edle Gutherzigkeit unfers Freundes D= Bahau, und Die vortheilhaften Begriffe von den Tahitiern überhaupt waren in fo frischem Undenken bei uns, daß der Unblick und die Auffuhrung biefer Creaturen um besto auffallender fein mußte, bie

alle Pflichten bes gefellschaftlichen Lebens hintenan setten und sich lediglich viehischen Trieben überließen. Die menschliche Natur muß freilich sehr unvollkommen sein, daß eine sonst so gute, einfältige und glückliche Nation zu solchem Verderdniß und zu solcher Sittenlosigkeit hat herabsinken können; und es ist allerbings herzlich zu besammern, daß die reichlichsten und besten Geschenke eines gütigen Schöpfers am leichtesten gemißbraucht werben und daß Irren so menschlich ist!

Um folgenden Morgen fam De Zu nebst feiner Schwester Tebua-Taurai und verschiedenen feiner Bermandten fruh ans Schiff und ließ und ein Schwein und eine große Albecore an Bord reichen, fie felbst aber wollten nicht aufs Schiff kommen. Er hatte eben bergleichen Gefchenke fur Capitain Furneaur mit= gebracht, getraute fich aber nicht nach ber Abventure bin, bis mein Bater fich erbot, ihn zu begleiten. Much ba mußte bie Ceremonie, ben Capitain in Tahitifches Beug einzuwickeln, wies berum vorgenommen werben, ebe fich Ge. Majeftat an Bord magen wollten. Sobald bies aber geschehen mar, bunkte er sich vollkommen sicher, und kam aufs Berbeck, wo Capitain Fur= neaur feine Geschenke erwiederte. Unterdeffen bag D=Zu bier verweilte, hatte fich seine Schwester Tedua : Taurai bewegen laf-fen, auf des Capitain Cooks Schiff zu steigen, und man be-merkte bei dieser Gelegenheit, daß alle anwesende Frauenspersonen ihr burch Entblogung ber Schultern biefelbe Ehre bezeigten, melche die gange Nation bem Konige schuldig ift. Der muntere Jungling Batau, ber feinen Bruber ben Ronig begleitete, ge= nog biefe Ehre ebenfalls und ward T'Erih Watau genannt; es scheint folglich, daß der Titel Erih, ob er gleich allen Befehls-habern der Districte und dem Abel überhaupt beigelegt wird, doch eigentlich und in vorzüglichem Maße den Personen von der königlichen Familie zukomme. Nach einem kurzen Aufenthalte langte D-Tu von der Abventure wieder auf der Resolution an, holte feine Schwester ab und warb, in Gefellschaft berfelben, von beiben Capitains nach D=Parre begleitet.

Um 29. ließen wir, gleich bei Unbruch bes Tages, unfere Zelte ans Land schaffen und gingen aus um die natürliche Beschaffenheit der Insel naher zu untersuchen. Es war die Nacht über ein starker Thau gefallen, der alle Pflanzen erfrischt hatte, und dieses, nehst der angenehmen Kuhle des Morgens, machte unsern Spaziergang sehr angenehm. Bei den Zelten fanden

wir nur wenig Indianer, boch begleiteten uns einige berfelben nach bem Fluffe, ben wir zu paffiren hatten, weil es bei biefer Gelegenheit etwas zu verdienen gab; fie pflegten uns namlich für eine einzige Glasforalle auf ben Schultern hinuber zu tra= gen, ohne daß wir einen Fuß naß machen burften. Die mehr= ften Einwohner waren eben aufgeftanden, und badeten jum Theil noch im Matavai=Fluß, welches sie des Morgens allemal ihr erstes Geschäft sein lassen. In diesem warmen Lande muß es auch fehr nothig und zuträglich fein, fich ofters zu baben, be= fonders des Morgens, da das Waffer kuhl und frisch, mithin im Stande ist die Nerven zu starken, die bei der beständigen Site fonft erschlaffen wurden. Außerdem ift bie forperliche Rein= lichkeit, welche baraus entsteht, nicht nur eins ber beften Ber= wahrungemittel gegen faulende Rrankbeiten, fondern fie beforbert Bugleich die Gefelligkeit unter bem Bolk: bahingegen andre un= civilifirte Nationen, die nicht viel aufs Baben halten, gemeiniglich fo unreinlich zu fein pflegen, baß, schon beswegen ihrer nicht viel beisammen wohnen und, bes Gestanks wegen, auch kein Frember lange bei ihnen ausbauern kann. Wir gingen nun= mehr nach einer fleinen Sutte, in welcher eine arme Witwe mit ihrer zahlreichen Familie lebte. Ihr altefter Sohn Runa ein lebhafter, caftanienbrauner Knabe von zwolf Sahren und un= gemein glücklicher, einnehmender Bildung, hatte jederzeit befon= bere Reigung zu ben Europaern blicken laffen. Dabei hatte er viel Fähigkeiten, wir burften zum Beispiel nur ein halbes Wort sagen, so begriff er was wir damit meinten besser als seine Landsleute, bei benen wir es oft mit unfrer ganzen Starke in der Pantomime und mit Sulfe aller Worterbucher nicht so weit bringen konnten. Mit diesem Burschen waren wir gestern Abend eins geworden, daß er fur heute uufer Begweifer fein folle. 2118 wir ankamen, hatte feine Mutter Cocosnuffe und andere Lebens= mittel fur und angeschafft und faß auf ben Steinen vor ber Butte, mit ihren Rindern um fich her. Das jungfte bavon bunkte und etwa vier Jahr alt. Sie ichien gwar noch munter genug zu fein, hatte aber boch schon so viel Runzeln im Gesicht, daß wir sie, in einem Lande, wo die Madchen so fruh mannbar werben, nicht füglich mehr für die Mutter so kleiner Kinder halten konnten. Mittlerweile kam eine jüngere, wohlgesstaltete Person von drei die vierundzwanzig Jahren herbei, die, wie wir ersuhren, Nuna's alteste Schwester war. Nach dem

Alter bieses Madchens zu urtheilen, mochte also die Mutter nahe an vierzig Jahr sein, daß sie aber ungleich alter aussah, ist in so fern nicht zu verwundern, weil das andre Geschlecht bekanntermaßen in heißen Landern durchgehends früher aushört hübsch zu sein, als in kalten Gegenden. Hingegen ist das zu verwundern, daß die hiesigen Weiber, ihrer frühen Mannbarkeit unerachtet, gleichwol zwanzig und mehr Jahre hintereinander fruchtbar bleiben. Diesen Vorzug haben sie indessen, allem Anschein nach, der glücklichen Einsalt zu verdanken, in welcher sie ihr Leben mit Sorgen und Mangel undekannt zudringen, und eben dies ist ohne Zweisel auch die nächste Ursache der hiesigen starken Bevölkerung.

Wir wurden mit einem starken Kerl eins, daß er uns die Lebensmittel, welche die gastfreie alte Frau fur uns angeschafft hatte, unterwegens nachtragen sollte. Zu dem Ende hing er sie zu gleichen Theilen an die Enden einer 4 Fuß langen Stange, und legte diese auf die Schulter. Nuna und sein kleiner Bruzder Toparri, der ungefähr vier Jahr alt war, begleiteten uns lustig und guter Dinge, nachdem wir die ganze Familie beim Ubsschiede mit Korallen, Nägeln, Spiegeln und Messern beschenkt hatten.

Eines Berges wegen, ben wir erfteigen mußten, war ber Unfang unfers Marsches etwas beschwerlich, und bennoch blieb unfre Muhe unbelohnt, benn auf bem gangen Berge fanden wir, außer ein Paar kleinen, zwergigten Bufchen und etwas trocknem Karnkraut auch nicht eine einzige Pflange. Dagegen faben wir zu uns ferer nicht geringen Bermunderung von diefer trocknen, unfrucht= baren Sobe eine Flucht wilben Enten vor und auffteigen. Das biefe aus ihrem gewohnlichen Lager im Rohre und von den mo: raftigen Flugufern bierber gebracht haben konnte, lagt fich fo leicht nicht begreifen. Rurg nachher kamen wir über einen an= bern Berg, auf welchem bas Farnkraut und übrige Bufchwerk erft unlangft mußte abgebrannt fein, benn unfere Rleiber wurden im Unftreifen noch über und über fcmarg bavon. Im Berabfteigen gelangten wir enblich in ein fruchtbares Thal, burch welches ein hubscher Bach gegen bie Gee hinaustief. Die Einwohner hatten ihn bin und wieder mit Steinen aufgebammt, um baburch bas Baffer auf die Felber zu bringen, die mit Behrs wurzeln (Arum esculentum) bepflanzt waren, weit biefe Pflanze einen moraftigen und überschwemmten Boben erforbert. Es gab bier grei Urten bavon; bie eine hatte große glangenbe Blatter und bie

Wurzel war wohl 4 Schuh lang, aber fehr grob fasericht, die zweite Urt bingegen batte fleine fammtartige Blatter, und an diefer war die Wurzel feiner und wohlschmeckender. Doch find beide von scharfem und beißendem Geschmack, bis fie verschiebene Mal in Baffer abgekocht worden, die Schweine freffen fie in= beffen auch ohne Widerwillen und ohne Schaden roh. Je weiter wir dem Bache folgten, je enger ward bas Thal und bie Berge zu beiden Seiten immer fteiler und walbiger. Wo aber der Boben nur einigermagen eben war, ba ftanden überall Cocosnugbaume, Pifang, Maulbeerbaume und mancherlei Burgel: werk; auch fehlte es nicht an einer Menge wohl und nahe bei= einander gelegener Saufer. Un verschiedenen Stellen fanden wir große Betten lofer Riefel, welche von ben Bergen berabgeschwemmt zu sein schienen und durch die beständige Bewegung des Wassers allerhand runde Formen bekommen hatten. Un ben Bergen fammelten wir verschiedene neue Pflangen, liefen aber mehr als einmal Gefahr die Balfe baruber zu brechen, benn die Felfen= ftude rollten und zuweilen unter ben Fugen weg. Gine große Menge Indianer versammelte sich um uns her und brachten Cocosnuffe, Brodfrucht und Aepfel in großem Ueberfluß zum Berfauf. Wir verforgten uns baber mit einem binlanglichen Borrath und mietheten einige Leute, um uns bas Gingekaufte nach= tragen zu laffen. Nachdem wir ungefahr funf englische Meilen weit gegangen waren, festen wir uns auf einen ichonen Rafen unter ben Baumen nieder, um Mittag zu halten. Nachst ben unterwegs angeschafften Fruchten bestand unfre Mablzeit aus etwas Schweinefleifch und Kifchen, welche wir vom Bord mit= genommen hatten. Die Tahitier machten einen Kreis um uns ber, unfern Wegweisern und Selfern aber gaben wir Erlaubnif fich neben uns zu feben. Gie ließen fichs berglich gut ichmecken. wunderten fich aber, daß wir jeden Biffen in ein weißes Pulver tunkten, das ihnen ganglich unbekannt war. Wir hatten nam= lich vom Schiffe aus etwas Salz mitgenommen und affen es ju allen Speifen, fogar jur Brodfrucht. Berschiedene von ihnen wunschten es zu koften, und fanden zum Theil Geschmack baran, ber ihnen auch nicht fremd fein konnte, weil fie bei ihren Fifch= und Fleischspeisen Geewaffer als eine Brube zu gebrauchen pflegen.\*)

<sup>\*)</sup> S. Samfesworths Gefch. ber engl. Seereisen 8. Bo, III. S. 500 und 503.

um 4 Uhr Nachmittags bunkte es uns Beit an ben Ruck-weg zu benken. Wir faben jeht eine Menge Indianer, mit wil-ben Plantanen beladen, über die Berge herkommen, woselbst biese Frucht ohne Martung wachst, aber auch von ungleich schlechterer Urt ist, als jene, die in den Ebenen ordentlich gehegt wird. Sie wollten biefen Borrath nach ben Gezelten ju Markte bringen, und da unser Weg ebenfalls dahin ging, so folgten wir ihnen ben Bach herab. An einer Stelle besselben hatten die herbei= gelaufnen Kinder kleine Krebse (prawns) zwischen ben Steinen aufgesucht und boten uns solche an. 218 ein Beitrag zur Ra= turgeschichte biefer Infel waren fie und gang willkommen, und wir ichenkten ben Rinbern eine Rleinigkeit von Rorallen bafur; kaum aber saben dies die Alten als ihrer mehr benn funfzig, theils Manner, theils Weiber in ben Bach mabeten, und uns eine solche Menge von dergleichen Krebsen brachten, daß wir ihre Muhe bald verbitten und unbelohnt lassen mußten. In Zeit von zwei Stunden langten wir enblich bei unfern Zelten auf Point-Venus wieder an, und fanden ben ehrlichen D-Wahau baselbst, der meinem Vater abermals ein Geschenk von Früchten machte. Wir hatten auf unserm heutigen Spaziergange bemerkt, baß es hier mehr mußige Leute als zu Aitepieha gab; auch schienen die Sauser und Pflanzungen hier verfallner und ver-nachlässigter zu sein als bort, und, statt freundschaftlicher Einla-bungen, kriegten wir nichts, als unbescheibene Bitten um Korallen und Nagel zu horen. Doch hatten wir im Ganzen noch immer Ursache mit ben Einwohnern zufrieden zu sein; benn sie ließen uns in ihrem herrlichen Lande wenigstens ungestört herum streifen. Daß sie zu allerhand kleinen Diebereien ungemein geneigt maren, hatten wir zwar ebenfalls verschiebentlich erfahren, bod niemals etwas von einigem Werthe baburch eingebuft; benn in ben Taschen, benen am leichtesten beizukommen war, führten wir gemeiniglich nichts als bas Schnupftuch, und dieses bestand noch dazu nur in einem Stuck bunnen Tahitischen Zeuges, baber fie fich, bei allem Blude und aller Geschicklichkeit unfre Tafchen auszuleeren, hintergangen fanden und ihre Beute gemeiniglich la-chelnd wiederbrachten. Meiner Meinung nach ist biese Reigung bei ben Tahitiern minder ftrafbar als bei uns; benn ein Bolt, beffen Bedurfniffe fo leicht zu befriedigen, und beffen Lebensart fo gleichformig ift, kann wirklich unter fich nur wenig Beranlaffungen gur Dieberei haben. Ihre offenen Saufer, ohne

Thur und Riegel, beweifen auch zur Gnuge, bag in biefer Ubficht keiner von dem andern etwas zu beforgen hat. Wir find also an dieser ihrer Untugend in so fern felbst schuld, weil wir bie erfte Beranlaffung bazu gegeben, und fie mit Dingen bekannt gemacht haben, beren verführerischem Reiz fie nicht widerstehen konnen. Ueberdies halten sie felbst, bem Unschein nach, ihre Diebereien eben fur fo ftrafbar nicht, weil fie vermuthlich glauben, daß uns dadurch boch fein sonderlicher Schaben zugefügt werbe.

In unferer Abwefenheit hatten die Capitains ben Ronig ju D-Parre besucht, und es war ihnen zu Ehren ein bramatischer Tang aufgeführt worben, worin Ihro Ronigl. Soheit Taurai bie Sauptrolle spielte. Sie erschien eben fo gefleibet, und ihre Pantomime war eben so beschaffen, als in Capitain Cooks voriger Reise beschrieben ist \*). Zwei Mannspersonen tangten in ben Zwischenzeiten, wenn sich die Prinzeffin ausruhte, und fangen ober fprachen alsbann auch, mit sonderlich verzerrten Grimaffen einige Worte ber, die fich allem Unschein nach auf den Gegenftand des Tanges bezogen, unfern Leuten aber unverftandlich ma= ren. Die gange Borftellung bauerte ungefahr anderthalb Stunden und Tedua Taurai zeigte dabei eine bewundrungewurdige Geschicklichkeit, die Alles übertraf, was man in diefer Art auf ber vorigen Reife zu Ulietea gefehen hatte.

Um folgenden Morgen fandte Capitain Cook ben Lieute= nant Pickersgill in aller Fruhe nach bem subwestlichen Theil ber Infel, um frifche Lebensmittel, befonders aber einige Schweine einzukaufen, weil wir bis jest von dem Ronige nur zwei Stud erhalten hatten. Wir unfere Theils blieben biefen gangen Tag uber an Bord, um die gestern eingefammelten Pflanzen zu be= schreiben. Abends um 10 Uhr, entstand auf bem Strande, bem Schiffe gegenüber, ein gewaltiger Larm; Die Capitains vermutheten fogleich, daß folches auf eine ober die andere Weife von unfern Leuten herruhren muffe, und fandten beshalb unverzug= lich etliche Boote mit den erforderlichen Officieren babin, die benn auch die Thater balb an Bord brachten. Es waren verschiedene Seefoldaten und ein Matrofe, welche fich von dem befehlshabenben Officier bei ben Belten Erlaubniß ausgebeten, fpagieren gu geben, aber über die Zeit ausgeblieben maren und einen Indianer

<sup>\*)</sup> S. hawkesworths Gesch, ber engl. Seereisen in 8. Bd. III. S. 24 und folg.

geprügelt hatten. Der Capitain ließ fie fogleich in Retten legen, weil es von der außersten Wichtigkeit war, ihr Bergeben erem: plarifch zu beftrafen, um mit ben Ginwohnern in gutem Bernehmen zu bleiben. DiTu hatte versprochen am folgenden Morgen mit seinem Bater an Bord ju fommen; biefer garm aber, wovon er eine halbe Stunde nachher fogleich Rachricht er= halten, machte ihn mißtrauisch gegen uns. Er schickte also einen feiner vornehmften Sofbebienten, Ramens E-Di, als Boten ober Gefandten (Whanno no t' Eri)\*) ab, um fich wegen feines . Mugenbleibens entschuldigen zu laffen. Che diefer aber ans Schiff fam, waren Dr. Sparrmann und ich fcon wieber nach bem Lande und zwar nach dem Plate hingegangen, wo gestern Abend ber Larm vorgefallen war, von ba wir weiter ins Innere bes Landes zu geben gebachten. Der alte D-Bhaa\*), ber immer fo friedfertige Gefinnungen geaußert, fam uns am Strande entgegen und gab uns fein Migvergnugen über ben geftrigen Borfall zu erten= nen. Wir verficherten ihn bagegen, bag es uns nicht minder unange= nehm fei, daß aber die Berbrecher schon in Gifen maren und scharf beftraft werben wurden, und bies ftellte ihn vollig gufrieben. Da wir vom Schiffe Niemand mit uns genommen hatten, fo baten wir D= Whaa und Jemanden zu schaffen, dem wir unfer Gerathe u. f. w. zu tragen anvertrauen fonnten. Es boten fich Berfchiebene bagu an, er mablte aber nach feinem eigenen Befallen einen ftarken, tuch= tigen Rerl, bem benn auch gleich ein Sad fur die Pflanzen und einige Rorbe mit Tahitifchen Mepfeln eingehandigt wurden, welche wir hier fo eben erhandelt hatten. In diesem Aufzuge manderten wir nunmehr mit unferm Begleiter über One-Treehill weg und gelangten in eins ber vordersten Thaler von D-Parre. Sier begunftigte uns bas Glud mit einer botanischen Entbedung. Bir fanden namlich einen neuen Baum, ber bas prachtigfte Unfeben von der Welt hatte. Er prangte mit einer Menge Schoner Bluthen, Die fo weiß als Lilien, aber großer und mit einer Menge Staubfaben verfeben waren, welche an ben Spi= ben eine glanzende karmefinrothe Karbe hatten. Es waren ib= rer bereits fo viele abgefallen, daß ber gange Boben voll bavon lag. Diesen Schonen Baum nannten wir Barringtonia, in ber Landessprache aber heißt er Suddu (huddoo), und die Einwoh-

<sup>\*)</sup> S. Samfesworthe Geschichte ber engl. Seereifen III. S. 561.

<sup>&</sup>quot;) S. Samtesmorthe Gefd. ber engl. Secreifen II. S. 337. 350.

ner verficherten, daß wenn die nuffartige Frucht deffelben zerftoffen. und mit bem Fleisch ber Mufcheln vermischt, ins Meer geworfen wird, die Fische auf einige Beit so betaubt bavon murben, bak fie oben aufs Baffer tamen und fich mit ben Sanden fangen liegen. Es ift fonderbar, bag verfchiedene Seepflanzen zwifchen ben Wendezirkeln eben diefe Eigenschaft haben; bergleichen find vornehmlich die Ruckelskorner (cocculi indici), die in Offindien bekannt sind und zu gleicher Absicht gebraucht werden. Wir waren über unfern botanischen Fund viel zu fehr erfreut, als bag wir mit ber nabern Untersuchung beffelben, bis zur Ruckfunft ans Schiff hatten warten konnen. In dieser Absicht fprachen wir ohne Umftande in ein hubsches Saus von Rohr ein, um welches wohlriechende Stauben und einige Cocosnußbaume gepflangt waren. Bermoge ber fo oft belobten Gaftfreiheit bes Landes, ließ ber Eigenthumer beffelben, gleich bei unferm Gin= tritt, einen Anaben auf eine ber bochften Palmen fteigen, um Ruffe fur und zu holen, und ber junge Burfche' richtete feinen Auftrag mit wunderbarer Geschicklichkeit aus. Er befestigte nam= lich ein Stud von ber gaben Pifangrinde an beibe Fuge. Es war just fo lang, bag es rings um ben Stamm reichte, und biente ihm als ein Tritt ober fester Punkt, wahrend er sich mit ben Sanden hoher hob. Die naturliche Bilbung ber Cocospalme, bie alle Sahre einen bicken Ring um ben Stamm anfest, er= leichterte ihm zwar diefe Urt des Auffteigens; boch blieb die Beschwindigkeit und Leichtigkeit, mit welcher er babei zu Werke ging, immer fehr bewundrungswurdig. Wir wurden biefer Gute und Aufmerksamkeit unwerth gewesen fein, wenn wir bem Wirth beim Abschied nicht ein kleines Geschenk gemacht und ben Knaben für feine Geschicklichkeit nicht belohnt hatten.

Von hier aus gingen wir das Thal weiter hinauf, welches wider die gewöhnliche Art in der Mitte keinen Bach hatte, und gegen die Berge zu in die Hohe lief. Zur Linken war es von einem Berge eingeschlossen, den wir, so steil er auch war, zu besteigen gedachten. Es ward uns aber herzlich sauer, und uns et Lahitischer Begleiter lachte uns aus, daß wir vor Müdigkeit alle Augenblick niedersigen mußten, um wieder zu Athem zu kommen. Wir hörten wie er hinter uns, zwar sehr langsam, aber mit offnem Munde, sehr stark schnaubte. Wir versuchten also nachzumachen, was ihn vermuthlich die Natur gelehrt hatte, und fanden diese Methode, auch wirklich bester als das öftere kurze

Uthemholen, bei welchem es uns zuvor immer an Luft fehlte. Enblich erreichten wir ben Gipfel bes Berges, wo ber Weg wieber eben wurde, und noch überdies ein angenehmes Luftchen uns ungemein erfrischte. Nachdem wir aber auf diefer hohen Glache eine Strecke weiter gegangen maren, nothigte uns bie vom dur= ren Boben gurudprallende, brennende Sonnenhite im Schatten eines einsam ftehenden Pandangs ober Palmnugbaums \*) nieber= Bufigen, wodurch felbft unferm Begleiter ein großer Dienft ge= schah. Die Aussicht war von hieraus vortrefflich. Wir faben tief auf die Ebene von Matavai herab, die alle ihre Reize gleich= fam zu unfern Fugen ausbreitete; vor berfelben lag bie Bai mit ben Schiffen, von einer Menge Canots bedeckt und mit bem Rief eingeschloffen, welches D-Tahiti umgiebt. Die Mittags= fonne warf ein ftetes, ruhiges und gleichformiges Licht auf ben gangen Profpect, und in einer Entfernung von ungefahr feche ftarken englischen Seemeilen (leagues) erblickte man die niedrige Insel Tedhuroa. Sie bestand aus einem kleinen Birkel von Felfen, die mit einigen Palmen befett maren, und jenfeit berfelben verlor fich bie Aussicht in bas weite Meer hinaus. Von den übrigen benachbarten Infeln, die wir nicht feben konnten, zeigte unfer Begleiter und wenigstens bie Lage, und erzählte babei, ob und mas bafelbst machfe? ob die Infeln bergigt ober flach, bewohnt ober unbewohnt, ober nur bann und wann befucht wurden? Tebhuroa gehorte zu ber lettern Urt, und es famen eben zwei Canots mit aufgesetten Segeln von baber gurud. Der Tabitier fagte: fie wurden vermuthlich auf ben Fischfana ausgewesen fein, ber in bem bortigen befchloffenen Gee febr er= giebig mare. Nachbem wir uns auf biefer Stelle ein Beilchen ausgeruht hatten, gings wieder fort und auf die im Innern ber Insel gelegenen Berge los. Gie lockten uns nicht nur burch ben Schonen Unblick ihrer noch reich belaubten Balber, in benen wir manche neue Pflanze zu finden hoffen konnten, fondern auch burch ihre anscheinende Rachbarschaft. Siervon wurden wir indessen bald das Gegentheil gewahr; es waren namlich von hier aus noch eine Menge burrer Berge und Thaler zu paffiren, bie und keine Soffnung übrig ließen, noch heute babin zu koms

<sup>&#</sup>x27;) Pandanus Rumph. Herb. Amb. Athrodactylis Forster. Nov. Gen. Plantarum — Kenra. Forskal.

men. Wir gedachten beshalb bie Nacht unterwegs zuzubringen. allein bei naherer Ueberlegung war bas feineswegs rathfam, weil wir nicht wußten, wann unsere Schiffe abgeben wurden, und weil wir auch feine Lebensmittel bei uns hatten. Ueberdies fagte uns unfer Begleiter, wir murben auf ben Bergen weber Menschen, noch Wohnungen, noch Lebensmittel finden, und baber beffer thun, wieder nach dem Thal von Matavai zuruckzukehren, bahin man, vermittels eines schmalen Fußsteiges, ben er uns anzeigte, geraden Beges hinabkommen konne. Wir folgten alfo feinem Rath, fanden aber bas Berunterfteigen auf biefem. Wege gefährlicher, als bas Berauffteigen von jener Seite gewesen war. Wir strauchelten alle Augenblicke, und an manchen Stellen mußten wir uns gar niederseben und herabrutschen. Unfere Schuhe waren von bem trodinen Grafe, worauf wir gegangen, fo glatt, bag wir in biefer Absicht weit ubler bran waren, als unfer Indianer, ber barfuß, und beshalb ungleich fichrer ging. Wir gaben ihm unfere Vogelflinten, bamit wir auch von ben Banden Gebrauch machen konnten; endlich nahmen wir fie aber wieder, ließen ihn voraus geben und lehnten uns an ben ge= fahrlichsten Stellen auf feine Urme. 218 wir ungefahr halb herunter maren, rief er einigen Leuten im Thal zu; wir glaub= ten aber, daß fie ihn wegen der Entfernung nicht gehort haben wurden, zumal ba er feine Untwort bekam. Es mahrte indeffen nicht lange, fo faben wir etliche berfelben febr geschwind ben Berg herauf kommen und in weniger benn einer halben Stunde waren fie bei und. Sie brachten brei frifche Cocosnuffe mit, bie uns ungleich beffer schmeckten, benn irgend eine, welche wir je gekostet hatten. Db bem' wirklich also fein, ober ob es uns ber damaligen Ermudung wegen nur fo vorkommen mochte, will ich nicht entscheiben. Sie bestanden barauf, bag wir ein wenig ausruhen mochten, und vertrofteten uns auf eine gange Partie Cocosnuffe, welche fie etwas weiter hervor in Bereitschaft gelegt batten, und vorerst nur etliche wenige berauf bringen wollen, bamit wir nicht zu eilig trinken mochten. Ihre Borforge ver= biente in aller Ubsicht Dank, allein wir waren so burftig baß wirs kaum erwarten konnten, bis fie uns erlauben wollten weiter zu gehen. Endlich machten wir uns wieder auf ben Weg und kamen auf einem flachen Grunde in ein herrli= ches fleines Gebufch, wo wir uns aufs frifche Gras nie-berließen und ben kuhlen Nectar genoffen, welchen unfere

Freunde herbeigeschafft hatten. Durch biefe Erfrischung fühlten wir uns gang geftaret und gingen mit neuen Rraften vollenbs nach dem That herab. Sier verfammelte fich alsbald eine Menge Indianer, die uns allerfeits über die Ebene nach ber Gee bin begleiten wollten. Mittlerweile, daß fie Unftalt bagu machten, fam ein wohl aussehender Mann, nebst feiner Tochter, einem jungen Mabchen von fechszehn Sahren, herbei, und bat uns, in feinem Saufe, welches etwas weiter aufwarts lag, eine Mahlgeit einzunehmen. Db wir gleich fo berglich mube maren, bag wir biefe Ehre gern verbeten hatten, fo wollten wir jene Soflichkeit boch nicht gern verschmaben und folgten ihm alfo. Der Weg ging ungefahr 2 Meilen weit, an ben herrlichen Ufern bes Ma= tavai-Flusses, überall burch schone Pflanzungen von Cocos-Brobfrucht = Mepfel = und Maulbeerbaumen, die mit Felbern von Di= fang = und Arumwurzeln abwechfelten. Der Fluß schlängelte fich in bem Thale von Seite zu Seite, und unfer Fuhrer, nebft feinen Bebienten, beftanden immer barauf, uns auf bem Ruden hinubergutragen. Enblich kamen wir bei unfere Birthes Saufe an, bas auf einem kleinen Hugel lag, neben welchem ber Fluß über ein Rieselbett fanft vorbei rauschte. Die Unstalten zur Mahlzeit waren balb gemacht; in einer Ede bes Saufes breitete man eine fcone Matte auf bie Erbe und bie Verwandten unfere Freundes fetten fich neben berfelben um uns her. Seine Tochter übertraf an gierlicher Bilbung, heller Farbe und angenehmen Gefichtegugen faft alle Zahitifchen Schonheiten, die wir bisher gefehen, und fie fowohl, als andre ihrer jungen Gespielen liegen es gewiß an nichts fehlen, fich beliebt ju machen. Das thatigfte Mittel, welches fie außer ihrem gewöhnlichen Lacheln anwandten, unfere schläfrige Mubigkeit zu vertreiben, bestand barin, baß sie uns mit ihren weichen Sanben bie Urme und die Schenkel gelinbe rieben und dabei die Muskeln zwischen ben Fingern fanft qu= sammen bruckten. Diese Operation bekam uns vortrefflich. Db sie ben Umlauf bes Bluts in ben feinern Gefagen bes forbern, ober ben erschlafften, muden Musteln ihre vorige Elasticitat unmittelbar wieber geben mochte, will ich nicht ent= scheiben; genug, wir wurden nach berfelben gang munter und fpurten in furger Beit nicht mehr bas Beringfte von unferer vorigen Ermubung. Capitain Ballis gebenkt biefes bier einge= führten Berfahrens ebenfalls und ruhmt bie wohlthatige Dir=

kung besselben aus eigner Ersahrung\*). Osbeck sagt in der Besschreibung seiner Reise nach China, daß diese Operation daselbst sehr gewöhnlich sei, und daß besonders die Chinesischen Bardiere ausenehmend gut damit umzugehen wüßten \*\*). Endlich sindet man auch in Grose's oftindischer Neisebeschreibung umständliche Nachzicht von einer Kunst, die bei den Ostindiern Tschamping genannt wird, und nichts anders als eine wollüssige Verfeinerung eben dieses Stärkungsmittels zu sein scheint \*\*\*). Es verdient anzgemerkt zu werden, daß Lehterer Stellen aus dem Martial und Seneca ansührt, aus denen sich mit Wahrscheinlichkeit schließen läßt, daß auch den Römern dieser Handgriff bekannt gewesen sein musse:

Percurrit agili corpus arte tactatrix

Manumque doctam spargit omnibus membris.

Martial.

Wir hatten nun nicht langer Ursache über Mangel von Appetit zu klagen, woran es uns zwor, blos der Müdigkeit wegen gesehlt hatte; denn sobald das Essen aufgetragen ward, welches, der landlichen Genügsamkeit der Einwohner gemäß, aus nichts als Früchten und Wurzelwerk bestand, so sielen wir ganz herzhaft darüber her und kanden und nach eingenommener Mahlzeit wieder so munter, als wir am frühen Morgen kaum gewesen waren. Nachdem wir auf solche Urt wohl zwei Stunden bei dieser gastfreien Familie zugebracht hatten, so beschenkten wir unsern gürtigen Wirth, desgleichen seine schone Tochter nebst ihren Freundinnen, deren Gorgsalt wir die geschwindere Herstlung unserer Kräfte hauptsächlich zu verdanken hatten, so reichlich es unser Vorrath von Korallen, Nägeln und Messen zulassen wollte und schieden alsdann ungefähr um 3 Uhr von ihnen.

Auf dem Ruchwege kamen wir bei vielen Saufern vorbei, beren Bewohner sich im Schatten ihrer Fruchtbaume truppweise hingelagert hatten und den schonen Nachmittag gemeinschaftlich mit einander genossen. In einem dieser Sauser sahen wir einen Mann nit der Zubereitung einer rothen Farbe beschäftigt, welche

<sup>\*)</sup> S. Hamkesworths Gefch. ber engl: Secreifen, I. S. 331.

<sup>\*\*)</sup> Debecte und Toreens Reifen nach China.

<sup>\*\*\*)</sup> Grose's Voyage englische Ausgabe, Vol. I. p. 113.

fie zu bem aus der Staube bes chinefifchen Maulbeerbaums ver= fertigten Beuge gebrauchen. Wir fanden zu unferer großen Ber= wundrung, daß der gelbe Saft einer fleinen Feigenart, hier Mattib genannt, und ber grune Saft eines Farren = ober an= bern Rrautes, die einzigen Ingredienzien biefer Farbe ausmach= ten. Durch bloge Mifchung berfelben entftanb ein hobes Car= mefinroth, welches bie Frauen mit ben Banben über bas Stud herrieben, wenn es burchaus gleich gefarbt werben follte; woll= ten fie es aber nur gefprentelt ober nach befondern Muftern aufgetragen haben, fo bedienten fie fich bes Bambusrohre bagu, bas in ben Saft eingetunet, und bald in biefer bald in jener Richtung aufgebruckt wurde. Diefe Farbe ift aber ungemein gart; außerdem daß fie feine Urt von Raffe, nicht einmal Regen vertragen kann, verschießt fie auch blos von ber Luft febr bald, und bekommt alsbann ein schmubiges Unsehen. Demunerachtet ftehet bas bamit gefarbte ober vielmehr gemalte Beug bei ben Tahitiern in fehr hohem Werth und wird nur von den vor= nehmern Leuten getragen. Fur Ragel und Rorallen fauften wir etliche Stude beffelben von verschiebenen Urten und fehrten barauf nach unfern Gezelten, bie von bem Drte, wo wir gefpeift hatten, wenigstens 5 Meilen entfernt waren, gurud. Sier verabschiedeten und belohnten wir unsern ehrlichen Gefahrten, ben uns D= Wahau empfohlen und der uns mit größerer Treue und Reblichkeit gebient hatte, als man bei ber herrschenden Neigung bes Bolks jum Diebstahl hatte erwarten follen. Gein Betragen war um fo verdienftlicher, ba er wahrend biefer Tagereife mehr benn einmal Gelegenheit gehabt hatte, mit allen unfern Nageln und Klinten ungehindert bavon zu laufen, eine Berfuchung, ber zu widerstehen mahrlich ein hier zu Lande ungewohnlicher Grad von Rechtschaffenheit erfodert warb. Fur ein paar Korallen ließen wir uns fobann in einem Canot nach bem Schiffe überfeten.

Der Capitain und mein Bater, die in unserer Abwesenheit einen Spaziergang gegen Westen vorgenommen hatten, waren eben erst wieber an Bord zurückgelangt. Sie erzählten uns, daß gleich nachdem wir sie heute früh verlassen hatten, Ezti, als Gesandter des Königs, zu ihnen gekommen sei, und dem Capitain ein Schwein und Früchte zum Geschenk überbracht, aber dabei gemeldet habe, daß D=Zuh, des gestrigen Vorsalls wegen, matau, das heißt, in Furcht geseht und zugleich übel auf uns zu sprechen sei. Um ihn nun zu übersühren, daß wir

selbst die Ausschweifungen unserer Leute nicht gut hießen, wurden bie Berbrecher aufs Berbeck gebracht und bekamen in feiner Ge= genwart, jum Schrecken aller anwesenben Tahitier, ein jeber awolf Streiche. Nach diefer Erecution ließ Capitain Coof brei Schafe, als fo viel ihrer von benen am Cap eingekauften noch ubrig waren, ins Boot schaffen, und ging in Begleitung Capi-tain Furneaux und meines Baters, ans Land, um das Bertrauen des Konigs wieder zu gewinnen, ohne welches im ganzen Lande feine Lebensmittel zu erhalten waren. Als sie nach D-Parre kamen, sagte man ihnen, der König sei von hier nach Westen ausgebrochen; sie folgten ihm also 4 bis 5 Meilen weiter und landeten endlich in einem District, Tittahah genannt, wo sie einige Stunden auf ihn warten mußten. Aus Furcht vor uns hatte er sich wirklich in aller Eile 9 Meilen weit von Matavai=Bai entfernt. Gine fo fchnelle und burch eine folche Rleinigkeit ver= anlagte Flucht verrieth freilich von feiner Seite ungemein viel Feigherzigkeit; boch ift fie ihm zu vergeben, wenn man bebenkt, auf was fur eine furchterliche und blutige Beife bie Europaer biesem Volke ihre Gewalt und Uebermacht ehemals gezeigt hat: ten. — Es ward 3 Uhr Nachmittags ehe er mit seiner Mutter bei den Capitains ankam, Er voll Furcht und Mißtrauen unt Sie mit Thranen in den Augen. Sobald ihm aber E= Di Bericht abgestattet hatte, daß die Berbrecher in feiner Gegenwart waren abgestraft worden, ward er ruhiger, und ber Unblick einer neuen Urt von Thieren, die ihm Capitain Coof unter wieder= holten Freundschaftsversicherungen schenkte, stellte das gute Ver-nehmen bald wieder ganzlich her. Auf Er. Majestät Verlangen mußte nun auch der Bergschotte wieder auf dem Dudelsack spie-ten, und die geringfügige Kunst dieses Virtuosen war hier so wirksam als Davids Harfe, deren harmonischere Tone Sauls Schwermuth zu vertreiben pflegten. Die gute Wirkung ber Musik zeigte sich bald thatig. Der Konig ließ ein Schwein fommen und schenkte es bem Capitain Cook; und balb nachber ließ er noch ein zweites fur Capitain Furneaur bringen. Da biefe herren balb von der Infel abzusegeln gedachten, und baher glaubten, dies sei die letzte Gelegenheit, Geschenke von Sr. Majestät zu erhalten, so verlangten sie, daß er für Matara, oder meinen Bater, auch eins hergeben mochte. Dies geschah, es war aber nur ein kleines Ferkel. Als unsere Leute über diesen Unterschied einiges Migvergnugen zu erkennen gaben, trat fo=

gleich einer von bes Königs Verwandten in aufsteigender Linie, die alle Medua (Vater) genannt werden, aus dem Gebrange hervor, redete, unter gewaltigen Gesticulationen den König mit lauter Stimme an, und zeigte bald auf unfre Leute, bald auf die erhaltenen Schafe und bald auf das kleine Ferkel. Kaum hatte der Redner zu sprechen aufgehört, als letzteres wieder weggenommen und an dessen Statt ein großes Schwein herbeigebracht wurde. Man belohnte diese Bereitwilligkeit durch freigebige Uustheilung von allerhand Eisengerathschaften und andern Kleinigkeiten. Die Indianer erwiderten dies durch mancherlei Uhaus oder Stucke von hiesigem Zeuge, in welche sie unstre Leute einkleideten, worauf diese sich vom ganzen Hose beurlaubten und

ungefahr um 5 Uhr an die Schiffe guruckkamen.

Da ber Capitain am folgenden Tag die Infel ganglich gu verlaffen gedachte; fo wurden Borkehrungen zur Abreise gemacht. Beim Unblick biefer Buruftungen, beren Bedeutung die Indianer schon von ehemals her kannten, kamen fie zu guter lett mit Fischen, Muscheln, Fruchten und Beugen noch haufenweise herbei und wurden alles los. Der Lieutenant Pickersgill, ber feit vor= geftern vom Schiffe abwefend war um Lebensmittel einzuhandeln, fam heute gegen 3 Uhr Nachmittage von biefer Erpedition zurud. Er war noch jenseits ber fruchtbaren Ebnen von Paparra gemefen, wo D = Ummo \*), ber chemals als Ronig über gang Tabiti geherrscht hatte, mit feinem Cohn, bem jungen T'Eri Derre \*\*) fich aufhielt. Die erste Racht hatte er auf ber Grenze eines fleinen Diftricts zugebracht, ber gegenwartig ber bekannten Roni= gin D=Purea (Dberea) zugehorte. Go balb ihr die Nachricht von feiner Unkunft mar hinterbracht worben, kam und bewill= kommte fie ihn, als einen ihrer alten Bekannten mit ben lebhaftesten Freundschaftsbezeugungen. Indessen hatte fie fich, nicht lange nach bes Capitains Ballis Abreife, von ihrem Gemahl \*\*\*) getrennt und war nunmehr von jener Große, die ihren Ramen in der Gefchichte biefes Landes und unter ben Europaern chemale fo beruhmt gemacht batte, ganglich herabgefunten +).

<sup>&#</sup>x27;) S. in hamtesworth, Gefch. ber engl. Seereifen, II. S. 436, wo biefer Name Damo orthographirt ift,

<sup>\*\*)</sup> S. Chendafelbst S. 438, wo dieser Rame in Terridirri entstellt ist.

<sup>&</sup>quot;) S. hawfesworth, II. S. 438.

<sup>†)</sup> S. Ebendaselbst I. S. 328 u. folg. II. S. 370 u. folg.

Hieran waren vornehmlich die innerlichen Kriege zwischen ben beiden Salbinfeln schuld, benn burch biefe war fie und ber gange Diffrict Paparra in großen Berfall gerathen. Gie flagte gegen District Paparra in großen Verfall gerathen. Sie klagte gegen den Lieutenant, daß sie tihtih (arm) sei, und ihren Freunden, den Europäern, nicht einmal ein Schwein zu schenken vermöchte. Da auf solche Weise von ihr nichts zu erwarten war, so ging er am solgenden Morgen nach Paparra zurück, und besuchte daselbst den vorigen Gemahl der D=Purea, Namens Ummo, der seitdem eines der hübschesten jungen Mädchen im Lande genommen hatte, für seine Person aber alt und unthätig geworden war. Geine Schone schenkte unfern Leuten ein Schwein, und gefellte fich, als fie abreifen wollten, nebft einigen ihrer weib= lichen Bedienten zu ihnen, fuhr auch den ganzen Tag über ge-troft mit in unserm Boote, indes ihr eignes Canot neben her ging, um sie wieder zuruckzubringen. Sie schien ungemein neugierig zu sein und mußte wohl nie Europaer gesehen haben; benn unter andern zweifelte sie ob folche in allen Stucken wie ihre Landsleute beschaffen waren, bis ihr ber Zweisel ganz form-lich, durch klaren Augenschein, benommen ward. Mit dieser ihrer Begleiterin landeten sie endlich zu Attahuru, woselbst ein angefehener Befehlshaber, Namens Potatau \*) fie gut aufnahm und in seinem Saufe die zweite Nacht über beherbergte. Huch Diefer hatte fich von feiner Frau Polatebera gefchieben und eine jungere genommen, inmittelst jene sich ebenfalls einen neuen Liebhaber ober Mann zugelegt hatte; doch lebten beibe Theile, dieser Familienveränderung ungeachtet, so friedlich als je noch immer unter einem Dache. Um folgenden Morgen ließ sich Potatau gegen Pickersgill verlauten, daß er ihn gern nach Matavai begleiten wurde, um Capitain Cook zu besuchen, wenn er nur gewiß ware, von diesem gut aufgenommen zu werden. Das fonnte ihm Berr Pickeregill allerbinge gewiß versprechen; Potatau aber zog, mehrerer Sicherheit wegen, ein paar gelbe Febern hervor, band sie in einen kleinen Busch zusammen, und bat Herry Pickersgill, solchen in der Hand zu halten und dabei zu versprechen, "daß Tute (Capitain Cook) Potatau's Freund sein wolle." So bald dies geschehen war, wickelte er die Federn sorgfaltig in ein Stuckchen tabitifches Beug und fteckte fie in feinen Turban. Dag die Ginwohner biefer Infel bergleichen rothe und

<sup>\*)</sup> Samfesworth, II. G. 461.

gelbe Federn bei ihren Gebeten zu gebrauchen pflegen, war uns Schon aus ben Nachrichten unfrer Borganger bekannt; baf fie folde aber auch, nach Maaßgabe vorgeschriebner Ceremonie, zu feierlichen Betheuerungen anwenden, und folglich gewisse Begriffe vom Gibe unter fich haben, bas buntte und eine gang neue Bea mertung zu fein. Potatau mußte bas größte Bertrauen in biefe Geremonie feben und nach berfelben von der Reblichkeit feiner Freunde vollkommen überzeugt fein, benn er machte fich unmit-telbar barauf, in Begleitung feiner Gemahlinnen und verfchieb= ner Bebienten, Die ein paar Schweine und eine Menge Beug mitnehmen mußten, nach herrn Pickersgills Boote bin auf ben Beg. Allein faum war er unter einem großen Gedrange von Bolf bis ans Ufer gefommen, als ihn die Leute insgefammt baten, fich nicht unter und zu magen. Ginige fielen ihm fogar Bu Gugen und umfagten feine Rnice um ihn guruck zu halten. Berfchiebne Frauensperfonen fchrien mit thranenben Mugen, mehr als einmal, Tute wurde ihn umbringen, so balb er an Bord kame, und ein bejahrter Mann, ber in Potatau's Saufe wohnte und ein alter treuer Diener ber Familie zu fein schien, zog ihn bei ben Rleibern guruck. Potatau mar gerührt, ließ auf etliche Augenblide lang einige Beforgniß bliden, ermannte fich jeboch bald wieber, fließ ben warnenben Ulten auf bie Geite und rief mit entschloffner Stimme: Tute aipa matte te tano, b. i. Cook wird feinen Freund nicht umbringen! Bei biefen Worten fprang er ins Boot, mit einer stolzen, ihres eignen Werths fich bewuß-ten Dreistigkeit, die unfere Englander mit einer Urt von Ehr= furcht bewunderten. Go balb er bei uns auf bem Schiffe an= fam, eilte er nebst feiner Gemahlin Phainie = au, besgleichen mit feiner vorigen Gemahlin und berfelben Liebhaber alsbald nach ber Cajute herab, um bem Capitain Cook seine Geschenke zu überreichen. Potatau war einer ber größten Manner, bie wir auf ber Infel gefehen hatten; babei waren feine Gefichtszuge fo voller Sanftmuth, Schonheit und Majestat, daß herr Sodges fich gleich baran machte, nach ihm, ale einem ber ebelften Do= belle, in ber Natur zu zeichnen. Man findet bas Portrait in Capitain Coofs Befchreibung gegenwartiger Reife. Der gange Korper biefes Mannes war ungemein anfehnlich und besonders ftart von Gliedern; fein Schenkel mar jum Beifpiel vollkommen fo bick als unser ftarkfter Matrofe am Leibe. Geine weitlaufti= gen Kleibungen und fein zierlicher weißer Turban ichidten fich

fehr gut zu biefer Figur; und fein ebles, freimuthiges Betragen gefiel und, befonders in Bergleichung mit D = Tuh's mißtrauischem Wefen, über alle Maage. Polatebera, feine erfte Gemahlin, war ihm an Große und Corpulenz vollkommen ahnlich, und in diesem Betracht bunkte fie uns allen die fonderbarfte Figur von einer Frauensperson zu fein, die wir je gefehen hatten. Bei= bes, ihr Unblick und ihr Betragen, waren ungemein mannlich, und der Begriff von Gewalt und Berrschaft Schien in ihrer Gestalt personificirt zu fein. 2018 bas Schiff Endeavour hier vor Unter lag, hatte fie einen überzeugenden Beweis bavon gegeben. Sie nannte sich damals bes Capitain Cooks Schwester \*) Tua= heine no Tute, und als man fie; biefes Namens unerachtet, eines Tages nicht ins Fort auf Point Benus hatte hineinlaffen wollen, schlug fie die Schildmache, welche es ihr zu wehren fuchte, zu Boben, und klagte barauf ihrem adoptirten Bruder bie schimpfliche Begegnung, welche ihr widerfahren ware. -Sie waren noch nicht lange bei uns gewefen, als fie erfuhren, daß wir fogleich unter Segel gehen wurden. Gie fragten uns baher mit allen erfinnlichen Freundschaftsbezeugungen und mit Thranen in den Augen, ob wir jemals wieber nach Tahiti fom= men wurden? Capitain Coof versprach, in sieben Monaten wieber hier zu fein. Dies ftellte fie vollig zufrieden; fie beurlaub= ten fich gang gelaffen, und gingen fobann in ihren Booten, die ihnen bis ans Schiff gefolgt waren, westwarts, nach ber Gegend ihres Wohnsiges zuruck. Mittlerweile kam ein junger Tahitier vom geringsten Stande, der wohlgebildet und ungefähr siebenzehn Jahr alt war, mit seinem Vater ans Schiff. Er hatte schon vor einigen Tagen gegen den Capitain gesagt, daß er mitgehn wolle, no te whennua tei Bretane, b. i. ,,nach bem Lande Britannien." Seine ganze Equipage bestand aus einem fchmalen Stud Beug, bas um bie Buften gefchurzt war; und in biefem gang wehrlofen, hulfsbedurftigen Buftande überließ er fich unfrer Borforge und unferm Schutze ganzlich unbeforgt. Gein Bater war ein Mann von mittlerm Alter; biefem gab Capitain Coof ein Beil und einige andere Sachen von minderm Werthe zum Geschenk, worauf er sehr gefaßt und ruhig wieder in fein Canot hinab flieg, ohne bei ber Trennung von feinem Sohn die geringste Betrubnif fpuren zu laffen. Kaum waren

<sup>\*)</sup> Capitain Coof ift ein ungemein langer aber hagerer Mann.

wir aber zum Rief hinaus, als ein Canot mit zwei ober drei Indianern nachkam, die den Burschen, in des Konigs D=Tuh Namen zuruckforderten und einige Stucke Zeug bei sich hatten, welche fie bem Capitain bafur jum Gefchenk überbringen follten. Weil fie aber bas Gifenwerk nicht vorzeigen konnten, welches wegen bes armen Schelmen war verwandt worben, fo mußten fie unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Burfche, beffen Name Porea war, fprach, vom Sintertheil bes Schiffes aus. lange mit ihnen, und fie ließen es gewiß an nichts fehlen, ihn von seinem Borhaben abzubringen, benn, fo viel wir verfteben konnten, prophezeiten fie ihm ben Tod, wenn er bei uns bleiben wurde. Alle biefe Drohungen machten ihn zwar nicht wankend, als aber bas Canot wieder nach der Infel zuruckkehrte, konnte er fich boch nicht enthalten, feinen Landeleuten noch lange mit fehnfuchtsvollen Bliden nachzuseben, und endlich ward er fo wehmuthig, bag er fich burch einen Strom von Thranen Luft schaffen mußte. Um biefe traurige Stimmung zu unterbrechen, liegen wir ihn in die Cajute kommen, wo er und hochst betrubt vorklagte, bag er nun gang gewiß fterben muffe, und bag fein Bater feinen Berluft fcmerglich beweinen werbe. Capitain Cook und mein Bater trofteten ihn, und verfprachen, baß fie Baters Stelle an ihm vertreten wollten. Auf Diefe Berficherung fiel er ihnen um ben Sals, tugte und bruckte fie und gerieth mit einem Male aus ber außerften Bergweiflung in einen hohen Grab von Freude und Luftigkeit. Beim Untergange ber Sonne af er fein Abendbrod und legte fich alsbann auf ben Boben ber Cajute nieber; ba er aber fah, bag wir und noch nicht zur Rube begaben, fo fand er wieder auf und blieb bei uns bis wir eben= falls zu Racht gegeffen hatten.

Es that uns ungemein leib, biese herrliche Insel jest schonzu verlassen, weil wir mit den glücklichen Bewohnern derselben eben erst recht bekannt zu werden ansingen. Unser Aufenthalt hatte in allem nur vierzehn Tage gedauert, und davon waren zwei, auf der Reise von einem Hafen zum andern, gleichsam versloren gegangen. Ueberdem hatten wir uns während dieser allzukurzen Zeit in einem beständigen Taumel von Beschäftigungen befunden, und folglich nur wenig Augenblicke dazu erübrigen können, die Natur der Einwohner zu studiren. An diesen sanden wir, in Absicht ihrer Haushaltung, ihrer Sitten und Gesbräuche, so viel Neues und Merkwürdiges, daß unste Ausmerks

samkeit durch die Menge von Gegenständen beim ersten Anblick gleichsam betäubt wurde; in der Folge aber zeigte sich, daß das mehreste schon von unsern Vorgängern war beobachtet worden. Um also die Nachsicht der Leser nicht zu misbrauchen, habe ich meine gleichstimmigen Bemerkungen über diese Artikel weggelaffen, und verweise sie wegen der Wohnungen, Kleidungen, Speisen, häuslichen Beschäftigungen, Schiffahrt, Krankheiten, Religion und Beerdigungsgebräuche, desgleichen wegen der Waffen, Kriege und Regierungsverfassung dieser Insulaner auf Capitain Cooks vorige Reise in dem Schiff Endeavour, welche Dr. Hawkesworth, nehst mehrern, zum Druck befördert hat. Solcherzgestalt wird man vorstehende Nachrichten von Tahiti nur als eine Nachlese und als Erläuterung dessen ansehen müssen, was dereits vor mir davon bekannt gewesen ist. Ich hoffe indessen, daß gegenwärtige Erzählung demungeachtet unterhaltend genug sein soll, und daß die besonderen, eigenthümlichen Gesichtspunkte, aus welchen ich verschiedene schon bekannte Gegenstände betrachzetet habe, in manchen Källen auch zu neuen und wichtigen Beztrachtungen Gelegenheit geben werden.

"Capitain Cook bemerket in seiner Reisebeschreibung (I. B. 6. 188), daß der Hafen D-Aetipieha auf der kleinern Halbeinsel, in 17° 46' 28" sublicher Breite und 149° 13' 24" westlicher Lange von Greenwich gelegen sei. Hieraus schließt er, daß die Größe der ganzen Insel, welche er in der ersten Reise auf 30 Seemeilen angegeben hatte \*), um ein Merkliches zu geringe sei. Die Beodachtungen wegen der Lage der Landspike Benus, kamen auf dieser Reise mit jenen, die der verstorbene Herr Green ehemals allbier gemacht hatte bis auf ein paar Se-

cunden überein." -

Der Wind, mit welchem wir absegelten, war so schwach, daß wir die Insel den ganzen Abend hindurch noch nahe im Gesicht behielten, und die überschwenglich schone Aussicht auf die Ebene vor uns hatten, welche selbst bei dieser todten Wintergahredzeit den schönsten Landschaften in andern Gegenden der Welt noch immer zur Seite gesetzt werden konnte. Der fruchtbare Boden und das wohlthätige Klima bringen von selbst so vielerlei Arten nahrhafter Gewächse hervor, daß die Einwohner in dieser Absicht wohl auf eine ungestörte sorgenfreie Gluckseit

<sup>\*)</sup> S. Samfesworth, Geschichte ber engl. Seereifen. II. Bb., S. 460.

rechnen konnen, und, in fo fern unterm Monde nirgends etwas Bollfommnes, Gluckfeligkeit immer nur ein relativer Begriff ift. in fo fern burften im Gangen genommen schwerlich mehrere Bolfer ber Erden fich einer fo ermunichten Lage ruhmen fon= nen. Da nun alle Lebensmittel leicht gut haben und bie Be= burfniffe diefes Boles fehr eingeschrankt find, fo ift, naturlicher= weife, auch ber große Endzweck unferes forperlichen Dafeins, Die Bervorbringung vernunftiger Creaturen, bier nicht mit fo vielen bruckenden Laften überhauft und beschwert, ale in civilifirtern Landern, wo Roth und Rummer den Cheftand oft fo mubfelig und fauer machen. Die guten Leute folgen hier bem Triebe ber Natur gang ungehindert und baraus entsteht eine Bevolkerung, bie im Berhaltniß zu bem angebauten, nur fleinen Theile ber Infel febr groß ift. Bis jest find nur allein die Ebenen und Die Thaler bewohnt, obgleich ber Beschaffenheit bes Erbreichs nach auch viele von den Bergen angebaut werden und noch eine ungeheure Menge von Ginwohnern ernahren fonnten. Sollte alfo die Bevolkerung in langer Beit burch nichts geftort werben. fo burften bie Einwohner auch wohl jene Gegenden zu bauen anfangen, die gegenwartig gang ungenutt und fo gu fagen uberfluffig find. Das Bolk lebt in einer Berfaffung, die fich gewiffermaagen mit dem alten europäifchen Feudalfpftem verglei= chen lagt; es fteht namlich unter einem allgemeinen Dberherrn, und ift in die brei Claffen von Eribs, Manahaunas und Zautaus getheilt. Unerachtet zwischen biefen brei Classen ein me= fentlicher Unterschied vorhanden ift, fo wird die Glückseitakeit bes Bolks in Bangen genommen boch ungleich weniger baburch be= eintrachtiget, als man glauben follte, bein bie Lebensart ber Nation ift überhaupt zu einfach, als daß die Berfchiedenheit bes Ctanbes einen merklichen Unterschied in felbiger gulaffen tonnte. Bo Klima und Landessitte es nicht schlechterbings erforbern, daß man sich von Ropf bis zu Fuß kleibe; wo man auf bem Welbe überall Materialien findet, aus benen fich eine anftanbige und eingeführte Rleibung verfertigen lagt; und wo endlich alle Beburfniffe bes Lebens einem Jeben fast ohne Muhe und Sandanlegung zuwachsen, ba muffen Chrgeit und Neid naturlicherweise beinahe ganglich unbekannt fein. Zwar find bie Bornehmern hier fast ausschließungsweise im Besit von Schweinen, Fischen, Buhnern und Rleidungszeugen, allein der unbefriedigte Bunich ben Gefchmad mit ein paar Lederbiffen zu libeln, fann boch=

ftens nur einzelne Menschen; nicht aber ganze Nationen unglud: lich machen. Dies kann nur ganzlicher Mangel an den unents behrlichsten Nothwendigkeiten, und gerade diefer pflegt in civili= firten Staaten bas Loos bes gemeinen Mannes, fowie eine Folge ber Ueppigkeit bes Großen zu fein. Bu D= Tahiti hingegen ift zwischen bem Sochsten und Niedrigften im Ganzen genommen nicht einmal ein folcher Unterschied, als fich in England zwifchen ber Lebensart eines Sandwerksmannes und eines Tagelohners findet. Das gemeine Bolt in Tahiti ließ bei allen Gelegenheiten gegen bie Bornehmern ber nation fo viel Liebe blicken, baf es Schien, als feben fie fich insgesammt nur fur eine einzige Familie und die Befehlshaber gleichsam nur als ihre alteren Bruder an, benen nach dem Recht der Erstgeburt Borzug gebuhre. Bielleicht war auch ihre Regierungsverfassung urfprunglich ganz patriar= chalifch, bergeftalt, bag man ben allgemeinen Regenten nur ,als ben Bater bes gangen Bolks" achtete, fo lange, bis biefe ein= fache Regierungsform fich nach und nach in die jetige abanderte. Aber auch jest noch finden sich in der Vertraulichkeit zwischen bem Konig und feinen Unterthanen Spuren jenes ehemaligen patriarchalischen Berhaltniffes. Der geringste Mann kann so frei mit dem Konige sprechen, als mit feines gleichen; und ihn fo oft feben als er will. Dies wurde ichon mehrern Schwierig= keiten unterworfen fein, fo balb ber Despotismus Grund faffen sollte. Auch beschäftigt fich ber Ronig zu Zeiten auf eben die Urt ale feine Unterthanen; noch unverdorben von ben falfchen Begriffen eitler Chre und leerer Prarogative rechnet er fiche feinesweges zur Schande, nach Maaggabe ber Umftande, in feinem Canot felbst Sand ans Ruber zu legen. Wie lange aber biefe gluckliche Gleichheit noch bauern mochte, kann man wohl nicht füglich bestimmen; doch scheint die Faulheit der Bornehmen ihr eben nicht die langste Dauer zu versprechen. Vor ber Sand ift zwar die Feld = und Landarbeit den Tautaus, welche fie verrich= ten muffen, noch nicht laftig; allein, ba bie gang arbeitlofen Bornehmen fich in einem ungleich ftarkern Berhaltniffe vermehren muffen, ale jene; fo wird die bienftbare Claffe funftig immer mehr mit Urbeit beschwert werben und von dem Uebermaaf der= felben allerhand uble Folgen zu gewarten haben. Das gemeine Bolk wird davon ungeftalt und ihre Knochen fraftlos werden; die Nothwendigkeit, mehr in der brennenden Sonne gu fein, wird ihre Saut schwarzen und fie werden durch die haufigen und fruhen

Musschweifungen ihrer Tochter mit ben Großen des Landes ende lich zu kleinen zwergigen Gestalten ausgrten, indeß jene vorneh= men Mußigganger bie Borguge einer großen Leibesgestalt, einer fconen Bilbung und einer hellen Farbe ausschließungsweise bei= behalten werden, weil fie allein ihrem gefräfigen Appetit ohne Ginfchrantung folgen und ftets in forglofer Unthatigkeit leben tonnen. Enblich wird bas gemeine Bolk biefen Druck empfinden und die Urfachen beffelben gewahr werden, alsbann aber wird auch das Gefühl ber gekrankten Rechte ber Menschheit in ihnen erwachen und eine Revolution veranlaffen. Dies ift ber gewohn= liche Birkel aller Staaten. Bor ber Sand fteht freilich fur Tahiti noch lange feine folche Beranderung zu befürchten; ob aber bie Einführung bes fremben Lurus bie Unkunft biefer unglucklichen Periode nicht beschleunigen werbe, bas muß man ben Europäern zur ernstlichen Erwägung anheim ftellen. Dahrlich! wenn bie Wiffenschaft und Gelehrfamkeit einzelner Menfchen auf Roften ber Gluckfeligkeit ganger Nationen erkauft werden muß, fo war' es, fur bie Entbecker und Entbeckten, beffer, bag bie Subfee ben unruhigen Europaern ewig unbekannt geblieben mare!

## Zehntes Capitel.

Nadricht von unferm Aufenthalte auf ben Societate = Infeln.

Der Wind, mit welchem wir von Tahiti fegelten, warb nach Untergang der Sonne frischer und beschleunigte unfre Entfernung von dieser glucklichen Insel, die wir jedoch beim Mondenlicht noch immer sehen konnten.

Um folgenden Tage, den 2. September, um 11 Uhr etzblickten wir die Insel Huaheine, die ungefahr 31 Seemeilen von Tahiti entsernt liegt und von Capitain Cook am 11. Juli 1769 entdeckt wurde. Biele unfrer Leute empfanden nunmehroschon die Folgen ihres liederlichen Umgangs mit den Frauens

personen in Matavai=Bai; boch hatten alle dergleichen Patien= ten die Rrankheit nur in einem fehr gelinden und gutartigen Grabe. Man hat baruber geftritten, ob bies Uebel burch franzosische ober burch englische Seefahrer nach Tahiti gebracht wor= ben fei? ohne baran zu benten, bag zum Bortheil beider ftreitenden Parteien noch ein britter Fall moglich fei. Warum follte man nicht annehmen burfen, daß diese Rrankheit bereits auf ber Infel vorhanden mar, ebe noch irgend ein Europher babin fam? Der Umftand, bag keiner von des Capitain Ballis Leuten hier angesteckt worden, ist dieser Sypothese wenigstens nicht entgegen, benn er beweiset nur fo viel, daß gerade die Frauensleute rein gewesen find mit benen jene zu thun gehabt. Es kann ja leicht fein, baf bie Einwohner alle mit biefer Seuche behafteten Beibs= personen bamals ausbrucklich von den Europhern zurückgehalten haben, weil fie ben Born ber machtigen Fremblinge auf fich zu laben fürchteten, wenn fie benfelben ein fo hafliches Uebel qu= brachten \*). Wir horten zwar von einer andern Krankheit, welche fie D=pah=no=Deppe (bas Geschwur von Deppe) nannten und porgaben, bag ihnen folche von bem eben fo genannten Schiffe zugeführet worden fei, welches zwei, ober wie andre wollten, brei, ja gar funf Monate vor und hier vor Unter gelegen hatte. Allein, nach ber Beschreibung der Symptome zu urtheilen, mar Diefe Krankheit wohl nichts anders als eine Urt von Aussat; und an ber Ausbreitung berfelben konnen bie Spanier ober bie Kremben in diesem Schiffe noch überdies ganz unschuldig fein. Die Krankheit brauchte nur auszubrechen als bas Schiff ankam, und zwischen ben Kranken und ber Equipage besselben einige, felbst entfernte Berbindung stattgefunden haben, fo mar das ju Beranlaffung jenes Frrthums ichon genug. Dies ift um fo mahrscheinlicher, ba die Einwohner ohnedem mit verschiedenen Urten von Aussatz behaftet find. Man findet namlich die Elephan= tiafis, bie ben Nams ahnlich ift; ingleichen einen Aussas über bie gange Saut, und endlich ein ungeheures, faulendes Gefchmur unter ihnen, das abscheulich anzusehen ift. Doch sind alle biefe Gattungen ungemein felten anzutreffen, vornehmlich bie lette

<sup>\*)</sup> S. Bougainville's Neisen, und hawkedworth, Gesch. der engl. Seereisen, in 8., III. Bb., S. 546. Herr von B. zweiselt, ob die Krankheit vor seiner Ankunft zu Tahitt gewesen seiz der Engländer ist positiver in seiner Meinung.

Urt, welches ohne Zweifel bem trefflichen Klima und ber ein= fachen, unschuldigen Roft biefer Insulaner zuzuschreiben ift; ein Borgug ihrer Lebensart, ber nie genug angeruhmt und mit Recht als bie Saupturfache angesehn werben fann, bag jene Bufalle fo felten, ja überhaupt fast keine gefährliche und tobtliche Krankheiten in Zabiti angutreffen find.

Bei Untergang ber Sonne legten wir, zwei Seemeilen von Suaheine, bei; gingen am folgenden Morgen um 4 Uhr um bas Nord = Ende biefer Infel herum und steuerten fobann bem Saven D=Bharre gu. Suaheine wird burch einen tiefen Seearm in zwei Salbinfeln getheilt, die vermittels einer niedri= gen Landenge zusammenhangen, welche zur Fluthzeit ganglich unter Waffer steht. Die Berge find nicht fo hoch als auf Tahiti, und scheinen, bem außern Unsehen nach, ehemals Bulcane gewesen zu fein. Der Gipfel bes bochften war so geformt, als es ber Schlund eines feuersprienden Berges zu fein pflegt, und an einer Seite gab es einen fcwarzen, fcwammigten Fels, ber ungemein lavenartig aussah. Bei Aufgang ber Sonne erblickten wir noch etliche andre, zu ben Societats = Infeln gehörige Gilande ale D=Raietea \*), D=Taha und Borabora \*\*). Letteres beffeht, gleich ber Infel Maatea, aus einem einzigen hohen Berge, ber aber ungleich ansehnlicher ift als jenes. Die oberfte Spige bie= fes Berges hatte ebenfalls die Form eines vulcanifchen Schlun= bes. Es gibt zwei Ginfahrten in ben Safen D= Mharre, in beren fublichfte wir einzulaufen gebachten, und ba uns eben ein ftarker Wind vom Lande her entgegen blies, fo hatten unfre Seeleute Gelegenheit; ihre Runft zu versuchen, um sich bagegen hineinzuarbeiten. Der Eingang ift ungefahr 900 bis 1200 Fuß lang, und zwifchen ben beiben Felfen - Riefs faum 300 Faben breit; gleichwohl machte unfer Schiffsvolt in biefer engen und gefährlichen Durchfahrt mit bewundrungswurdiger Gefchicklichkeit feche bis fieben Seitenwendungen, beren jede nur ungefahr gwei ober brei Minuten bauerte. Wir waren noch nicht gang hindurch, als bie Abventure, die hinter uns her fegelte, beim Umwenden dem einen Riefe zu nahe kam und unglucklicherweise mit ber

<sup>\*)</sup> In hawkesworth, Geschichte der engl. Seereisen, in 8., III. Bb., S. 12, wird diese Insel unrichtiger Weise Ulietea genannt.
\*\*) Siehe ebendaselbst S. 13, wo diese Insel irriger Weise Bolas

bola beißt.

Seite an bem Korall-Felfen sigen blieb. Wir hatten in diesem Augenblick alle Hande voll zu thun, um unser eigenes Schiff glücklich durchzubringen, und konnten ihr also nicht gleich Hulfe leisten. Sobald wir aber vor Anker gekommen waren, welches nicht lange anstand, schickten wir ihr unste Boote zu und ließen sie in den Hasen hineinboogsiren. Sie hatte keinen Schaden gelitten, sondern war so gut davon gekommen, als unser Schiff bei Teiarrabu, woselbst es ehemals auch auf den Grund gerathen war.

Das Land sahe hier eben so aus als zu Tahiti, nur waren bie Gegenden und' Aussichten alle-nach einem fleinern Maaßstabe als bort, benn bie gange Insel hat nur ungefahr 6 bis 8 Seemeilen im Umfreife. Es gibt folglich nirgende große Cbenen, auch nur felten bergleichen fleine fanfte Unboben als man zu Tahiti vor ben hoheren, landeinwarts gelegenen Bergen fin= . bet, welche letteren hier, zu Suaheine, unmittelbar bis auf bie Ebenen reichen. Im Gangen fehlt es inbeffen feineswegs an fchonen Stellen, nur daß fie burchgangig von geringem Umfange find. Außerhalb bes Riefs tam uns nicht ein einziges Canot entgegen; wir waren aber kaum vor Unter gegangen, als fich verschiedene mit Cocosnuffen, Brodfrucht und großen Suhnern einfanden. Der Unblick von Suhnern war und besonders angenehm, benn gu Sahiti hatten wir nur ein einziges Paar auftreiben konnen, fo fehr war die Infel burch die vorigen Gee= fahrer davon entbloßet worden. Giner von den Indianern, Die zu uns an Bord kamen, hatte einen ungeheuren Sobenbruch. boch mußte ihm folder wohl nicht viel Unbequemlichkeit verur= fachen, wenigstens flieg er bie außere Schiffsleiter gang schnell und leicht herauf. Das Bolk fprach biefelbe Sprache, mar eben fo gebildet und auch eben fo gekleibet als die Leute auf Tahiti, aber von Frauenspersonen fam nicht eine einzige zum Borschein. Im Sandel gingen sie sehr ehrlich zu Werke, und in kurzer Beit hatten wir fur Ragel und Korallen ein Dugend großer Sahne von vortrefflichem Gefieder eingekauft. Gegen 11 Uhr gingen die Capitains ans Land und nach einem Wetterbache bin, bas bis auf die Erde herabreichte, um ein großes, boppeltes Ca= not zu schüten, welches unter bemfelben aufs Trochne gezogen war. Bier ftellten fie Jemanden an, um mit ben Ginmohnern Handel zu treiben, und biefer ging fo gut von statten, daß wir, noch che es Abend war, schon zwanzig Schweine und ungefahr ein Dubend Sunde gegen große Ragel und fleine Beile beifam=

fammen hatten. Die Hunde waren das dunimste Wieh ihrer Art, wurden aber von den Einwohnern unter allem Fleischwerk für das schmackhafteste gehalten. Beim ersten Ausgange stießen uns zwei Pflanzen auf, die wir noch nie gesehen hatten; auch fanden wir, daß die Brodfrucht-Bäume hier schon junge Früchte, so groß als kleine Aepfel, angesetzt hatten, doch gehörten nach Aussage der Einwohner wohl noch vier Monate Zeit dazu die sie reif wurden. Der Gegend, wo wir landeten, schien es ganz an Pisang zu sehlen, allein aus einem andern Distrikte brachten uns die Einwohner etliche Büschel von derzleichen Frucht, und solglich müssen sie einer hie ihre Obstdaume so zu behandeln wissen, daß die einen früher, die andern später tragen. Diese späten Früchte können aber, wie leicht zu erachten, eben nicht in Menge gezogen werden und mögen wohl nur für die Taseln der Großen bestimmt sein.

bestimmt sein.

Jum Mittags-Essen kehrten wir an Bord zuruck, gingen aber gleich nach Tische wieber ans kand und ersuhren bei bieser Gelegenheit, daß die Besehlshaber ber Insel am solgenden Tage zum Borschein kommen wurden. Beim Spazierengehen hatten wir hier weder so viele, noch so lästige Begleiter, als in Tahiti. Wenn ich den Ort neben dem Wetterdach, wo Markt gehalten wurde, und andere dergleichen allgemeine Sammelpläge außnehme, so waren selten mehr als 15 bis 20 Personen um uns. Dieser Unterschied rührte wohl hauptsächlich daher, daß Huaheine ungleich kleiner, mithin auch nicht so volkreich ist als Tahiti; außerdem waren die hiesigen Einwohner auch noch nicht bekannt genug mit uns; um vom Mitsaufen Bortheil zu erwarten, und überhaupt fanden wir sie weder so neugierig, noch so such zu ehren und die Lebermacht unsers Feuergewehrs zu suchten,

zu fürchten.
Unser Tahitischer Reisegesährte Porea ging, in einem linnenen Oberrock und ein Paar Schifferhosen, mit uns ans Land.
Er trug Capitain Cooks Pulverhorn und Hagelbeutel und wünschte,
daß man ihn hier für einen von unsern Leuten ansehen möchte.
Zu dem Ende redete er seine Muttersprache nie; sondern murmelte allerhand unverständliche Tone her, wodurch sich das hiesige Volk auch wirklich hintergehen ließ. Um diesen Betrug
noch mehr zu begünstigen, wollte er auch nicht länger bei seinem
tahitischen Namen Porea genannt sein, sondern einen englischen

haben. Die Matrosen nannten ihn baher Tom, womit er sehr zufrieden war; auch lernte er bald die gewöhnliche Antwort: Sir! die er aber Ossorro aussprach. Wir konnten nicht absehen, was er mit dieser Maskerade vorhabe, vermuthlich aber glaubte er in der Gestalt eines englischen Matrosen mehr zu bedeuten, als ein tahitischer Tautau.

Um folgenden Tage begleitete mein Bater bie Capitains nach bem Marktplage, von ba fie fich wieder einschifften und bis an bas Nordende bes Safens hinauffuhren. Sier lande= ten fie bei einem nabe am Ufer gelegenen Saufe, vor welchem ber Befehlshaber Dri (ber im Namen feines Neffen, bes eigent= lichen Konigs Tehritaria \*) bie Regierung ber gangen Infel ver= waltete) unter einer Menge feiner Bedienten im Grafe fag. Bei biefem Unblick wollten fie eiligst aus bem Boote fteigen, zwei Indianer aber, die fich am Marktplage mit eingeschifft hat= ten, baten fie, noch figen zu bleiben, bis man ihnen einige junge Pifangstamme jum Beichen bes Friedens und ber Freund= schaft murde überreicht haben. Che dieses erfolgte, brachten bie Indianer zwei dergleichen kleine Baume herbei, die von unfrer Seite überreicht und zu bem Ende mit Rageln, Spiegeln, Me= baillen und andern Rleinigkeiten mehr behangen werben follten. So bald dies geschehen war, trugen sie solche vor einem Theil unster Mannschaft her ans Land und überreichten sie baselbst in ihrem Beisein dem Dri. Bei Darreichung des ersten baten sie zu sagen: No t' Catua! b. i. fur die Gottheit; und bei dem zweiten: na te tapo D= Tute no Dri, b. i. vom Freunde Cook an Dri. Dagegen wurden, von Seiten ber Infulaner, unfern Leuten funf andre Pifang = Zweige, einer nach dem andern, mit folgenden Umftanden überliefert:

Der erste ward, nebst einem Schweine, mit den Worten no t' Erih, d. i. "von Seiten des Königs" überreicht. Unter bem Könige ward T' Erih Taria, ein Kind von sieben bis acht Jahren, verstanden.

Der zweite, ebenfalls mit einem Schweine, no t' Catua, "für die Gottheit."

Der dritte, no te Toimoi. Dies verstanden wir damals

<sup>\*)</sup> Titel und Name icheinen bier in ber Lussprache zusammen gezogen zu sein, vermuthlich follte es heißen T'- Erih- Taria.

nicht, in der Folge aber zeigte fich, daß es fo viel als: "zum Billkommen!" bedeute.

Der vierte, mit einem Hunde, no te Taura, "vom Strick." Db wir gleich bas Wort verstanden, so war und boch die Besteutung bavon noch bunkler als die vorhergehende, und was bas schlimmste ift, so haben wir auch nie dahinter kommen konnen.

Der lette ward wieder mit einem Schweine, no te tano Dri no Tute, "von Freund Dri an Cook", überliefert.

Beim Schlusse ber Ceremonie zog ber Mann, ber alle biese Dinge gebracht hatte, noch ein rothes Beutelchen hervor, worin ein Rechenpfennig und eine Zinnplatte verwahrt wurde, auf welcher sich folgende Inschrift fand:

His Britannic Majesty's Ship Endeavour. Lieutenant Cook commander. 16. July 1769. Huahine.

b. i. Seiner Roniglich Großbritannischen Majestat Schiff Endea= vour, unter bem Befehl bes Lieutenant Cook, am 16. Juli 1769, zu Suaheine \*)." Dies Zeugnig von Capitain Cooks erftem Befuch ber Infel Suaheine, hatte letterer bem Dri ehemals mit bem Bebeuten eingehanbigt, bag ere nie aus feiner Bermahrung tommen laffen muffe; und biefer ließ es ihm alfo jest vermuth= lich beshalb wieder vorlegen, bamit er feben follte, baß feine Borfchrift genau befolgt worben fei. Sobald ber Capitain alle biefe Sachen in Empfang genommen hatte, flieg er mit feinem gangen Gefolge ans Land und umarinte ben Dri, ber ein als ter, magerer, triefaugiger Mann, zwischen 50 und 60 Jah= ren war. Er nahm unfre Leute als gute Bekannte und Freunde auf und ichenkte bem Capitain noch überdies etliche große Ballen Beug. Es mahrte nicht lange, fo fanden fich die Gin= wohner haufenweise bei ber Wohnung ihres Befehlshabers ein, und brachten Suhner, Schweine und Sunde in Menge jum Berkauf, die wir auch gegen Ragel, Meffer und fleine Beile fehr bald einhandelten.

Inmittelft daß biefes vorging, marschirte ich nebst Dr. Sparrmann vom Marktplage aus zu Lande hierher, nach Dri's Wohnhause. Unterwegs sahen wir aller Orten viel Schweine,

<sup>\*)</sup> S. hamtesworth, Geschichte ber engl. Seereisen, in 8., III. Bb., S. 9.

Sunde und Suhner. Lettere liefen frei in den Balbern umber und fagen auf ben Brobfruchtbaumen. Much bie Schweine hat= ten Freiheit herum zu laufen, boch bekamen fie ihr abgemeffenes Kutter, welches ihnen gemeiniglich von alten Weibern gegeben ward. Borgliglich faben wir, wie eine alte Frau ein fleines Kerkel auf besondere Urt mit bem gefauerten Brobfrucht = Teige (Mahei) futterte. Gie hielt bas Thier mit einer Sand und mit ber anbern hielt fie ihm ein Stud Schweinefell vor. Go bald es nun bas Maul öffnete, um barnach zu schnappen, fuhr fie mit einer Sand voll des fauren Teiges hinein, ben es ohne Diesen Runftariff nicht mochte. Die Sunde waren ihrer abscheulichen Dummheit unerachtet bei ben hiefigen Frauenzimmern in hohen Gnaben. Reine europäische Dame nach ber Mobe hatte bie Sorgfalt fur ihr Schofhundchen weiter treiben und fich lacherlicher babei geberben konnen. Unter andern reichte eine Frau von mittlerm Ulter einem jungen Hunde ihre volle Bruft hin. In der Meinung, daß dieses blog aus übertriebener Zartlichkeit für bas Thier geschabe, konnten wir uns nicht enthalten, ihr biefen Migbrauch zu verweifen, allein fie lachte nur bazu und fagte, baß fie fich zuweilen auch von fleinen Ferkeln faugen laffe. Inbeffen erfuhren wir bei weiterer Nachfrage, daß fie unlangft ein faugendes Rind verloren habe, und folglich hatten wir ihr burch unfre Bermuthung zu viel gethan, benn in bergleichen Kallen ift es ein gang erlaubtes und felbft in Europa vor Zeiten ublich gewesenes Mittel, fich von einem Sunde faugen zu laffen \*). Die Sunde biefer Infeln find furz von Leibe und von fehr verschiedener Große, vom Schoofhunde an bis zum größten Pubel. Der Ropf ist bick; bie Schnaube fpibig; bie Mugen find fehr flein; Die Dhren stehen aufrecht und bas Saar ift lang, fchlicht, hart und von allerhand Farben, gemeiniglich aber weiß und braun. Sie bellten fast niemals, bagegen heulten fie zuweilen, und gegen Fremde waren fie ausnehmend fcheu.

Wir trafen hier unterschiedliche Bogel an, bergleichen wir auch auf Tahiti gefunden hatten; außer diesen aber noch einen blauen, weißbauchigen Eisvogel und einen grauen Reiher. Als wir von lettern beiben Gattungen etliche schossen, zeigte sich, daß

<sup>\*)</sup> Die eingebornen Amerikanerinnen bedienen sich eben dieses Mitztels. Siebe Pauw Recherches philosophiques sur les Americains. Vol I. p. 55,

verschiedene Leute eine Urt von religiöser Ehrerbietung dafür hegsten und sie Catuas nannten, ein Name, den sie sonst nur der Gottheit beizulegen pflegen. Doch gab es auch wieder eben so viel, wo nicht noch mehr andre, die uns dergleichen Bögel von freien Stücken aufsuchen halfen und todt zu schießen baten; auch bezeigte von der Gegenpartei Niemand ausdrücklichen Unwillen, wenn wir einen solchen Bogel erlegt hatten. Für Götter sehen sie dieselben nicht an, denn nach ihren Religionsbegriffen sind die Götter unsichtbar; allein die Benennung Catua scheint doch einen höhern Grad von Uchtung anzudeuten, als man in unsern Ländern wohl gegen Schwalben, Störche und andere dergleichen Bögel bezeigt, die man vor dem Verfolgungsgeist muthwilliger Jungen sicher zu stellen wünscht. In diesen und andern die Religion und Landes-Verfassung betreffenden Umständen sind wir aber nicht im Stande hinlängliche Auskunft zu geben; denn wegen der Kürze unsers Ausenthalts und mangelhafter Kenntnis ihrer Sprache wars nicht möglich von allem gehörigen Unterricht zu erlangen.

Mittlerweile waren wir immer weiter gegen die Nordseite bes Hafens fortgegangen, wo Herr Smith die Aufsicht über die Matrosen hatte, die unste leeren Wasserscheffer ansüllen mußten. Wir trasen eine Menge Indianer bei ihm an, die so viel Schweine zum Kause brachten, daß wir nun reichlichen Vorrath an frischem Fleische hatten und alle Leute auf den beiden Schiffen damit speisen konnten. Früchte und grünes Kräuterwerk hingegen war so selten, daß wir sast gar keine Pisange, Vrodsfrüchte oder Coconüsse zu sehen bekamen und und mit Vamwurzeln begnügen mußten, die, wenn sie abgekocht waren, statt Vrodes zum Fleisch gegessen wurden. Nachdem wir von den Wasserträgern vollends längs dem Strande hingegangen waren, der aus seinem weißen Muschel=Sande bestand und von niedrizgen Cocos=Palmen nebst allerhand anderm Gebüsch beschattet wurde, so langten wir endlich an Dri's Wohnung an und suhren von da aus mit dem Capitain Cook und der übrigen Gessellschaft an Bord zurück. Letzterer war im Handel mit den Eingebornen noch glücklicher gewesen als alle die andern dazu bestellten Leute, so daß wir vor der Menge des Eingekausten kaum Plat im Boote hatten. Nachmittags gingen wir wieder nach Dri's Hause und fanden ihn von einer Menge der vornehmsten Insulaner umgeben. Wir hatten also Gelegenheit eine

Menge von Leuten allerhand Standes beifammen zu feben, fan= ben sie aber durchgehends ben Tahitiern so abnlich, daß uns zwischen beiben Bolkern im Meugern fein Unterschied zu fein bunfte; auch konnten wir nicht abfeben, daß die Frauensperfonen hier heller von Farbe und schoner als auf den übrigen Inseln waren \*), wie andre Reisende wollen bemerkt haben. Indeffen konnen auch hierin die Umstande oft ben Schein andern, und bas mag bei unfern Vorgangern ber Fall gewesen sein. Woburch sich aber die hiesigen Frauenzimmer von den Tahitierinen wirklich unterschieben, war, daß sie um Korallen und andre folche Geschenke nicht so fehr bettelten, besgleichen mit ihren Gunftbezeigungen nicht so freigebig maren als jene. Etliche Frauensleute nahmen zwar, sowol bei unfrer Landung als auch bei unfrer Ruckfehr nach bem Boote eine unanstandige Ceremonie vor, bergleichen in Capitain Cooks voriger Reife von einer Za= bitierin, Uratua ergahlet wird; allein es waren nur Personen vom niedrigsten Bolke, auch machten fie nie folche Borbereitungen bazu als jene \*\*). In ihrem Betragen waren aber beibe Natio= nen schon merklicher von einander unterschieden. Ueber einen allzu hohen Grad von Gastfreiheit, hatten wir uns zum Erempel hier in Suaheine eben nicht zu beschweren, auch war es hier gar nicht, wie wohl in Tabiti, Mode, von freien Stucken Beschenke ober wenigstens Gegengeschenke zu machen. Dagegen fielen uns die Leute, wenn wir spazieren gingen, auf feine Weise zur Laft, waren auch, im Ganzen genommen, viel gleichgultiger, und babei weber so furchtsam noch so besorgt als die Tahitier, weshalb fie auch beim Losbrennen unseres Schiefgewehrs weber Schred noch Verwunderung bezeigten. Jedoch alles das war augenschein= lich blos eine Folge ber verschiednen Begegnung, welche bie Gin= wohner beider Inseln von den Europhern ehemals erfahren hat= ten. In Absicht ber Gaftfreiheit muß ich noch anzeigen, baß es auch hier nicht an einzelnen Beispielen fehlte. Unter andern bat ein Befehlshaber, Namens Taunua, meinen Bater nach feinem Saufe, welches in der Mitte der Chene lag; er ward dafelbst fehr wohl bewirthet und hatte außerdem noch Belegenheit

<sup>\*)</sup> S. hawkesworth, Geschichte ber engl. Seereisen, in 8. III. 28b.,

<sup>\*\*)</sup> S. Samfesworth, Gefdichte ber engl. Seereisen, in S. II. Bb., S. 397, ingleichen I. Bb., S. 297 und 298.

ein solches Bruftschild einzukaufen, deren weiter oben, in der Geschichte unsers Aufenthaltes zu D. Tahiti, gedacht worden ift.

Dri kam am folgenden Morgen fruhe mit feinen Gohnen an Bord. Der altefte, ein hubicher Knabe von ungefahr 11 Jah= ren, nahm unfre Gefchente mit Gleichgultigfeit an; bagegen fand er, sowie alle übrigen Bewohner biefer Insel, großen Bohl=. gefallen am Dubelsack, und bat, daß beständig barauf gespielt werden mochte. Bei der ehemaligen Unwesenheit des Capitain Cook \*) hatte Ori den Namen Cuki angenommen und ließ sich auch noch jest beftanbig alfo nennen. Nachbem diefer vornehme Gaft eine Beit lang an Bord gewesen war, gingen wir mit ihm ans Land gurud und theilten uns in verschiedne Parteien, um Pflanzen und andere Merkwürdigkeiten aufzusuchen. 2018 wir Abends wieder zusammenstießen, erzählte uns Dr. Sparrmann, der gang allein bis an das nordliche Ende ber Infel gegangen mar, bag er einen großen Salzfee angetroffen, ber einige Meilen lang und mit bem Geeufer parallel, aber rings umher von faulem Schlamm umgeben mare, welches einen unerträglichen Ge= ftank verurfache. Er hatte dafelbft verschiedne Pflangen gefunden, Die in Offindien haufig genug, in ben ubrigen Gud= Cee = Infeln aber nicht fo gemein find. Der Indianer, burch welchen er fich feinen Vorrath von eingesammelten Pflanzen nachtragen ließ, war ihm außerordentlich treu gewesen. Wenn er fich niedersette, um Pflanzen zu befchreiben, fo fette er fich hinter ihm und hielt die Schofe feines Rleibes in beiben Sanben feft, um, wie er fagte, die Tafchen vor ben Dieben in Ucht zu nehmen. Ber= mittels biefer Borficht war bem Doctor auch nicht bas geringfte entwendet worden; einige Indianer aber hatten ihn ausgeschimpft und schiefe Gesichter bazu gemacht, vermuthlich in ber Meinung, baß sie nichts babei wagten, weil er fo allein war.

Um folgenden Tage ging er von neuem, ohne alle Begleistung, spazieren, indes wir und Capitain Cook auf dem Marktzplage blieben. Ehe wir es und versahen, drangte sich ein Inzbianer, Namens Tudai, der in verschiedne große Stücke rothzgefärbten Zeuges gekleidet war und einige Bundel Bogelsedern am Gurtel hangen hatte, aus dem großen Hausen hervor und verbot dem Bolk, und weder Schweine noch Brodfrucht zu verz

<sup>\*)</sup> S. Samtesworth, Geschichte ber engl. Seereifen in 8. III. Bb.,

faufen; zu gleicher Beit bemachtigte er fich eines Beutels mit Nageln. ben ber Schiff=Schreiber in der Sand hielt; als aber biefer um Bulfe rief, ließ er ihn wieder fahren und nahm bagegen einem unfrer jungern Mitreifenden, ber eben um ein großes Subn handelte, mit Gewalt einen Nagel ab, unter der Bedrohung, ihn zu Boben zu schlagen, wenn er fich widerfeten murbe. Ca= pitain Cook, ber schon im Begriff war, sich nach bem Schiffe überfeten zu laffen, horte kaum von biefem Borfalle, als er fo= gleich umkehrte und barauf bestand, daß Tubai, ben Marktplat augenblickblich verlaffen follte, und ba biefer keine Luft bazu be= zeigte, ging er ihm fogleich zu Leibe und bemachtigte fich zweier großer Reulen, die jener in Banden hatte. Er ftraubte fich zwar dagegen, sobald aber der Capitain den Sirschfanger gog, lief er bavon. Die Reulen, welche von Cafuarina = Solz waren, wur= ben hierauf nach bes Capitains Vorschrift zerbrochen und in die See geworfen. Die Einwohner mußten von biefem Auftritt schlimme Folgen befürchten, benn sie fingen an, fich gleich von bem Marktplage zu entfernen; man rief fie aber wieber zurud, und alle gestanden, Tubai sei tata=ihno (ein boser Mann). Gie schienen folglich überzeugt zu fein, bag bas Recht auf unfrer Seite fei; gleichwohl hatte fich Capitain Coof faum ins Boot gefest, um zur Sicherheit bes Marktplates ein Commando See-Solbaten vom Schiffe zu holen, als ber gange Saufen mit einem Male von uns fortrannte. Wir konnten nicht begreifen, was hieran schuld fei; allein es wahrte nicht ein paar Miuuten fo klarte fich bas Rathfel von felbst auf, indem Dr. Sparrmann fast gang nackend und mit sichtbaren Merkmalen einiger harten Schlage zu uns hergelaufen fam. Es hatten fich zwei Indianer ju ihm gefellt und ihn unter fteten Freundschafte = Berficherungen und mit vielfaltigem Zano! gebeten, weiter ins Land heraufzu= geben; allein, ehe er fiche verfah, riffen fie ihm ben Birfchfan= ger, welches fein einziges Gewehr mar, von ber Seite, und als er fich hierauf bucte, um nach einem Steine gu greifen, gaben fie ihm einen Schlag uber ben Ropf, bag er zu Boben fiel. Nun riffen fie ihm die Befte und andre Rleidungsftucke, die sich abstreifen ließen, vom Leibe. Er machte sich zwar wieder los von ihnen und rannte gegen ben Strand herab; allein un= glucklicherweise blieb er wahrend bem Laufen in bem kleinern Strauchwerk hangen, woranf sie ihn wieder einholten und mit Schlagen mighandelten, bavon verschiedene in die Schlafe trafen.

Bon diesen lettern betaubt, zogen fie ihm das Bemb uber ben Ropf, und ba es burch bie Knopfe fest gehalten warb, fo waren fie ichon im Begriff, ihm die Bande abzuhaden, als er jum großen Glud wieder zu fich fam und bie Uermel mit ben Bahnen aufbig, ba bann bie Rauber mit ihrer Beute bavon lie= fen. Raum hundert Schritt weit von bem Orte, wo biefes vorgegangen mar, fagen einige Indianer bei ihrer Mittagemabl= zeit, die ihn im Borbeilaufen baten, fich bei ihnen nieberzulaffen; allein er eilte mas er konnte nach bem Marktplage zu. Etwas weiter traf er zwei Indianer an, bie, als fie ihn nackend faben, fogleich ihre eignen Uhaus (Rleider) auszogen, ihn barein hullten und nach dem Marktplate bin begleiteten. Nachdem man biefe recht= schaffnen Leute aufs Befte belohnt hatte, eilten wir alle an Bord, in der Abficht, mit ftarkerer Mannschaft wieder nach bem Lande guruckzukehren. Dr. Sparrmann jog andre Rleider an und verfügte fich fodann mit uns nach Dri's Wohnung, wo wir unfre Rlage anbrachten. Der gute Ulte mar gleich bereit, mit Capitain Cook gemeinschaftliche Sache zu machen und bie Diebe aufzusuchen; unerachtet biefer Entschluß alle feine Ber= wandten in Furcht und Schrecken feste. Dehr als funfzig ans wefende Perfonen, Manner und Beiber fingen bitterlich an gu weinen, ale fie faben, bag er mit une ine Boot flieg. Einige fuchten, in ben ruhrenbften Stellungen, ihn bavon abzurathen; Undre umarmten und hielten ihn gurud. Allein er ließ fich nichts anfechten und außerte im Mitgeben, er habe nichts zu fürchten, weil er fich nichts vorzuwerfen habe. Mein Bater erbot fich zu ihrer Beruhigung als Geiffel bei ihnen zu bleiben, allein Dri wollte es nicht zugeben, und nahm, von allen feinen Bertvandten, nur einen einzigen mit an Bord. Wir ruberten nunmehr in eine, ben Schiffen gerabe gegenuber liegenbe, tiefe Bucht, ale in welcher Gegend bie Rauberei vorgegangen mar. Bon hieraus marfdirten wir tief ins Land hinein, jeboch ohne Erfolg, weil die Leute, welche Dri ju Ergreifung ber Rauber abgeschickt, ihre Schulbigkeit nicht gethan hatten. Wir mußten alfo unbefriedigt wieder um = und nach bem Schiffe gurudkehren, wohin une auch Dri begleitete, ohne fich burch bie Thranen einer alten Frau und ihrer schonen Tochter bavon abhalten gu laffen. Uls die junge Perfon fah, bag ihr Beinen nichts hels fen wollte, ergriff sie in einer Urt von Berzweiflung etliche Muschelschaalen und rigte sich bamit am Kopfe, bag bas Blut

barnach floß, die Mutter entrig ihr folche aber und begleitete uns, fowohl als Dri, nach bem Schiffe. Diefer ließ fiche fehr aut bei uns schmecken; bie Frau hingegen wollte, ber Landes= gewohnheit nach, von unfern Speisen nichts anruhren. Nach Tifche brachten wir ihn wieber nach feinem Saufe gurud, wo= felbst sich die vornehmsten Kamilien ber Infel versammelt hatten und in großer Betrubnif, jum Theil weinend, auf ber Erbe faffen. Wir fetten uns gang gerührt zu ihnen und boten unfre gange tabitische Beredsamkeit auf, um sie wieder vergnügt und auten Muthe zu machen. Die Frauenspersonen waren vorzuglich niedergeschlagen und konnten sich in langer Beit nicht wieder zufrieden geben. Die Betrubnig biefer Insulaner mar im ge= genwartigem Kalle ein fo augenscheinlicher Beweis von ber Gute ihrer Bergen, daß wir uns nicht enthalten konnten, aufrichtigen Untheil an derfelben zu nehmen, und da fie faben, daß es uns ein Ernft fei, ihnen Troft zuzusprechen; fo bernhigten fie fich endlich und gewannen wieder neues Butrauen. Unter den Bemerkungen, welche wir auf diefer Reife zu machen Gelegenheit fanden, ift bas wirklich eine ber angenehmften, bag, ftatt bie Einwohner biefer Infeln gang in Sinnlichkeit verfunken gu finben, wie fie von anbren Reifenden irriger Beife bargeftellt morben, wir vielmehr bie ebelften und ichasbarften Gefinnungen bei ihnen angetroffen haben, welche ber Menschheit Ehre machen. Lafterhafte Gemuthsarten gibts unter allen Bolfern; aber einem Bofewichte in biefen Infeln konnten wir in England ober andern civilifirten Lanbern funfzig entgegen ftellen.

Nunmehro ging ber Handel, ber burch jenen Borfall auf eine Zeit lang war unterbrochen worden, wieder von neuem an, und zwar so lebhaft als zuvor; es gluckte uns auch, einen ziemlichen Borrath von Früchten und Wurzelwerk einzukaufen. Gegen Abend kamen zwei von Dri's Boten mit Dr. Sparrmanns hirschfänger und einem Stuck von seiner Weste zuruck, welches uns beibes zugestellt wurde, warauf wir wieder an Bord

gingen.

Des folgenden Morgens verfügten sich die Capitains, bei anbrechendem Tage, abermals nach Dri's Hause und gaben ihm die zinnerne Platte wieder, auf welcher die Anzeige von der erften Entdeckung dieser Insel eingegraben war; ferner stellten sie ihm noch eine kleine kupferne Platte zu, mit der Inschrift: His Britannick Majesty's ships Resolution and Adventure. September 1773,

und schenkten ihm zugleich eine Unzahl Medaillen, mit bem Bebeuten, bag er alles biefes ben Fremben vorzeigen mochte, bie etwa nach und hierher kommen durften. Go balb fie an Bord duruckgelangt waren, wurden die Unker gelichtet und wir gingen nebst der Udventure wieder unter Segel. Wahrend unsers breis tagigen Aufenthalts allhier, hatten wir einen großen Borrath von lebendigen Schweinen und Suhnern eingehandelt; ein beut= licher Beweis, in wie hohem Werth bei biefen Insulanern bas Eisenwerk stand. Unser Schiff hatte allein 209 Schweine, 30 Hunde und ungefahr 50 Suhner an Bord, und bas andre, die Aldventure, nicht viel weniger. Wir waren faum unter Gegel, als Dri mit einem kleinen Canot ans Schiff und an Bord kam, um uns die Nachricht zu bringen, daß er sowohl bie Diebe als den Rest der geraubten Sachen wieder bekommen habe, und daß beibe Capitains, ingleichen der Dr. Sparrmann, mit ihm ans Land gehen mochten, um Zeugen von der Bestrafung zu fein. Allein, zum Ungluck verftand man ihn nicht recht und alfo verfehlten wir bie Belegenheit, zu feben, wie ihre Strafen befchaffen find. Capitain Cook glaubte, daß Dri einige von seinen Unterthanen zuruckfordere, die sich wider seinen Wilselen auf der Abventure eingeschifft hatten; in dieser Meinung schickte er gleich ein Boot ab, um sie von jenem Schiffe abho-len zu laffen. Da aber biefes weit voraus war und auch wir, bes guten Windes wegen, fehr gefchwind in bie Gee hinaus trieben; so wollte Dri nicht langer warten, sondern nahm herz-lich Abschied von uns allen und kehrte in seinem kleinen Canot, in welchem er nur einen einzigen Gehulfen hatte, wieder nach dem Lande um. Balb nachher kam unser Boot von der Ub= venture zuruck und brachte uns ben D=Mai an Bord, welches ber einzige Indianer war, ber sich hier eingeschifft hatte, um mit nach England zu geben. Capitain Cook behielt ihn auf unserm Schiffe bis wir Raietea erreichten, wohin unfer Lauf gerichtet war; sobald wir aber bort anlangten, marb er wieder auf die Abventure gebracht, in welcher er auch nach England gekommen und dafelbst eine Beit lang ber Gegenftand ber allgemeinen Reugier gewefen ift. Bahrend feiner Unwefenheit bei uns lernten wir ihn als einen Menfchen vom geringften Stande fennen. Er hatte auch bamale nicht Chrgeis genug, mit bem Capitain umzugehn, fondern hielt fich zu bem Buchfenschmibt und andern gemeinen Geeleuten: Ule er aber ans Borgebirge

ber auten Soffnung kam, wo ihn ber Capitain Kourneaur in feiner eigenthumlichen Tracht auftreten ließ und in die besten Gefellschaften brachte, gab er vor, er fei fein Tautau, ober ges meiner Mensch, sondern ein Soa, b. i. ein koniglicher Rammer= berr ober Begleiter bes Konigs. Man hat bas Publicum vers schiedentlich mit allerhand fabelhaften Nachrichten von biefem Indianer unterhalten, babin gehort unter andern bas lacherliche Borgeben, bag er ein Priefter ber Sonne fei, bergleichen es in feinem Baterlande nirgends gibt. Er war lang von Statur, aber fehr Schlank, und hatte befonders feine und zierlich gebildete Sande. Mus feinen Gefichtszugen hingegen konnte man fich im geringften keinen richtigen Begriff von ber Schonheit machen, Die ben Einwohnern auf Tahiti eigenthumlich ift; wir thun ihm im Gegentheil fein Unrecht, wenn wir behaupten, bag uns auf Tabiti und allen Societate = Infeln nur wenig fo mittelmäßige Gefichter vorgekommen find, als bas feinige. Dabei mar er von fo Schwarzer Farbe, als wir fie kaum unter bem gemeinsten Bolke angetroffen hatten, und am allerwenigsten stimmte folche mit bem Range überein, ben er hernachmals annahm. Es war wirklich unglucklich, daß man gerade diefen Menfchen gur Probe eines Bolks auswählte, welches alle Seefahrer als fchon von Bilbung und hell von Farbe befchrieben hatten. Gein Berg und Berftand waren fo wie beibes unter feinen Landsleuten ge= wohnlich zu fein pflegt. Er war fein außerordentliches Genie mie Tupgia; aber er hatte ein gefühlvolles Berg und einen off= nen Ropf, ber bald etwas begriff, baneben war er dankbar, mit= leidig und lebhaft, aber auch fluchtig. Mehrere Nachrichten von biefem D=Mai werden meine Lefer in der Borrede gefunden haben, wo von feinem Aufenthalt in England, von dem Unterricht, den er daselbst genoffen, und von feiner Ruckreise verschie= benes angeführt ift.

Nachbem wir Huaheine verlassen, richteten wir unsern Lauf gegen Westen und segelten um das Sud-Ende einer Insel, die Capitain Cook im Jahr 1769 entbeckt und in seinen Karten unter dem Namen Ulietea \*) angezeigt hat, da sie doch bei den Tahitiern und übrigen Einwohnern der Societats-Inseln eigentlich D-Rajetea beist. Um folgenden Morgen ankerten wir an

<sup>\*)</sup> S. hawfesworth, Gefdichte ber engl. Seereifen in 8. III. Bb., S. 12.

berfelben in einer Deffnung bes Riefs und brauchten ben gangen Tag bagu, une in ben Safen Samaneno einbugfieren gu laffen. Diefe Infel hatte bem außern Unfehn nach viel Uehnlichkeit mit Zahiti; benn ba fie ungefahr breimal großer ift als Buaheine, fo maren bie Chenen und bie Berge hier beinahe fo groß als auf erfterer. Die Ginwohner umringten und bald in einer Menge von Canots und brachten Schweine jum Berkauf; weil wir aber in Suaheine fehr reichlich damit waren verforgt worben, fo mach= ten fich unfre Leute nicht viel baraus und boten nur wenig ba= fur. In einem ber Canote fand fich ein Befehlehaber mit Namen Druwherra, ber von ber benachbarten Infel Borabora (Bo= labola) geburtig war. Diefer Mann war von einer wirklich athletischen Bilbung, hatte aber nur fehr fleine Sanbe und war auf ben Urmen mit fonderbaren vieredigen Flecken, uber bie Bruft, ben Bauch und ben Ruden mit langen, fcmargen Streis fen, an ben Suften und Lenben aber burchaus fchmarg punktirt. Er brachte einige grune 3meige und ein fleines Ferkel, welches er meinem Bater fchenkte, indem fich fonft niemand um ihn bekummerte. Rachbem er ein Gegenschenk von Gifengerathe bekommen hatte, ging er fogleich wieber in feinem Canot ans Land gurud. Bald barauf Schickte er an feinen neuen Freund ein zweites Canot mit Cocosnuffen und Bananen, fur welche feine Leute Schlechterbings fein Gegengeschenk annehmen wollten. Man fann fich vorftellen, wie febr und eine fo uneigennutige But= bergigfeit gefallen haben muffe, benn fur einen Menfchenfreund fann es wohl fein großeres Bergnugen geben, als wenn er an feines gleichen gute und liebenswurdige Gigenschaften findet.

Nachmittags befuchte uns ein anberer Befehlshaber, ber auch von Borabora gebürtig war und meines Vaters Namen annahm, bagegen mein Vater ben seinigen annehmen mußte. Er hieß herea und war so bick als wir sonst Niemanben in der Sub-See gesehen hatten. Um den Bauch maß er 54 Boll und jeder seiner Schenkel hatte 313/4 Boll im Umfange. Auch sein haar war merkwürdig; es hing ihm in langen, schwarzen, wellenformig-geschlängelten Flechten dis auf die huften herab, und war so start, daß sein Kopf davon noch einmal so dick zu sein schien als von Natur. Corpulenz, Farbe und Punkturen waren bei ihm, sowie deim Druwherra, Unterscheidungszeichen seines Ranges, welcher ihn, gleich den Großen auf Tahiti, zum Faullenzen und zur Schwelgerei berechtigte. Es wird vielleicht nicht

unrecht fein, wenn ich bei diefer Belegenheit anzeige wie es qu= ging, daß biefe aus Borabora geburtigen Befehlshaber, bier in Raietea Unfehn und Gigenthum hatten. Mus Capitain Coofs voriger Reisebeschreibung wird man fich noch erinnern, bag D= Duni, Ronig von Borabora, nicht nur Raietea und D= Taha. welche beibe Infeln innerhalb eines Felfenriefs eingeschloffen find; fondern auch, funfzehn Seemeilen weiter gegen Westen, die Infel Maurua erobert hatte \*). Bon biefen eroberten Landereien hatte er einen betrachtlichen Theil unter feine Rrieger und andere von feinen Unterthanen gur Belohnung ausgetheilt. Dem überwundnen Ronig von Raietea, Ramens U=Uru, ließ er zwar Titel und Burde, fchrankte aber die Berrichaft beffelben blos auf ben Diffrift Dpog ein, und nach Taba fchickte er einen fei= ner Unverwandten, Namens Boba, zum Bice = Konige. Bur Beit diefer Revolution waren aus jenen Infeln viele Einwohner nach Huaheine und Tahiti gefluchtet, in ber Soffnung ihr Baterland bereinst wieder in Freiheit zu seben. Much Tupaia und D=Mai, die beiderfeits aus Raietea geburtig waren und auf englischen Schiffen von hier gingen, scheinen bei ihrer Reise bie Befreiung ihres unterdruckten Baterlandes zur Absicht gehabt zu haben, benn fie Schmeichelten fich, in England Feuergewehr in Menge zu erhalten. Ware Tupaia am Leben geblieben, fo hatte er vielleicht biefen Plan ausgeführt; D=Mai aber war nicht scharf= fichtig und von genugsam aufgeklartem Berftande, um fich von unferer Rriegekunft einen Begriff gu machen und fie hernach= mals auf die befondre Lage feiner Landsleute anzuwenden. Dem= unerachtet mar er bes Gebankens, fein Vaterland in Freiheit zu fegen, fo voll, daß er fich in England mehrmalen hat verlauten laffen, wenn ihm Capitain Cook zu Ausführung feines Borhabens nicht behülflich ware; fo wolle er fchon bafur forgen, baß ihm feine Landsleute feine Lebensmittel zukommen laffen follten. Er blieb auch unwandelbar bei diesem Borfage, bis gegen feine Abreife, ba er endlich auf vieles Bureben friedfertigere Gefinnun= gen anzunehmen fchien. Wir konnten nicht absehen, mas einen Bewohner biefer Infeln, gleich bem Konige D=Puni, bewogen haben konnte, ein Eroberer zu werden? Nach der Aussage aller von Borabora geburtigen Leute, war ihre Infel nicht minder.

and the land that the best of the best

<sup>&</sup>quot;) S. Samtesworth, Geschichte ber engl. Geereisen, in S., III. Bb.,

fruchtbar und angenehm als jene, welche sie sich mit gewaffneter Hand unterworfen hatten. Sie können also durch nichts als Ehrgeiz dazu angetrieben worden sein, so wenig auch dieser sich mit der Einfalt und dem ebeln Charakter des Volks zusammenzeimen läßt. Es ist folglich ein neuer trauriger Beweis, daß selbst unter den besten Gesellschaften von Menschen große Unvolksommenheiten und Schwachheiten stattsinden!

Um zweiten Tage unfere Bierfeins begleiteten wir die Capitains nad einem großen Sause, bas bicht am Baffer stand und in welchem Drea, ber Befehlshaber bieses Distrikts, wohnte. Er faß in felbigem nebst feiner Familie und vielen Leuten von Stande auf der Erde. Raum hatten wir neben ihnen Plat genommen, als sich unverzüglich ein großer Schwarm von Gin-wohnern um uns her versammelte, so daß es von dem starken Gebrange entsetzlich heiß wurde. Drea war ein dicker Mann von mittler Statur, mit einem bunnen, rothlich straunen Bart. Er hatte einen ungemein lebhaften, verständigen Blick, und scherzte und lachte recht herzlich mit une, ohne steife Ceremonie ober bergleichen geziertes Wesen zu fordern. Seine Frau war eine altliche Person; ber Sohn und die Tochter aber erst zwölf bis vierzehn Jahr alt. Lettere hatte eine ungemein weiße Farbe, auch in ihren Gesichtszügen überhaupt nur wenig von dem National-Charakter dieses Volks; die Nase war vorzüglich schön gebilbet, und ben Augen nach hatte man fie fur eine Chineferin halten mogen. Sie war zwar nicht groß; allein von zierlichem und gut proportionirten Glieberbau; vornehmlich waren die Bande unbeschreiblich schon, Fuße und Beine hingegegen etwas zu bidt; auch kleibete es sie nicht gut, bag bas Saar kurz abgeschnitten war. Conft hatte fie etwas febr Gefalliges in ihrem Befen, und, gleich ben mehreften ihrer Landsmanninnen, eine fanfte, ans genehme Stimme. Es war nicht möglich ihr etwas abzuschlasgen, wenn sie um Rorallen ober andere bergleichen Kleinigkeiten bat. Weil wir indessen keinesweges ans Land gekommen waren, um hier in einem Hause zu bleiben, so stand geronnten wir bald wie-ber auf und spazierten unter die Baume hin, um Bogel zu schießen und Pstanzen zu suchen. Bu unserer wahren Freude tra-fen wir hier unter dem gemeinen Bolk, was wir bei den Leuten in Huaheine vermist hatten, jenes Zutrauen und die zudringliche Bertraulichkeit ber Tahitier, ohne bas unerträgliche Betteln biefer Lettern. Rach Tifche machten wir abermals einen Spaziergana und schossen verschiedne Gievogel. Bei der Ruckkehr von der Sagb begegneten wir Drea nebst feiner Familie und Capitain Coot, die in ber Ebene mit einander fpazieren gingen. Drea bekummerte fich nicht um den geschofnen Bogel, ben wir in Banden hatten, feine Schone Tochter hingegen beklagte ben Tod ihres Catua und lief von uns weg, wenn wir fie bamit beruhren wollten. Ihre Mutter und die übrigen Frauensleute fchie= nen über biefen Bufall nicht minder betrübt zu fein; und als wir wieder nach bem Schiffe guruckfahren wollten, bat uns Drea in einem gang ernstlichen Tone, feine Gievogel und Reiher mehr auf feiner Infel zu tobten; andre Bogel mochten wir fo viel Schießen als uns beliebte. Wir unterließen zwar nicht auch bei biefer Gelegenheit nachzufragen, was die Urfache von ber Berehrung diefer beiden Bogel = Gattungen fein mochte, konnten aber so wenig Auskunft barüber erlangen als zuvor.

Um folgenden Tage erstiegen wir einen von ben nahe ge= legenen Bergen und trafen auf bem Wege babin, in ben Thas lern, verschiedne neue Pflangen an. Der Gipfel bes Berges bestand aus einer Urt von gelblichem Thonstein, und im Beraufgeben fanden wir bin und wieder einzelne Feuersteine, ingleichen Stude von einer locherigen, schwammigen, weißfarbigen Lava, worin sich einige Spuren von Eifen zeigten. Dies fo allgemein brauchbare und nubliche Metall, welches fast in allen Gegenden bes gangen Erbbobens zu finden ift, mag vielleicht auch in biefen Bergen in Menge vorhanden fein. Die Lava beftatiate unfre Muthmagung, bag biefe Infel, gleich ben ubrigen Gilanben, die wir bisher gesehn, ehemals burch ben Ausbruch eines unterirdifchen Feuers muffe entstanden fein. Gin Indianer, ber uns begleitet und eine fleine Provifion von Lebensmitteln nach= getragen hatte, zeigte uns von diefem Berggipfel aus verfchiedne Gegenden in ber Gee, wo, feiner- Musfage nach, ebenfalls Infeln liegen follten, boch waren folche außerhalb bes Gefichtsfreis fes. Gegen Beften, fagte er, lage bie Infel Mopiha, und ungefahr in Gud = West eine andre, Namens Whennug = gurah. Er feste hingu, daß beide nur aus girkelformigen, bin und wiebet mit Palmen bewachfenen Rorall = Riefen bestanden, aber un= bewohnt waren, weshalb sie auch, sowohl von hier als andern Infeln aus, nur bann und wann befucht wurden. Wahrscheinlicherweise sind es eben biefelben, die Capitain Wallis ents decte und sie Lord Howe's und Scilly : Giland nannte. Uls

wir am Mittage wieder vom Berge herabkamen, waren die Capitains eben an Bord zurückgekehrt, nachdem sie zuvor einen großen dramatischen Tanz mit angesehen hatten, der von den vornehmsten Frauenzimmern auf der Insel war aufgesührt worden. Da das Wetter überaus heiß war; so eilten auch wir vom Lande an Bord und fanden beide Schiffe von einer Menge Canots umgeben, in welchen verschiedene Leute von Stande waren, die eine Menge Zeug von Maulbeer-Rinde bei sich hatten und solches gegen kleine Nägel zum Verkauf ausboten. Unste Korallen standen bei den Damen, als Puhwerk betrachtet, in hohem Werthe, als Handlungswaare aber waren sie bei weiten nicht so gut zu gebrauchen als Nägel, denn man wollte uns kaum Früchte dafür geben, ungeachtet diese das wohlseilste und geringste aller Produkte zu sein pflegten. In Tahiti gelten dergleichen Spielwerke ungleich mehr. Sollte die dortige vorzügliche Neizung zu solchen Kleinigkeiten und Klitterstaat nicht einen höhern Grad von allgemeinem Wohlstand anzeigen und durch denselben veranlaßt werden? Reichthum pflegt wenigstens sonst immer zur

Berfchwendung ju leiten. -

Die Hiele bei Untergang der Sonne wieder ans Land gehen konnten. Wir stiegen an dem Wasserplaße aus, allwo ein kleines Tupapau oder Obdach besindlich war, unter welchem auf einem Geruste ein todter Körper hingelegt war. Dieser Begrädnisort lag mitten in einem dichten Haine schattenreicher Baume. Ich hatte disher weder hier noch auf den vorigen Inseln dergleichen todte Körper auf eine so sould den vorigen Inseln dergleichen todte Körper auf eine so sould den vorigen Inseln dergleichen todte Körper auf eine so sould den vorigen Inseln dergleichen todte Körper auf eine so sould den vorigen Inseln dergleichen todte Körper auf eine so sould den vorigen Inseln dergleichen todte Körper auf eine so sould den vorigen Inseln daher nicht wenig, daß der ganze Boden umher überall voller Todtenköpse und Todtenknochen lag. Ich hätte mich gern mit einem Indianer darüber besprechen mögen, konnte aber in dieser Gegend nirgends einen ansichtig werden. Ich strick eine ganze Zeit lang umher, ohne Zemand anzutressen, benn wie ich nachher ersuhr, so hatten sich die Einwohner dieses Distrikts sammtlich bei der Wohnung ihres Besehlshabers versammelt, allwo durch die Trommeln das Zeichen zu einem abermaligen Hiva oder öffentlichen Tanze war gegeben worden. Sie halten viel auf diesen Zeitvertreib und laufen demselben zu Gefallen aus weit entsernten Gegenden zusammen. Der stille Abend und die Schönheit des Landes machten mir diesen Spaziergang überaus

angenehm, und die Entfernung ber Einwohner brachte eine fo einsame Stille zuwege, daß ich beinahe in einer bezauberten Infel zu fein glaubte. Enblich begegneten une, noch dieffeits bes Stranbes, etliche Indianer, bavon ber eine ein febr verftandiger Mann zu fein Schien. Diesen fragten wir unter andern, ob und was fur Infeln hier in ber Nachbarschaft umber lagen, worauf er und ihrer neun mit Namen angab: Mopiha, Bhennua-Aurah, Abiha, Tautihpa, Bauwau, Uborruh, Tabuai, Auhaiau und Norotoa. Bon ben beiden ersten hatten wir heute Morgen schon burch unsern indianischen Begleiter etwas erfahren und von ben fieben andern verficherte uns unfer jetiger Gefellschafter, fie waren fammtlich bewohnt, bis auf Abiha, welches nur bann und wann besucht murbe. Uborruh follte nach feinem Bericht ein Whennua ober bobes Land, alle ubrigen hingegen Motub, b. i. bergleichen flache Inseln fein, die nur aus Roral = Riefen bestehen.

Diese Nachrichten waren aber fur unfre Neugierde nichts we= niger als befriedigend. Wir wandten uns alfo, naberer Muskunft wegen, an Drea, der am folgenden Morgen, nebst feinem Sohn Tehaiura und verschiednen andern Befehlshabern, an Bord fam. Die Musfage biefer Leute ftimmte jedoch mit dem Bericht unfere gestrigen Fuhrere nur jum Theil überein; benn von allen neun Infeln, beren jener gebacht hatte, nannten fie uns nicht mehr als die erfte, zweite, siebente und neunte; behaupteten auch, die zweite sei allerdings bewohnt. Dagegen sprachen sie noch von Borio oder Boriea, einer großen Infel, ingleichen von einer andern, Drimatarra genannt, die beide beftandig bewohnt maren; wo aber diese Inseln eigentlich liegen sollten und wie weit von hier, barin waren sie gar nicht einig. Auch war von allen benen, die wir barum befragten, feiner felbft ba gemefen. Go unbestimmt indeffen biefe Berichte lauten, fo lagt fich aus benfelben doch abnehmen, daß die Schifffahrt biefer Bolfer vorbem tiemlich ausgebreitet gewesen sein muffe, wenn sie es gleich jest nicht mehr fein mag. Der bekannte Tupaia, ber fich ehemals von Tahiti aus auf ber Enbeavour einschiffte, hatte eine ungleich großere Ungahl von Infeln namhaft gemacht, und folche ihrer Große und Lage nach auf eine Karte gezeichnet, von welcher mir ber Lieutenant Pickersgill eine Copie mitgetheilt hat. Diefe fchien in gewiffer Ubficht glaubwurdig genug zu fein, benn wir fanden alle vorerwähnte Ramen, nur allein Uborruh und Tu-

bual nicht, auf berfelben angezeigt; bagegen konnten bie Grofen bual nicht, auf berselben angezeigt; dagegen konnten die Großen und Lagen der Inseln unmöglich richtig angegeben sein, denn wenn sie das gewesen wären, so hätten wir auf unster nachmaligen Fahrt schlechterdings mehrere derselben berühren müssen, welches gleichwohl nicht geschah. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß Tupaia, um sich das Unsehn einer größern Einsicht und Wissenschaft zu geben, diese Karte der Sübsee blos aus der Fantasse entworfen und vielleicht manche Namen erdichtet

habe, benn er hatte beren mehr als funfzig angezeigt.

Drea und fein Sohn fruhftuckten mit uns und gingen nach reichlicher Erwiderung ihrer Geschenke ans Land guruck. Wir folgten balb nachber und wurden von ihm eingelaben, einem bramatischen Tanze ober Hiva beizuwohnen, welches uns besto lieber war, da wir dergleichen noch nicht gesehen hatten. Der Schauplat bestand aus einem ebnen Wiefengrunde, ber zwischen zwei paralell liegenden Haufern mitten inne, ungefahr 75 Fuß lang und 15 Fuß breit war. Das größere dieser beiden Häuser konnte eine Menge Zuschauer fassen, das andre, welches auf einer Reihe Pfosten stand, war nur eine enge Hutte und gegen den Schauplat bin offen, fonft aber überall zugehangen. Innerhalb berselben hatte man bnrch Gitterwerk und Matten eine Scheibes wand gemacht, hinter welcher sich ble Schauspieler ankleideten. Der Fußboden war mit drei großen, schon gearbeiteten und auf den Ecken schwarz gestreiften Matten belegt. Un der offnen Seite ber fleinern Butte ftanben brei, aus hartem Solze ge= schnigte und mit Haifischfell überzogene Trommeln, davon die größte ungefahr 3 Fuß hoch sein und 12 Boll im Durchschnitt halten mochte. Diefe wurden von vier oder funf Leuten blos mit ben Fingern, aber mit unglaublicher Gefchwindigfeit, gefchla= gen. Nachdem wir eine ganze Beile in bem gegenüber liegen= den Hause unter den vornehmsten Damen des Landes gesessen hatten, erschienen endlich die Actrizen. Eine derselben war Popabua, Drea's schone Tochter, und die zweite eine lange, wohls gebildete Frau, schon von Gesicht und Farbe. Die Rleidung dieser Tanzerinnen wich von ihrer sonst gewöhnlichen Tracht merklich ab. Sie hatten ein Stud inlandischen, braunen Zeuges, manche auch ein Stud blauen europaischen Tuches, bicht um die Bruft zusammengeschlagen, welches unsern glatt anliegenden Damenkleidern nicht ungleich fahe. Um die Huften war eine Bust von vier übereinander liegenden Reihen ihres einheimischen

Beuges, wechselsweise von rother und weißer Farbe, mit einem Stricke festgegurtet. Bon ba bing eine Menge weißen Beuges bis auf die Fuße berab und machte eine Urt von Rock, ber fo lang und weit war, daß wir fürchteten, er murde ihnen im Zanzen hinderlich fein. Sale, Schultern und Urme blieben nadend; auf bem Ropfe aber trugen fie eine Menge Flechten von Men= schienhaaren, Tamau genannt, die zirkelformig übereinander aufz gethürmt lagen und einen ungefähr 8 Boll hohen Turban aus-machten, der unten enger als oben; innerhalb hohl und mit wohlriechenben Bluthen bes Cap = Jasmins (Gardenia) angefullt mar. Un ber Borberfeite biefes Turbans fabe man brei bis vier Reihen von fleinen, weißen Blumen, die fternformig ein= gefteckt waren und auf bem pechschwarzen Saar bes Kopfputes einen so schönen Effekt machten als Perlen. Die Tangerinnen bewegten sich nunmehr nach bem Schall ber Trommel, und, wie es fchien, unter Unfuhrung eines alten Mannes, ber mit tangte und einige Worte boren ließ, die wir bem Tone nach fur ein Urt Befang hielten. Gie machten verschiebne Stellungen und allerhand mannigfaltige Bewegungen mit ben Sanben, barunter wohl manche etwas frei, jedoch bei weiten nicht fo unanftanbig maren, als ein und andres, mas bie feuschen Augen ber englischen Damen nach ber Mobe, in ben Dpern, nur burch ben Facher zu feben, gezwungen find. In ihrer Urt die Urme zu bewegen ift mahrlich viel Grazie und in bem beständigen Spiel ihrer Finger ebenfalls etwas ungemein zierliches. Das einzige, was mit unsern Begriffen von Schonheit, Unstand und Sarmonie nicht übereinstimmt, war die hafliche Gewohnheit, ben Mund auf eine so abscheuliche Urt zu verzerren, bag es ihnen feiner von une gleich thun fonnte. Gie zogen ben Mund feit= warts, in eine herabhangende Linie, und brachten ju gleicher Beit die Lippen in eine wellenformig = convulfivifche Bewegung, ale ob ihnen, aus langer Gewohnheit, ber Rrampf gleichfam gu Gebote ftanbe. Nachdem fie ungefahr 10 Minuten lang ge= tangt, begaben fie fich in ben Theil ber Butte, ben ich zuvor bas Rleibezimmer genannt habe, und funf in Matten gehullte Mannspersonen traten bagegen auf, um eine Art von Drama vorzustellen. Dieses bestand wechselsweise in unanständigem Tanzen und einer Unterredung, die nach einem abgemeffnen Sylbenmaß abgefaßt zu fein schien, und in welcher sie zuweilen einige Worte ins gefammt überlaut ausschrien. Ihre Stellungen famen, bem Unfehn

nach, mit dem Inhalt genau überein. Einer kniete nieder und ließ sich von einem andern schlagen und beim Barte zupfen, der diese Possen noch an zwei andern versuchte, davon aber der lette unrecht verstand und ihn mit einem Stocke durchprügelte. Hierauf gingen sie ab und die Trompeten kündigten den zweiten Uct des Tanzes an, der von zwei Frauenspersonen, ungefähr so wie der erste, aufgeführt ward, alsdann traten die Mannspersonen abermals auf und endlich beschloffen die Tänzerinnen das Schauspiel mit einem vierten Tanzacte. Nach Endigung dieses letztern setem sie sich ganz abgemattet und in hestiger Transpiration nieder. Eine Tänzerin insbesondere, die etwas start war, hatte von der Erhigung eine sichtbare Röthe im Gesicht bekommen, woraus man abnehmen kann, wie sein und weis ihre Haut gewesen sein müsse. Drea's Tochter hatte ihre Nolle bewundrungswürdig schön gemacht, unerachtet sie sich erst gestern zweimal in einem solchen Hiva hatte sehen lassen. Die Officiere beider Schiffe und auch wir überhäusten die Tänzerinnen, zur wohlverbienten Belohnung ihrer Geschicklichkeit, mit Korallen und anderm Putwerk.

Nachmittags fam U=Uru, ber Ronig von Raietea, nebst Drea und verschiedenen Damen ans Schiff, um Capitain Cook ju besuchen. Er brachte ein Schwein gum Gefchenk mit und erhielt bagegen allerhand europaifche Waaren. Unter ben Frauen= zimmern, die ihn begleiteten, war auch die Tangerin, beren Schone Farbe wir fo febr bewundert hatten. Gie bieg Teina ober Teinamai, und die gewohnliche Rleidung, in welcher fie jest erschien, ftand ihr ungleich beffer als ber schwerfallige, thea: tralifche Sabit. Ihr langes unverschnittnes Saar war mit einem fcmalen Streif weißen Beuges nachläßig burchflochten und fiel in naturliche Locken, Schoner als die Fantafie eines Malers folche je geformt hat. Ihre Mugen blickten voll Feuer und Musbruck aus bem rundlichen Geficht hervor, über welches ein angenehmes Lacheln verbreitet mar. Berr Sobges fuchte fie bei biefer Bele= genheit abzuzeichnen, ihre Lebhaftigfeit und Ftuchtigfeit aber mach= ten es ihm ungemein fcwer, ja fast unmöglich. Dies ift auch wahrscheinlicherweife Urfache, weshalb ihm mit biefem Bildnig, welches fich in Capitain Cooks eigner nachricht von gegenwartiger Reise besindet, nicht so gut als sonst hat gluden wollen. So meisterhaft basselbe auch von Herrn Sherwin in Kupfer gestochen ist, so bleibt es dennoch unendlich weit unter der Des licateffe bes reizenden Driginals. Kehlt ihm indesten gleich bie

Achnlichkeit mit ber Person, die es eigentlich vorstellen soll; so kann man es doch als eine Probe von der gewöhnlichen Gessichtsbildung dieser und der benachbarten Insulaner gelten lassen, und sich nach demselben einen ziemlich richtigen Begriff von einem zehnjährigen tahitischen Knaben machen. Gegen Untersgang der Sonne gingen unsre vornehmen Gaste, mit der genoßnen Aufnahme ungemein zufrieden, allerseits wieder ans Land; von dem gemeinen Volk hingegen, blied eine Menge Frauenspersonen im Schiffe und bezeigte sich gegen die Matrosen eben

fo gefällig als die tabitischen Dabchen.

Es war sonderbar, daß selbst diese Gattung von Frauensleuten einen gewissen Grad von Sitelkeit besaß; denn sie namten sich untereinander nicht anders als Tedua (Madame), ein
Titel, der hier zu Lande nur den adelichen Damen zukommt,
ja eigentlich vorzügsweise nur den Prinzessinnen gebührt. Dies
wußten wir von Tahiti auß; wenn z. E. dort des Königs
Schwester irgendwo vorüber kam, so pflegte derjenige Indianer,
der sie zuerst erblickte, überlaut auszurussen: Tedua harremai,
Madame kommt! damit seine Landsleute ihre Schuldigkeit beobachten und die Schultern entblößen möchten; oft sagten sie in
dergleichen Fällen auch blos Eri, welches dann jederzeit eine Person von königlichem Geblüte andeutete. — Unse Matrosen aber,
welche die hiesige Sprache nicht verstanden, glaubten steif und
fest, daß ihre Dulcineen hier alle einerlei Namen håtten, welches
denn oft lustige Auftritte veranlaßte.

Die beiben folgenden Tage brachten wir damit hin, langs der Kuste botanische und physikalische Untersuchungen anzustellen. Gegen das Nordende der Insel sanden wir viel tiese Buchten, die sich mit Morast endigten, in welchen es wilde Enten und Schnepfen die Menge gab. Dieses Wildpret war aber scheuer als wir erwarteten; denn wie sich nach der Hand auswies, so halten es die Einwohner, so gut als wir, für Leckerbissen und jagen darnach. Um Sonntage gab man uns noch einen hiva oder dramatischen Tanz zum besten; er ward durch eben die Personen ausgesührt und war eben so beschaffen als der zuvor

erwähnte, nur bauerte er nicht fo lange.

Um 14., bei Anbruch bes Tages, sandten Capitan Cook und Fourneaur, jeder ein Boot nach der Insel D=Taha, die zwei bis drei Seemeilen von hier und innerhald desselben Felsenziefs liegt als Raietea. Sie hofften dort einen Vorrath von

Früchten zu bekommen, die auf letterer Infel, wo wir vor Ansfer lagen, selten waren. Zu dem Ende nahm sowohl der Lieuztenant Pickersgill, als auch herr Rowe, einen Borrath von Korallen und Nageln mit sich. Dr. Sparrmann und mein Bazter wollten die Gelegenheit, jene Insel zu untersuchen, nicht aus

ben Sanden laffen und gingen alfo auch mit.

Bahrend ihrer Abmesenheit bat Drea, der in dem Diftriet ber Infel, wo wir vor Unter lagen, Befehlshaber war, uns zu Gafte. Es verfügten fich baber Die Capitains beider Schiffe, nebst verschiedenen Officieren und Passagieren, unter welchen auch ich war, zu Mittage ans Land, wohl versehen mit Pfeffer, Salz, Messen, Gabeln und etlichen Flaschen Wein. Bei der Ankunft in unfere Birthes Saufe fanden wir ben Boben größtentheils mit Blattern bestreuet, die ftatt Tifchtuche bienten. Rund um diefen Bezirk nahmen wir und die Bornehmften bes Landes unfre Plage ein. Wir hatten nicht lange gefessen, als ein ge-meiner Indianer herein kam, ber ein gebratenes Schwein, in Pifangblatter gewickelt, auf ben Schultern hatte, und folches auf die Erbe mitten vor uns hinwarf. Gin zweiter brachte ein fleineres Schwein auf gleiche Beife, und diefen folgten verschiedne andre mit Korben voll Brodfrucht, Bananen und ge-gohrnem Brodfruchtteige, Mahei genannt. Der Wirth bat, wir mochten uns felbst bedienen, worauf benn in furzer Beit beibe Schweine zerlegt waren. Nun brangten fich die Leute rechtschaffen berbei; bie Frauenspersonen und überhaupt alles gemeine Bolk bat in bettelnbem Tone um Schweinebraten, boch theilte jeder, der etwas bekam, feinen nachbarn redlich bavon mit, ja fie reichten es von Sand zu Sand bis ans außerfte Enbe bes Haufens, von woher bie Leute, bes Gebranges wegen, nicht her= bei kommen konnten. Die Manner verzehrten ihren Untheil mit großem Uppetit; die Frauensleute hingegen widelten ihre Portionen in Blatter und verwahrten fie bis fie allein fein murben. Sowohl die Bierigkeit, mit ber fie uns plagten und ihre Bitten unablaffig wiederholten, als auch die neibifchen Blide ber Bornehmern, wenn wir ben Bittenden etwas mittheilten, überzeugten uns, bag ber gemeine Mann in biefer Infel fein Recht unb teine Unspruche auf bergleichen Leckerbiffen hat. Das Schweine-fleisch schmeckte nach hiesiger Zubereitung uns allen ungleich beffer als nach irgend einer europaischen Methode. Es mar fafti= ger als unfer gekochtes und auf alle Beife garter als unfer ge-

bratnes. Bermittels ber gleichformigen Sige, worin es unter ber Erbe gehalten wird, bleibt Saft und Kraft burchaus beifammen. Das Fett hatte im geringsten feinen geilen ober wibrigen Geschmack, und die Saut, die an unfern Schweinebraten gemeis niglich fteinhart zu fein pflegt, war hier fo gart, als alles übrige Kleisch. Beim Schluß ber Mahlzeit kamen unfre Weinflaschen bran, und Freund Drea ließ fich fein Glaschen schmecken, ohne ein Auge zu verdreben, worüber wir und um fo mehr munderten, als die Ginwohner biefer Infeln fonft uberall einen Bidermillen gegen unfre ftarten Getrante bezeigt hatten. Die Tugend ber Nüchternheit ist auch wirklich fast allgemein unter ihnen, befonbere unter bem gemeinen Bolk. Doch haben fie ein berauschendes Getrank, auf welches vorzuglich einige alte Dberhaupter fehr viel halten. Es wird aus dem Saft einer Pfefferbaumwurzel, hier zu Lande Uma genannt, auf eine hochft ekelhafte Beife verfertigt, wie ich an einem der erften Tage nach unfrer Unfunft felbst mit angefeben habe. Nachdem bie Burgel in Studen geschnitten ift, wird fie von etlichen Leuten vollends flein gekauet und die mit Speichel wohlburchweichte Maffe in ein großes Ge= fåß voll Baffer ober Cocosnugmilch gefpuckt. Diefer ungemein appetitliche Brei wird hierauf burch Cocosnuffafern gefeiget und bie gekaueten Rlumpen forgfaltig ausgedrudt, damit ber gurudgebliebene Saft fich vollends mit ber Cocosnufmilch vermischen moge. Bulett wird ber Trank in eine andre große Schaale abgeklart und ift alsbann zum Gebrauch fertig. Dies hafliche Ge= manich verschlucken fie mit ungemeiner Gieriakeit, und einige alte Caufer thun fich nicht wenig barauf zu gut, baf fie viel Schaalen bavon leer machen konnen. Unfer Paffagier Porea, ber hier nicht so zuruchaltend als auf Suaheine war, brachte eines Tages einen feiner neuen Bekannten mit in bie Cajutte bes Capitains, und feste fich fogleich mit ihm nieber, um jene Schmiererei nachzumachen. Alls fie bamit zu Stande gekommen waren, trank er ungefahr ein Roffel, ward aber in weniger benn einer Biertelftunde fo befoffen bavon, daß man ihn ohne Bewegung auf bem Boben liegend fand. Sein Geficht mar feuerroth und die Augen standen ihm gleichsam zum Ropf heraus. In biefem Buftande fchlief er einige Stunden ohne von feinen Gin= nen zu miffen, als er aber wieder zu fich fam, fchamte er fich biefer Husschweifung. Die Bollerei bleibt indeffen, gleich jeber andern Ausschweifung, auch hier nicht ungestraft. Die Alten,

welche biesem Laster nachhangen, sind durr und mager, haben eine schuppige, schabige Haut, rothe Augen und rothe Flecke über den ganzen Leib. Alles dieses sind, ihrem eignen Geständniß nach, unmittelbare Folgen des Soffes, und folglich mussen die Bestandtheile der Pfesserpslanze wohl die eigenthumliche Eigenschaft haben, den Aussatz hervorzubringen. Außerdem gilt aber diese Wurzel dei den Einwohnern aller dieser Inseln auch für ein Sinnbild des Friedens, vielleicht weil Trunkenheit gute Cammerabschaft macht.

Sobald wir abgespeist hatten, machten sich unfre Matrofen und Bedienten mit den übrig gebliebenen Brocken lustig, und die Indianer, welche sich vorher bei unfrer Freigebigkeit so wohl befunden hatten, machten ihnen nun die Cour. Die Matrosen waren aber nur allein gegen die hubschen Madchen gefällig, und verlangten, vermöge ihres naturlichen Hanges zur groben Sinnelichkeit, für jeden Bissen Fleisch bald biese, bald jene Unan-

ftanbigfeit.

Um die Freuden dieses Tages vollkommen zu machen, be-fahl Drea, daß abermals ein Siva aufgeführt werden sollte. Bei biefem wurden wir in die Couliffen ober ins Rleidezimmer gelaffen, bamit wir feben follten, wie fich bie Tangerinnen an= fleiben murben. Diese Erlaubnig brachte ihnen manches kleine Geschenk zuwege; so geriethen wir g. E. auf den Ginfall, ihren Ropfschmuck burch verschiedne Schnuren von Rorallen zu verstopfiginate beita, beigen Schrieben waren. Unter ben Buschauern befanden sich einige der größten Schönheiten bes Lan-bes; vornehmlich war eine Frauensperson viel weißer von Farbe, als wir bis jeht in allen diesen Inseln je eine gefunden hatten. Ihre Haut war als weißes, etwas sahlgraues Wachs anzusehen, ohne daß etwa eine Krankheit daran schuld gewesen ware, die dergleichen Farbe sonst wohl anzudeuten pflegt. Ihre schwarzen Augen und Haare contrasticten damit vortresse lich und zogen ihr unfre einstimmige Bewundrung zu. Man hulbigte ihrer Schonheit auch balb burch allerhand kleine Gefchenke; allein, ftatt fich an biefen genugen zu laffen, ward ihre Liebe gu Dut und Flitterwert nur befto mehr erregt, und fie plagte einen jeden von uns, so lange sie nur vermuthen konnte, daß wir noch eine einzige Koralle in der Tasche hatten. Einer von unser Gesellschaft hielt zufälligerweise ein kleines Borhangefclof in Sanden. Raum fiel ihr diefes in die Mugen, fo ver-

langte fie es zu haben. Der Befiger schlugs ihr anfänglich ab, ba fie aber nicht aufhorte barum zu betteln, ließ er fich endlich erweichen, war aber fo leichtfertig, es ihr ins Dhr zu hangen, mit ber Berficherung, daß es babin gebore und baran getragen werben muffe. Gine Beit lang wußte fie fich mas rechts bamit, und war von diefem neuen Dut ungemein zufrieden: allein es wahrete nicht lange, fo fand fie, bag es zu fchwer und fchmerzhaft fei, bat alfo, baß man es wieder losmachen mochte. Run warf er den Schluffel weg und gab ihr zu verstehen, fie habe es ausbrucklich von ihm begehrt, und wenn fie es beschwerlich finde, fo mochte fie es immerhin zur Strafe ihres ungeftumen Bettelns im Dhre behalten. Daruber mar fie untroftlich, weinte ihre bitterften Thranen und bat einen nach bem andern ihr von bem Schloffe zu helfen; allein, fo gern auch mancher gewollt hatte, fo ging es boch nicht an, weil fein Schluffel bagu war. Sie wandte fich alfo an ben Befehlshaber, und biefer legte, nebst feiner Frau, Cohn und Tochter, ein Borwort fur bas Mabchen ein, ja fie boten fogar Beug, Raucherholz und Schweine jum Lofegelb; aber alles umfonft. Endlich fand man boch einen Schluffel, der zum Schloffe paßte, und bamit ward bem Deh= flagen bes armen Mabchens ein Ende gemacht und Ruhe und Freude unter ihren Gespielen wieder hergestellt. Diefer Bufall hatte indeffen die gute Wirkung, baf fie und andre ihrer Lands= manninnen von der Gewohnheit zu betteln abließen. Bermittels ber gaftfreien Aufnahme unfere Birthes und bem guten Betragen bes ubrigen Boles, war biefer Tag gang vergnugt vergan= gen; fo bag wir gegen Abend fehr gufrieben 'an Bord gurucktehr= ten. Desto mehr befremdete es uns aber, daß sich am folgens den Morgen, gang wider die Gewohnheit der Insulaner, nicht ein einziges Canot bei bem Schiffe feben ließ. Um bie Urfache einer fo schleunigen Beranderung zu erfahren, eilten wir nach Drea's Saufe, fanden es aber zu unferer noch großeren Berwunderung von ihm und feiner gangen Familie verlaffen. Endlich erfuhren wir burch etliche Indianer, die auch ihrerfeits uberaus schuchtern thaten, Drea habe fich nach bem Norbenbe ber Infel begeben, aus Furcht wir wurden ihn gefangen nehmen. Je weniger wir begreifen konnten, was biefe ungegrundete Be= forgniß mochte veranlagt haben, besto mehr eilten wir ihm folche zu benehmen und unfrer Freundschaft aufs neue zu versichern. In biefer Abficht fuhren wir einige Meilen langs ber Rufte bis

nach bem Orte bin, wohin er gefluchtet war. Bier fanden wir, alles um ihn her in Thranen und mußten allerhand Schmeiches leien anwenden, um bas vorige Butrauen wieber zu gewinnen. Rorallen, Nagel und Beile leisteten uns hierbei die besten Dienste. Orea's Unverwandten klagten uns, Capitain Cook wurde sie ge-fangen nehmen, um ihre Landsleute dadurch zu zwingen, daß sie unste nach D-Taha entlaufnen Matrosen wieder herbeibringen follten. Run faben wir ihren Grethum ein und verficherten ihnen, biefe Leute maren feineswegs entlaufen, fondern murben gang gewiß noch heute wieberkommen. Drea war aber bamit noch nicht zufrieden, sondern nannte jede Sauptperson in beiben Booten bei Ramen, und frug bei einem jeden insbesondere, ob auch der wiederkommen wurde? Da ihm aber durchaus mit ja geantwortet wurde, so gab er sich endlich zufrieden. Indem wir also mit Drea's Familie in einem Cirket beisammen saßen, kam Porea, unfer Tahitier, der mit nach England gehen wollte, eiligst zum Capitain gelaufen, handigte ihm das Pulverhorn ein, welches er bis dahin beständig in Verwahrung gehabt hatte, und fagte mit wenig Worten, er wurde fogleich wiederkommen. Wir warteten eine lange Weile vergebens und mußten endlich ohne ihn ans Schiff zuruckehren, bekamen ihn auch nachher nie wieder zu Gesicht. Bon ben Einwohnern wußte uns Niemand zu fagen, wo er hingekommen fei, und bamit kein neuer Marm unter ihnen entstehen mochte, wollte ber Capitain auch eben nicht gar zu scharfe Nachfrage halten. Nach Tische begleitete ich ben Capitain abermals, um bem Drea einen Besuch abzustatten. Bei biefer Gelegenheit wandte fich ein schoner, junger Mensch an mich und bat, daß wir ihn mit nach England nehmen moch ten. Er hieß D=Bebibi, mar ungefahr fiebzehn Sahr alt und fchien, ber Farbe und Rleidung nach, von gutem Berkommen gu fein. Ich wollte anfanglich nicht glauben, bag er bas bequeme Leben ber vornehmen Leute auf biefen Infeln zu verlaffen geneigt fei, und ergablte ibm mit lachelnbem Munde, mas fur Unannehmlichkeiten er sich durch seinen Entschluß aussehen wurde. Aber alle meine Vorstellungen, daß er rauhe Witterung antreffen und mit ungewohnter, schlechter Kost wurde vorlieb nehmen muffen, bas alles vermochte nichts. Er blieb bei feinem Borfat, und endlich stimmten auch viele feiner Freunde in ben Bunfch ein, bag man ihn mitnehmen mochte. Ich ftellte ihn alfo bem Capitain Coof vor, ber ohne Schwierigfeit in fein Berlangen

willigte. Hierauf kehrten wir alle an Bord zurud, und noch vor Sonnenuntergang trafen auch bie nach D= Taha abgeschick= ten Boote, mit einer bort aufgekauften Labung Bananen und Cocosnuffen, ingleichen mit einigen Schweinen, wieber an Bord ein. Sie waren an eben dem Tage, ba fie von uns gegangen, bes Morgens bei guter Beit an ber offlichen Seite einer schonen Bai, D= Samane genannt, vor Unter gelangt. Ihrer Befchreis bung nach war fowohl bas Land, als die Ginwohner biefer Infel von eben folder Beschaffenheit, als in ben übrigen Infeln biefes Archipelagus. - Und wirklich find Gewachse und Thiere hier überall von einerlei Art, nur daß man in einer Insel diese, in anderen jene Gattung feltner ober haufiger antrifft. Go mar zum Erempel ber Baum, ben unfre Seeleute einen Apfelbaum nannten (Spondias)' febr haufig auf Tabiti, bingegen febr fel= ten auf Raietea und Suaheine und auf Taha ebenfalls nicht gemein. Buhner fanden wir auf Tahiti fast gar nicht, bagegen gab es beren auf ben Societats = Infeln bie Menge. Ratten, welche Tahiti bei tausenben plagten, waren nicht so zahlreich auf D=Taha, noch feltner auf Raietea, und auf Suabeine befam man bergleichen faum zu feben. -

Nachdem unfre Leute im Safen D= Samane zu Mittage gespeist hatten, begaben fie fich nach ber zunachst gegen Norden gelegenen Bucht, um bem bortigen Befehlshaber D= Tah einen Befuch abzustatten, bei bessen Saufe auch ein Siva oder offent= licher Tang angestellt werden follte. Muf dem Wege babin erblickten fie von fern eine Frauensperfon, die gang fonderbar ge= fleidet und über und über schwarz gemacht war. Es hief sie traure und fei eben mit ben Beerdigungs-Ceremonien beschäftigt. Je naher fie ber Wohnung bes Befehlshabers kamen, befto gro-Ber ward, sowohl um ihrer, als um bes Sivas willen, bas Gebrange. Endlich langten fie bei bem Saufe an; ber Erih war ein altlicher Mann und faß auf einem holzernen Stuble, wovon er gleich bei Erblickung der Fremden meinem Bater die Balfte zum Sit einraumte. Es mabrete nicht lange, fo eroffneten brei junge Mabchen ben Tang. Die altere mar nicht über zehn und die jungfte nicht vollig funf Jahr. Die Mufit bestand, wie gewöhnlich, aus brei Trommeln, und zwischen ben Ucten führten brei Mannsleute ein pantomimisches Drama auf, in welchem Schlafende Reifende vorgestellt wurden, benen einige Diebe mit großer Geschicklichkeit bie Bagage wegstahlen, unerachtet

fich jene, großerer Sicherheit wegen, rund um biefelbe herum ge-legt hatten. Wahrend biefer Borftellung mußte bas Bolf fur einige Leute Plat machen, die fich bem Saufe paarweife nahersten, aber an ber Thur ftehen blieben. Es waren theils erwachfne Personen, theils Rinder, die am obern Theil des Rorpers ganglich nackend gingen und mit Cocosol eingefalbt maren, um bie Buften aber Scherpen von rothem Beuge, ingleichen Tamau, oder Schnüre von geflochtnem Haar, um den Kopf trugen. D=Tah nannte sie die D=Da=widdi\*), welches nach Maaßgabe ber Beichen, die er babei machte, fo viel als Leibtragende gu bebeuten ichien. Als fich biefe Leute bem Saufe naherten, ward ber Plat vor felbigem mit Zeug belegt, folches aber balb wieder aufgerollt und an die Trommelfchlager ausgetheilt. Einer von biefen gerieth mit einem andern Indianer in Wortwechfel, und ehe man sichs versahe, wurden sie handgemein und zerrten einander bei ben Saaren herum; damit aber bas Fest nicht unterbrochen wurde, stellte man gleich einen andern an die Eroms mel und jagte die beiden Banker jum Saufe hinaus. Gegen bas Ende bes Tanges mußten bie Bufchauer nochmals Plat machen, weil bie D=Da=widdi von neuem wieder zum Borfchein famen; boch blieben fie, wie zuvor, an dem Gingange des Saufes fteben, ohne irgend eine besondere Ceremonie vorzunehmen.

Bor des Befehlshabers Wohnung waren viele Canots ans Ufer gezogen, und in einem derfelben, welches ein Dach ober Decke hatte, lag der Leichnam des Berstorbenen, fur den obgebachte Trauerceremonien angestellt wurden. Dieses Umstands wegen mußten unste Reisenden ihre Boote etwas weiter hin vor Unker bringen, doch fand sich zum Gluck auch dort ein Saus, unter dessen Obbach sie die regnigte und sturmische Nacht über

guten Schut hatten.

Um folgenben Morgen machte ihnen D= Tah feinen Gegenbesuch, und erbot sich, sie überall hin zu begleiten. Sie nah= men ihn also mit ins Boot und segelten um bas Nordenbe ber Insel herum, an welchem innerhalb bes Niefs eine Menge langer und flacher Inseln liegen, die mit Palmen und andern Baumen besetzt sind. In dieser Gegend kauften sie einen guten Vorrath von Bananen und speisten hierauf etwas weiter gegen Su-

<sup>\*)</sup> De hebibi und De Mai nannten fie hea Bibbhl und fagten, es bedeute Anverwandte.

ben, bei dem Saufe des oberften Befehlshabers Boba, den ber Ronig von Borabora, D= Puni, jum Statthalter allhier einge= fest hatte. Sie lernten ihn jedoch nicht perfonlich tennen, benn er war damals eben verreift. Rach Tische fand sich, daß man ihnen wahrend der Mahlzeit den ganzen Rest ihrer Sandelsmaaren, der in einem Beutel mit Rageln, Spiegeln und Rorallen bestand, gestohlen hatte. In dieser Verlegenheit hielten es die Officiere fur bas ficherste, wenn man ben Ginwohnern eine Partie Bieh und andre Sabseligkeiten wegnehme, und fo lange an fich behielte, bis jene sich bequemten, bas Geraubte wieber herbei zu schaffen. Mit biesem Zwangsmittel warb gleich auf dem Marktplage ber Unfang gemacht; man nahm bafelbft ein Schwein, einige Perlmutterschaalen und etliche Ballen Beug in Beschlag, welches die Einwohner jedoch nicht anders als auf ernstliche Bedrohung mit bem Feuergewehr gefchehen liegen. Sierauf theilten fich unfre Leute; einige mußten die Boote, andre die confiscirten Baaren bewachen und die übrigen gingen unter ber Unfuhrung des Lieutenants weiter, um die Erecution fortzuseben. Der alte Befehlshaber D = Tah begleitete fie, boch schien ihm bei bem gangen Sandel nicht um ein Saar beffer zu Muthe zu fein, als ben hunden in der Fabel. Ueberall wo fie hinkamen flohen die Einwohner und trieben ihr Bieh ins Gebirge. Um ju verfuchen, was das Schiefgewehr fur Wirkung auf fie machen wurde, ließ der Officier brei Musteten in die Luft feuern; auf biefen Schredichuß tehrte einer von ben Flüchtlingen, ein vornehmer Mann, ber von ber Clephantiafis einen ungeheuer bid geschwollenen fuß und Schenkel hatte, um und überlieferte feine Schweine; nebst etlichen Daden Beug. Siernachst bemachtigten fich unfre Leute in Boba's Wohnung noch zweier Bruftschilder und einer Trommel und kehrten darauf mit ihrer Beute nach bem jum Sammelplat bestimmten Saufe zuruck. Gegen Abend schied D= Tab von ihnen, kam aber bald nachher mit dem ge= stohlnen Beutel wieder, in welchem noch ungefahr die Balfte der Ragel, Korallen u. bergl. befindlich war, und blieb sobann die Nacht über bei ihnen. Um folgenden Morgen ward ben Eigenthumern ber in Befchlag genommnen Effecten bekannt gemacht, daß ihnen alles zuruckgegeben werben follte, wenn fie bie entwandten Korallen und Ragel wieder herbeischafften. Unter ber Beit, daß diese Unftalt bagu machten, manderten unfre Leute nach D-Berurua, einer an ber fubmeftlichen Seite ber Infel gelegnen Bai. Sie waren noch nicht weit gekommen als D-Tah und ber andre Befehlshaber, ber mit feinem gefchwollnen Beine fo gut als ein andrer zu Fuß mar; den größten Theil des fehlenden Gifenwerks zc. fcon herbei brachten, mit dem Bedeuten, daß folches bin und wieber im Bufchwerk verftedt gewesen fei. Sierauf gaben auch unfre Leute bas Beug, Die Schweine, Die Bruftfchilber und alles ubrige jurud, mas fie bisher an fich behalten hatten. Much belohnten fie ben Mann, in beffen Butte fie bie Racht zugebracht; ingleichen ben alten Befehlshaber, weil fich beibe ungemein treu und willfahrig gegen fie bewiesen hatten. Bermittels ber guruderhaltnen Rorallen, waren fie im Stande, in bem Diffriet Berurua und in ber Bai U=Poto = Poto (ober ber runden Bai) eine Partie Bananen aufzukaufen. Un lete term Orte befand fich ein ungleich großeres Saus als fie in ben ubrigen Societats = Infeln je gefehen hatten. Es war voller Gin= wohner, und verschiedne wohnten mit ihrer gangen Familie in bemfelben. Es ichien ein offentliches Gebaube und, gleich ben Caravanserais in ber Levante, für Reisende bestimmt zu fein. Nachbem unfre Leute ben Rest von Rägeln und Korallen gang= lich losgeworben waren, auch Mittagsbrob gegeffen hatten, fehr= ten sie nach ben Schiffen zurud, und langten endlich ungefahr um 4 Uhr Nachmittage, von ben Wellen, Die unterwege in die Boote bereingeschlagen, gang burchnaft, bei uns an.

Um folgenden Morgen kam Drea nebst feiner Kamilie, und eine Menge andrer Personen, um Abschied ju nehmen. Der größte Theil biefes Bufpruchs galt unferm neuen Reifegefahrten D=Bebibi, ber geftern mit an Borb gegangen war. Alle feine Freunde und Bekannte brangten fich nun noch herbei und brachten ihm eine Menge Beug, ingleichen eine gute Provifion ge= gohrnen Brodfruchtteig jum Unterhalt auf die Reife. Diefer Teig ift eins ber beften Nahrungsmittel. Drea's Tochter, bie es bisher nie gewagt hatte, uns zu befuchen, fam bei biefer Belegenheit ebenfalls an Bord, um fich, von bem Capitain die grune Beltbecke unfere Bootes auszubitten, welche ihr besonders wohl mußte gefallen haben. Gie erhielt eine Menge Befchente; in der Sauptfache aber konnte ihr ber Capitain nicht willfahren. Die Indianer ließen fich zu guter leht ben handel noch recht angelegen fein und verkauften und viel von ihrem Sandwerkszeug, Sausrath u. bergl. 2118 wir enblich unter Segel gingen, ver= ließen und bie guten Leute mit großer Betrubnig. Ihre Thranengusse schienen manchem von uns vorzuwerfen, daß er unempfindlich sei; und in der That scheint man bei unserer Erziehung den natürlichen Bewegungen des Herzens zu viel Einhalt zu thun; man will, daß wir uns derselben in den mehresten Falten schämen sollen, und darüber werden sie endlich unglücklicherweise ganz unterdrückt. Auf diesen Inseln hingegen lassen die unverdorbnen Kinder der Natur allen ihren Empfindungen freien Lauf und freuen sich ihrer Neigung für den Nebenmenschen:

Mollissima corda

Humano generi dare se natura fatetur

Quae lacrymas dedit; haec nostri pars optima sensus.

Juvenal.

## Elftes Capitel.

The state of the s

the first the work works, where he are all the state of

Reise von den Societäth = Inseln nach den freundschaftlichen Inseln und Rachricht von unserm Ausenthalte daselbst.

Um 10 Uhr waren wir glücklich zum Rief von Hamaneno hinaus und steuerten nunmehr nach West-Sub-West, sodaß und die Inseln Raietea, Taha und Borabora noch immer im Gesicht blieben. Unerachtet es nicht langer als einen Monat her war, daß wir zu Tahiti angesommen; so besanden wir uns boch von den Folgen jener langen und beschwerlichen Reise, die wir während der schlimmsten Jahreszeit im kalten und nassen Klima zugebracht hatten, allerseits hergestellt. Selbst diesenigen, die vom Scorbut am mehresten gelitten, waren wieder so gesund als die übrigen. Un dieser schleunigen Eur hatten die frischen Kräuter und Baumsrüchte der Societäts-Inseln wahrscheinschrweise den wirksamsten Untheil; denn als wir von unserm ersten Erfrischungsplaß, Aetepieha, absegelten, hatten sich die Kranken schon merklich gebessert, unerachtet wir dort noch kein frisches Fleisch gekostet hatten. Um desto sicherer konnten

wir uns jest auch fur ben nachsten Monat eine gleiche Fortbauer von Gesundheit versprechen, weil wir mit frifchen Lebensmitteln hinlanglich versehen waren. Wir hatten namlich in jedem Schiff zwischen zwei und breihundert Schweine, eine große Unzahl Buhner und einige Sunde, ingleichen eine anschnliche Menge von Bananen vorrathig, welche lettere auf bem hintertheil bes Schiffs, wie in einem Dbstgarten, umber lagen. 3war verursachte ber Mangel an Raum, baß einige Schweine crepirten, und ber hartnackige Wiberwille der alten Schweine gegen das ungewohnte Futter, welches sie bekamen, brachte uns ebenfalls um eine große Unzahl. Wir geriethen aber bald auf eine gute Methode dies fem Uebel vorzubeugen, indem wir alle Schweine schlachteten und einfalzten, benen ber enge Raum nicht bekommen wollte. Muf biefe Beife blieb bas Fleifch efbar und faftig, wenigstens war es ungleich fcmachafter und gefunder als bas Pockelfleifch, welches wir noch aus England her vorrathig hatten, benn biefes war nunmehro bermaßen mit Salz burchdrungen, baß, wenn man es auswafferte, zugleich alle Rraft und Saft mit weggewaffert warb. Die einzige Unannehmlichkeit, welche wir von unferm Aufenthalte auf biefen Infeln verfpurten, bestand barin, baß viele unfrer Seeleute, wegen ihres genauen Umgangs mit lieberlichen Frauenspersonen, leiben mußten. Doch waren bie baburch verurfachten Rrankheiten fo gutartig, bag fie burch bie gelindesten Mittel geheilt und keiner von ben Patienten am Dienst gehindert murde.

Unser junger Freund D=Hebibi, ben wir statt bes Tahitiers Porea mitgenommen, war ungemein seekrank, weil er an
die Bewegung des Schiffs nicht gewöhnt war. Doch erzählte
er und, indem wir nach dem hohen Pik von Borabora aussahlte,
baß er auf dieser Insel geboren und mit D=Puni, dem kriegerischen Könige, verwandt sei, der Taha und Raietea erobert
hatte. Er entdeckte und auch, daß er eigentlich Maheine heiße,
aber seinen Namen mit einem Besehlshaber auf Eimeo, der sich
D=Hedibi genannt, vertauscht habe. Diese Gewohnheit ist, wie
ich schon bemerkt, auf allen diesen Inseln eingeführt. König
D=Puni besand sich, nach der Aussage unsers Gesährten, dazumal eben auf der Insel Maurua, bei welcher wir Nachmittags
vorüber kamen. Sie besteht aus einem einzigen, kegelsormigen
Berge und ist, so viel wir aus den Beschreibungen der Einwoh-

ner auf Raietea, welche perfonlich ba gewefen, abnehmen konnten, ungefahr von eben ber Beschaffenheit als die übrigen Inseln.

Unfer armer Freund bekam erft am folgenden Nachmittage seinen Appetit wieber, ba er fich benn, zum Anfang, ein Stude von einer achtundzwanzigpfundigen Dorade schmecken ließ, die einer unfrer Leute gefangen hatte. Wir wolltens ihm auf unfre Urt zubereiten laffen; er verficherte aber, es fchmecke roh beffer und bat fich nur eine Schaale Seewasser aus, um den Fisch barin einzutunken; dabei big er wechfelsweise in einen Klumpen Mabei, ober fauren Brodfruchtteig, ber ihm ftatt Brods biente. Che er fich jeboch gum Effen niederfette, nahm er ein Studchen von bem Fifche und etwas Mabei, als ein Opfer fur Catua ober die Gottheit, und sprach dabei ein paar Worte aus, die wir fur ein furges Gebet hielten. Eben biefe Ceremonie beob= achtete er auch ein paar Tage nachher, als er ein robes Stud vom Baififch verzehrte. Alles das überzeugte uns, daß feine Landsleute gewiffe bestimmte Religionsbegriffe begen und felbst eine Art von ceremoniofen Gottesbienft beobachten, ben fie viel= leicht seit der ersten Trennung von ihren Vorfahren auf dem

festen Lande mogen beibehalten haben.

Bis jum 23. festen wir unfern Lauf fort ohne bag irgend etwas merkwurdiges vorgefallen ware; an gedachtem Tage aber erblickten wir bei Aufgang ber Sonne eine niedrige Insel, Die zur Linken bes Schiffes lag. Rach diefer fteuerten wir bin und fanden gegen Mittag, daß fie aus zwei Theilen beftand. Giner Observation zufolge war unfre subliche Breite bamals 19 Grad 8 Minuten. Das Land war mit einer Menge Buschwerk und andern dick belaubten Baumen bewachsen, über welche die hohen Gipfel der Cocospalmen in großer Ungahl empor ragten. Mit Bulfe ber Fernglafer bemerkten wir, bag bie Rufte fandig, bin und wieder aber mit Grun überwachsen war, welches mahrscheinlicherweise nichts anders als bas in diesem himmelsstrich gewohnliche Schlingkraut (Convolvulus Brasiliensis) fein mochte. Beibe Infeln ober beibe Stude Land hingen, bem Unfehn nach, durch einen Felfenrief zusammen; schienen aber, fo angenehm fie auch ausfahen, bennoch gang unbewohnt zu fein. Capitain Coof nannte biefe Infel, bem nunmehrigen Grafen von Briftol gu Ehren, Berven = Giland. Tages zuvor hatte fich ein Bogel, ber im Fluge und Gefange einem Sanblaufer (Sandpiper) glich, neben bem Schiffe feben laffen, und konnte, bem Erfolge nach

ju urtheilen, ber Borbote biefer Infel gemefen fein; allein ber= gleichen Unzeichen sind, wie ich schon mehrmals angemerkt habe, fehr truglich. Wir sahen zum Beispiel brei Tage nachher von neuem einen Bogel, der fich fogar ins Tackelwert fette, trafen aber gleichwohl fein andres Land an. Bon Berven : Giland, welches unter bem 19. Grabe 18 Minuten fublicher Breite und unterm 158. Grabe 54 Minuten westlicher Lange von Green= wich gelegen ift, feuerten wir immer westwarts bis jum 1. Dc= tober, an welchem Tage um 2 Uhr Nachmittags, Land! gerufen wurde. Es lag gerade vor uns und schien ziemlich hoch zu sein. In Beit von vier Stunden maren wir kaum noch zwei ober brei Seemeilen von ber Rufte. Die Berge waren mit Sols überwachsen und fielen zwar nicht prächtig, doch ganz angenehm ins Auge. Um subwestlichen Ende bemerkten wir eine kleine felfige Insel und nordlich ein flaches Land, bas sich weiter hin erstreckte. Die Gegend und alle Umftande überzeugten uns, baß bie vor uns liegende Infel eben biefelbe fei, welche Abel Janfen Tasmann im Jahr 1643 Middelburgh genannt, und daß die norbliche, ein von eben biefem Seefahrer entbecktes und Umfterbam genanntes Giland fei. Des einbrechenden Abends wegen legten wir bei, gingen aber mit Tages Unbruch um die fubwestliche Spige von Middelburgh herum und liefen fodann langs ber westlichen Rufte bin. Um Fuß ber Berge schien etwas flaches Land zu fein, auf welchem junge Bananen ftanben, beren lebhaftes, frifches Grun mit bem verschiebentlich colorirten Bufch= werk und ber braunen Cocospalme ungemein ichon contrastirte. Das Tageslicht war noch fo fchwach, baf wir an verschiedenen Orten bie Buttenfeuer ber Einwohner burch bie Bufche schimmern faben, und bald barauf famen auch einige Leute am Strande zum Borfchein. Die Berge waren niebrig und ragten über die Meeressläche kaum so hoch empor als die Insel Wight. Auf benselben gab es hin und wieder einzelne, sehr anmuthig Berftreute Klumpen von Baumen, und zwischen biefen mar ber Boben fo fcon, ale manche Gegenben in England, mit Gras überwachsen. Runmehr fliegen verschiebene von ben Gingebor= nen ihre Canots ins Baffer und ruberten nach uns ber. Ginem berfelben, bas ziemlich bicht ans Schiff kam, warfen wir ein Zau zu, welches auch einer von ben barin befindlichen Leuten . fogleich auffing, seinen Kahn vollends heranzog und augenblick= lich zu uns an Borb kam. Beim Eintritt überreichte er uns

bie Pfefferwurgel, beren bei ben Societats : Infeln gebacht morben ift, barauf beruhrte er unfre Rafen mit ber feinigen, wie bie Neu-Seelander zum Zeichen der Freundschaft zu thun pflegen, und feste fich alebann ohne ein Bort zu fprechen auf bem Berbecke nieber. Der Capitain Schenfte ihm einen Magel, ben er fogleich über den Kopf empor hielt und dabei das Wort Fagafetai horen ließ, welches allem Unfehn nach eine Dankfagung bebeuten follte. Bis auf ben Unterleib ging er unbekleibet, von ba aber bis zu den Knieen hatte er ein Stuck braungefarb= tes Beug um fich geschlagen. Dieses schien mit dem tahitischen von einerlei Urt und Urbeit zu sein; doch war es mit Leim ober Firniß steif und wasserdicht gemacht. Der Mann war von mittler Statur und hatte eine fanfte, ziemlich regelmäßige Befichtsbilbung. 22 2ln Farbe glich er ben gemeinen Tahitiern \*), bas ift, er war hell mahagonn = oder kaftanienbraun. Den Bart trug er furz geschoren und sein schwarzes Saar bing ihm in furgen Locken um ben Ropf, fo fraus, als wenn es gebrannt ware. Auf jedem Arme hatte er brei runde Flecke, ungefahr fo groß ale ein Wilder = Manns = Gulben, die in Form erhabener Punkte nach tahitischer Manier in die Haut punktirt, jedoch nicht mit ichmarger Karbe eingerieben maren. Der Kigur nach ftellten fie lauter in einander paffende Birkel vor, bavon die außersten am größten waren; die innern hingegen immer fleiner wurden. Aufferdem hatte er noch andre Schwarze Flecke auf dem Leibe. Im Ohrlappchen befanden fich zwei Locher, barin er einen fleinen runden Stab trug, und an ber linken Sand fehlte ihm der fleine Finger. Er blieb eine gange Beile ohne ein Wort zu sprechen; indeg verschiedne Undre, die nach ihm sich an Bord magten, weit gefprachiger waren und gleich nach verrichtetem Rafenaruf und in ihrer Sprache anredeten, von welcher wir bamals noch fein Wort verstanden. Mittlerweile hatten wir die nordwestliche Spite der Insel erreicht und kamen allda um 9 Uhr in einer offnen Rhebe auf einem guten, fichern Grunde glucklich vor Unker. Kaum war dies geschehen, so brangten fich vom Lande ber eine Menge Canote zu und, in beren jedem

<sup>\*)</sup> Da bie Einwohner von Tahiti und den Societate Inseln fast in allen Stücken mit einander übereinkommen, so werde ich im Berfolg diefer Geschächte jeden Gebrauch tahitisch nennen, der entweder zu Tahiti selbst oder auf den Societäts Inseln üblich ist.

brei bis vier Leute fagen, die große Saufen ihres Beuges gum Berkauf ausboten. Die Canots maren flein, ungefahr 15 Tug lang, fehr fpig gebauet und an beiben Enden bebeckt. Gie hat= ten, gleich den kleinen Fahrzeugen der Tahitier, mehrentheils Musleger von Stangen, bunkten uns aber ungleich beffer und fauberer gearbeitet als jene, benn fie waren mit einer bewun-bernswurbigen Genauigkeit zusammengefügt und abgeglattet. Die Ruber hatten hier wie zu Tahiti furze, breite Schaufeln, waren aber ebenfalls beffer gearbeitet und von befferm Solze. Die Leute machten viel Larm um und her, benn ein jeder zeigte, was er zu verkaufen hatte, und rief jebem von uns zu, ber fich auf bem Berbecke blicken ließ. Die Sprache flang nicht unangenehm und marb überbem in einem singenden Tone gerebet. Einige waren breist genug an Bord zu kommen, und barunter schien ein Befehlshaber ober Mann von Stande zu sein, der in biesem Betracht allerhand Geschenke erhielt. Go oft man ihm etwas gab, hob er es uber ben Ropf empor und fagte jedesmal Fagafetai bagu. Unfer englifches Tud und Linnen bewunderte er am mehrsten; nachstbem aber gefiel ihm unfre Gifenwaare am besten. Er war nichts weniger als beforgt, ober fchuchtern, fonbern ging ohne Bebenken in die Cajute hinab und wohin man ihn sonst zu bringen fur gut fand. Wir erfuhren von ihm, bag bie Infel, an welcher wir vor Unter lagen (und die Zasmann Middelburgh genannt) in der Landesfprache Ca = Uwhe heifie. und daß die andre, gegen Norden gelegene (oder Tasmanns Umsterdam), Tonga : Tabu genannt werde. Mehrerer Gewisheit wegen befragten wir uns dieferhalb noch bei andern von feinen Landsleuten, erhielten aber burchgehends biefelbe Untwort.

Nach bem Frühstücke gingen wir, in bes Capitains und des vornehmen Mannes Gesellschaft, ans Land. In bieser Gegend war die Kuste durch einen mit dem Strande parallel lausfenden Korallenrief beschüßt, der nur hier und da eine Lücke hatte, wo Canots und andre kleine Boote hindurch konnten. Sowohl die in den Fahrzeugen als die auf dem User besindlichen Eingebornen, bewillkommten und mit einem großen Freudensgeschrei. Die Canots ruberten dicht an unser Boot und die Leute warfen und aus denselben große Packete Zeug zu, ohne etwas dagegen zu verlangen. Undere, sowohl Mannspersonen als Frauenspersonen, schwammen um und her und hielten Riesnigkeiten zum Berkauf in die Hohe, als Ringe von Schildkrötensnigkeiten zum Berkauf in die Hohe, als Ringe von Schildkrötens

schaalen, Ungelhaken von Perlmutter und bergleichen. Sobald wir burch bas Gebrange ber Canots burchkommen konnten und uns bem Strande fo weit genabert hatten, als fichs bes feichten Ufers wegen thun ließ, erboten fich bie Ginwohner von freien Stucken uns auf ihren Schultern vollends ans Land zu tragen. Nachbem wir auf folche Urt die Rufte erreicht hatten, verfam= melten fie fich mit allen erfinnlichen Beichen ber Freundschaft um uns her und boten uns etwas Fruchte, Waffen und Sausgerath sum Geschenk an. Das Bolk hatte uns gar nicht beffer aufnehmen konnen, wenn es von unfern friedfertigen Gefinnungen fchon burch eigne Erfahrungen überzeugt und gewohnt gewesen mare, von Zeit zu Zeit europaische Schiffe bei sich zu sehen: Allein dies verhielt sich gerade umgekehrt, benn bisher hatten sie wohl noch keinen Europäer unter fich gefeben, auch konnten fie von Tasmanns ehemaliger Unwesenheit auf der benachbarten Infel Umfterbam, hochftens nur vom Sorenfagen etwas wiffen. Bei so bewandten Umftanden waren wir allerdings berechtigt, uns nach biefer Aufnahme von ihrer Gemuthsart bie vortheilhafteften Begriffe ju machen. Gie mußten von Natur offenbergia und edelmuthia gefinnt und über alles niedrige Miftrauen weit erha= ben fein. Bas diefes gunftige Urtheil noch mehr bestätigte, war, baß sich auch eine große Ungahl von Frauenspersonen unter ihnen befand, welche die indianischen Nationen sonst mehrentheils von ben Fremden entfernt zu halten pflegen. Diese hier maren von ben Buften an bis auf die Fuge befleibet und ichienen uns burch ein gutherziges, freundliches Lacheln einzulaben, baf wir getrost naber kommen mochten. Berr Sodges entwarf von diefer merkwurdigen, freundschaftlichen Aufnahme ein fcones Ge= malbe, welches zu Capitain Cooks Nachricht von biefer Reise gestochen ist. Allein, so geneigt ich sonst auch bin, ben Arbeiten dieses geistreichen Runftlers das gebührende Lob widerfahren zu laffen, wenn fie ber Wahrheit gang treu find, fo wenig kann ich boch bei biefer Gelegenheit umbin, zu bemerken, daß vorge= bachte Platte von den Einwohnern auf Ea = Uwhe und Tonga= Zabu gar keinen richtigen Begriff gibt; fo meisterhaft fie ubrigens auch von herrn Sherwin in Kupfer gestochen worden. Der Vorwurf, welchen man benen zu Capitain Cooks voriger Reife in Rupfer gestochnen Platten mit Recht gemacht hat, baß fie namlich, ftatt indianischer Geftalten, nur Schone Figuren vorftellten, die fowohl der Form als ber Drapperie nach, im Ge=

im Beschmack ber Untike gezeichnet waren; eben diefer Borwurf trifft auch die vorgedachte Kupfertafel dieses Werks. Ja man follte fast glauben, daß Herr Hodges seine zu biesem Stuck nach ber Natur gemachte Driginalffigge verloren und bei Entbeckung biefes Berluftes, aus eleganter, malerischer Fantafie eine neue Beichnung blos ibealisch entworfen habe. Renner finden in biefer Platte griechische Conture und Bilbungen, bergleichen es in ber Gubfee nie gegeben hat, und fie bewundern ein schones, flie= Kendes Gewand, das Ropf und Korper bedeckt, da doch in die= fer Infel die Frauensleute Schulter und Bruft fast niemals bebecken. Die Figur eines alten ehrwurdigen Mannes mit einem langen, weißen Barte -ift vortrefflich; allein die Leute auf Ga= Uwhe laffen ben Bart nicht wachfen, fonbern wiffen ihn mit Muschelschaalen furz zu scheeren. Doch, ich fehre zur Geschichte um: Wir verweilten und nicht lange auf ber Rufte, fondern folgten bein Befehlshaber, ber uns weiter ins Land ju geben bat. Bom Seeufer ab mar ber Boben etliche Schritt weit giem= lich fteil, dann aber behnte er fich in eine ichone, ebne Wiefe aus, die mit hohen Baumen und bickem Bufchwerke umgeben war, so daß man nur nach der See hin eine freie Aussicht hatte. Um Ende dieser Wiese, ungefähr 150 Schritt weit vom Landungsplate, stand ein sehr hubsches Haus, dessen Dach bis zwei Buß von der Erde herabreichte. Der Weg, der auf daffelbe gu= führte, ging burch vorgebachte grune Chene, bie fo glatt und gradreich war, bag wir und ber fconften Rafengrunde in Eng= land babei erinnerten. Sobald wir bei bem Saufe ankamen, nothigte man une, innerhalb auszuruhen; ber Fußboben war auf eine ungemein zierliche Weise mit den schonften Matten ausge= legt, und in einer Ede faben wir eine bewegliche Abtheilung von Rorbmacherarbeit, hinter welcher, nach ben Zeichen der Einwohner zu urtheilen, die Schlafftelle war. Das Dach, welches an al= ten Seiten gegen ben Boben herablief, bestand aus Sparren und runden Anuppeln, die febr genau mit einander verbunden und mit einer Matte von Bananenblattern bedeckt waren.

Kaum hatten wir in diesem Sause, von mehr bena huns bert Menschen umringt, Platz genommen, als zwei ober drei Frauenzimmer uns mit einem Gesange bewillsommten, ber, so einfach die Melodie auch war, bennoch ganz angenehm und ungleich musikalischer klang, als die Lieber der Tahitier. Die Sangerinen hatten ungemein wohlklingende Stimmen und secundirten sich untereinander; zu gleicher Zeit schlugen sie mit dem ersten Finger und dem Daumen Knippchen dazu nach dem Takt und hielten indeß die übrigen drei Finger jeder Hand gerade in die Hohe. Als die ersten drei aufgehort hatten, fingen drei andre eben dieselbe Melodie an, und endlich ward ein allgemeines Chor daraus gemacht. Einer unster mitreisenden Heren schrieb mir eins ihrer Lieder auf, welches ich meinen mustealischen Lesern zur Probe der hiesigen Tonkunst mittheilen will



Weiter als auf diese vier Noten erstreckte sich der Umfang ihres Gesanges nicht; sie gingen nie tieser als A. und nie hoher als E. Dabei sangen sie sehr langsam und schlossen zuweilen mit dem Accord:



Die Gutherzigkeit bes Bolks außerte fich in ihren fleinsten Sandlungen, ja in jeder Geberbe. Gie ließen fiche fehr angele= gen fein, uns mit Cocosnuffen zu bewirthen, beren Milch überaus wohlschmeckend war. Alles vereinigte sich, uns biefen. Aufent= halt angenehm zu machen; selbst die Luft, die wir einathmeten, war mit balfamischen Dunsten angefullt. Unfänglich wußten wir nicht, wo biefer vortreffliche Beruch bertame, bei naberer Un= tersuchung aber fand sich, daß wir ihn einer schattenreichen Urt von Citronenbaumen zu verbanken hatten, die hinter bem Saufe und eben in voller Bluthe ftanden. Dir burften uns nicht lange an bem blogen Geruch begnugen, benn bie Einwohner febten uns bald auch Fruchte von biefem Baume vor. In Weft= indien sind folche unter bem Namen Shaddocks bekannt; ju Batavia aber und in ben oftindifchen Infeln, werden fie Pom= pelmufen genannt. Diefe hier waren Eugelrund, beinahe fo groß als ein Kindeskopf und von gang vertrefflichem Geschmack. Bu beiden Seiten ber vor bem Saufe befindlichen Wiefe lief ein Baun von Rohrstaben bin, die burchaus freugweiß geflochten und fest mit einander verbunden waren. Durch biefen Baun gelangte man, vermittels einer Thur von Bretern, in eine ordentlich an-gelegte Plantage ober Baumgarten. Die Thur war so gehangen, baß fie von felbst hinter uns zufiel, und bas Rohrgehege war

mit Zaunwinden (Convolvulus) übermachfen, die größtentheils himmelblaue Bluthen hatten. Um die guten Unftalten ber Gin-wohner genauer zu untersuchen, trennten wir uns in verschiedne Parteien und fanden bei jedem Schritt neue Ursache zufrieden zu sein. Das Land sah überall wie ein weitlaufiger Garten aus, indem es durchgehends mit hohen Cocospalmen und Bananen, ingleichen mit schattigen Citronen = und Brodstuchtbaumen befeist war. In diesen anmuthigen Gefilden ftreiften wir einzeln umter und fanden eine Menge neuer Pflanzen, dergleichen auf den Societats-Inseln nicht wuchsen. Ein Fußsteig leitete uns endich nach einem Wohnhause, welches gleich jenem auf der Wiese angelegt und mit Buschwerk umgeben war, dessen Bluthe die ganze Luft mit Wohlgeruch erfüllte. Die Einwohner schienen thatiger und fleifiger ale bie Tahitier zu fein. Gie liegen und überall ungehindert gehen, begleiteten uns auch nie, wenn wir sie nicht ausdrücklich darum baten, und alsdann konnten wir für unsere Taschen unbesorgt sein; nur mußten wir keine Rägel bei uns führen, denn biese ließen sie nicht leicht unangerührt. Wir kamen nach und nach durch mehr als zehn solcher Plantagen oder Garten, die alle besonders verzäunt waren und vermittels Thuren von vorbeschriebner Urt, Gemeinschaft mit einander hatten. Fast in jedem dieser Garten fanden wir ein Haus, die Bewohner aber waren durchgehends abwesend. Die Bergaunung ihrer Kandereien schien einen hohern Grad von Eul-tur anzudeuten, als man hier wohl hatte vermuthen sollen. Das Bolk war auch in der That, sowohl in Handarbeiten als in Manufacturfachen und in ber Mufit, weiter und ausgebildeter als die Einwohner ber Societats = Infeln, welche bagegen, befon= bers in Tahiti, wohlhabender, aber auch trager waren als diese. So viel wir sahen, gab es hier nur wenig Huhner und Schweine; auch waren die Brobfruchtbaume, welche bort einen so reichlichen und vortrefflichen Unterhalt geben, hier fehr felten, baher fich benn bie Einwohner hauptfachlich von Burzelwert, ingleichen von Bananen zu nahren scheinen. In Abficht ber Rleidung maren sie ebenfalls nicht so reich als die Tahitier; wenigstens ging man in diesem Artikel hier noch nicht wie dort bis zur Berschwendung. Eben so fanden wir auch ihre Wohnungen, zwar sehr artig gebauet und allemal in wohlriechendem Buschwerk angelegt, sie waren aber weder so raumlich noch so bequem als in Tabiti. Unter biefen Beobachtungen und Reflerionen fehrten

wir wieder nach dem Landungsplat zuruck, woselbst sich viele Sundert Einwohner versammelt hatten. Ihr außerer Unblick bewies, daß, wenn ihr Land gleich nicht fo reich an Naturgutern war als Tahiti; biefe Reichthumer boch mit mehrerer Gleichheit unter bem Bolk ausgetheilt fein mußten. Dort konnte man ben Bornehmen gleich an der hellern Gefichtsfarbe und an bem wohlgemafteten Korper erkennen: hier aber war aller außere Un= terschied aufgehoben. Der Befehlshaber ber zu uns an Bord gekommen und uns barauf ans Land begleitet hatte, war, felbft ber Rleibung nach, nicht vom gemeinen Manne verschieben. Blos aus bem Gehorfam, ben bas Bolk gegen feine Befehle blicken ließ, konnte man urtheilen, bag er von hoherem Stanbe fein muffe. Wir mischten uns unter ben bier versammelten Saufen, ba uns benn Ult und Jung, Manner und Beiber auf bas schmeichelhafteste bewillkommten. Sie umarmten uns, tuß= ten uns zuweilen bie Sande und bruckten fie an ihre Bruft; furg, fie suchten uns ihre Liebe und Freundschaft auf hundert= fattige Urt zu bezeigen. Die Manner find von unfrer gewohn= lichen, mittlern Statur, von 5 Fuß 3 Boll, ju 5 Fuß 10 Boll, überaus proportionirt gebaut und alle Glieber ichon gestaltet, aber etwas muskulofer als bie Tahitier, welches mahricheinlicher= weife von ber großern und beständigen Unftrengung bes Rorpers herkommt, die ihre Art des Landbaues und der Hauswirthschaft erfordert. Ihre Gesichtsbildung war fanft und ungemein gefällig, jeboch langlicher als bei ben Tahitiern, besonders war die Nafe scharfer und die Lippen bunner. — Sie hatten Schone, Schwarze Mugen, die groß und felbft bei ben bejahrteften Perfonen noch voll Feuer waren. Ihre Bahne waren gefund, weiß und schon gefett. Das Saar, welches gemeiniglich schwarz und ftark ge= frauselt war, trugen Manner und Weiber furz verschnitten, und manche hatten es aufwarts gekammt, fo bag es wie Borften in bie Bobe fand. Den Rindern hatte man es noch furger ge= schnitten und nur einen Schopf von Saaren auf bem Wirbel, ingleichen einen auf jeber Seite uber bem Dhr fteben laffen. — Die Barte waren geschoren ober vielmehr mit ein Paar scharfen Muschelschaalen (mytuli) so bicht als moglich an ber Saut ab= gezwickt. Die Beibsleute waren burchgebends ein paar Boll fleiner als die Mannspersonen; jedoch nicht so flein als die ge= meinen Frauensleute auf Tabiti und ben Societats-Infeln. Der Obertheil bes Korpers war allemal von ungemein schöner Proportion, und die Bande nebst den Urmen vollig eben fo fein gebilbet als bei bem tabitifchen Frauenzimmer; bagegen hatten fie, gleich jenen, zu große Fuge und zu biche Beine. Ihre Ge= fichteguge waren eben nicht regelmäßig fcon, hatten aber etwas fehr angenehmes, welches in ben Societats Infeln bei bem fco nen Gefchlecht burchgebends ber Fall zu fein pflegte; boch gab es bort unter ben Bornehmern einzelne Schonheiten, bergleichen wir hier nirgends antrafen. Sowohl die Manne = ale Frauens= perfonen waren, ohne Unterschied bes Geschlechts, von hell fasta=" nienbrauner Leibesfarbe und ichienen burchgehends einer vollkomm= nen Gefundheit zu genießen. Unter ben Mannern war bas Punktiren und Ginfchwarzen ber Saut allgemein; vornehmlich pflegten ber Bauch und die Lenden eben fo ftark und in noch Funstlichern Riguren tattowirt ober bezeichnet zu fein, als wir es auf Tahiti gefehen hatten. Gelbit bie garteften Glieder bes Ror= pers, auf benen die Operation nicht nur sehr schmerzhaft, son-dern auch, wegen der glandulofen Theile; sehr gefährlich sein muß, waren nicht unpunktirt. Mit Recht erstaunten wir darüber:

## Nam et picta pandit spectacula cauda. Horat.

Bei den Frauensteuten hingegen war es nicht üblich sich auf diese Urt häßlich zu verschönern. Sie hatten blos, gleich den Mannern, drei runde Flecke auf jedem Urm, die eine Menge in einander passende Zirkel vorstellten, und in die Haut punktirt, aber nicht mit schwarzer Farbe eingerieben waren. Nächst dieser Verzierung begnügten sie sich mit ein paar schwarzen Punkten auf den Händen. Die Männer gingen sast gänzlich nackend, indem sie mehrentheils nur ein schwales Stück Zeug wie eine Scherpe um die Hüsten geschlagen hatten; doch war es manchemal auch etwas länger und reichte alsbann, kast wie ein Frauenserock, von den Hüsten bis über die Knie hinab. Die Weiber hingegen schlugen das Zeug unmittelbar unter der Brust um den Leib, und von da hing es dis auf die Waden herunter. Es war mit dem tahitischen von gleicher Beschaffenheit, aber in viereckigen Feldern; nach Art eines Vretspiels gemalt; hiernächst auch mit einem Leim oder Kirnis überzogen, der dem Wasser lange Widerstand that. Statt des Zeuges trugen sie auch wohl Matten, die sehr gut gestochten, im Leußern den tahitischen ähnslich, und disweilen, jedoch selten, über die Schultern und Vrust

zusammen geschlagen waren. Bum Bierrath biente ben Man= nern eine Perlmutterschaale, die vermittels einer Schnur um ben Sals befestigt war und auf die Bruft herabhing. Die Frauens= leute aber trugen mehrere Schnure um den Sals, an welchen fleine Schnecken, Saamenkorner und Fischzähne aufgereiht, und in beren Mitte ber runde Deckel einer Schnecke (operculum), ungefahr fo groß als ein Thalerftuck, befindlich mar. In beis ben Ohrlappchen hatten fie Locher, bisweilen zwei in jedem, und in dem Fall war ein kleines, rundes Stuck von Schildkrotenfchaale oder ein Anochen hereingesteckt. Nicht felten bestanden diese Cylinder aus blogem Rohr, das mit einer rothen, festen Subftang angefullt, außerhalb bunt angemalt, ingleichen gebeigt war. Das Sonderbarfte aber, mas wir an biefer Nation bemerkten, war, bag viele ben fleinen Finger, zuweilen gar an beiben Sanden verloren hatten. Geschlicht und Alter machten hierin feinen Unterschied; benn felbst von ben wenigen Rinbern, die wir herumlaufen sahen, waren schon die mehresten auf diese Urt verftummelt. Rur einige wenige alte Leute hatten ihre vol= lige Fingerzahl und machten folglich eine Ausnahme von der all= gemeinen Regel. Wir vermutheten fogleich, daß der Tod eines Unverwandten oder Freundes zu biefer sonderbaren Berftummelung Unlag geben mochte, um welcher Urfache willen fie auch bei ben Sottentotten in Ufrika \*), bei ben Gugranos in Dara= guan und unter den Einwohnern von Californien üblich ift. Diese Bermuthung bestätigte sich hernach auch auf wiederholtes Nachfragen. Noch eine andre Sonderbarkeit, die wir an ihnen bemerkten, beftand barin, baß fie fast burchgehends einen runden Fleck auf beiden Backenknochen hatten, ber eingebrannt und mit blafenziehenden Sachen eingeatst zu fein schien. Bei einigen wa= ren diefe Flecke noch gang frisch, bei andern schon mit einem Schorf überzogen und bei vielen waren nur noch gang geringe Spuren bavon ubrig. Wir konnten nicht erfahren, wie und gu welchem Ende biefe Flecke gemacht werben; vermutheten aber, daß folche von irgend einem caustischen Beilmittel herruhren mußten, welches hier, ungefahr fo wie in Japan die Mora, gur Beilung von mancherlei Krankheiten gebraucht werden mag.

<sup>\*)</sup> Siehe Kolben, Beschreibung des Borgebirges der guten hoffnung, und Recherches philosophiques sur les Americains par Mr. Pauw. Vol. II. pag. 224. 229.

Des gefälligen Betragens ber Einwohner unerachtet, faben wir zum voraus, bag unfere Bleibens hier nicht lange fein murbe, benn bie Capitains konnten nicht fo viel frifche Lebens= mittel bekommen, als zum taglichen Unterhalt auf beiben Schiffen erforbert wurden. Indeffen mochte bie Urfache hiervon nicht fowohl an einem wirklichen Mangel berfelben, als. vielmehr baran liegen, bag man gleich anfanglich mit allzu großer Begier Waffen und Sausrath faufte, und auf biefe Urt ben Ginwoh= nern Unlag gab, mit bem Schabbarften, namlich mit ben Lebens= mitteln zuruckzuhalten. Sie hatten uns zwar hier und ba etliche Dams, Bananen, Cocosnuffe und Pompelmufen gum Berkauf gebracht; allein fie hielten mit biefen Artifeln balb wieber inne und fchrankten den Sandel blos auf Sachen von ihrer Sande Urbeit ein. Bornehmlich verkauften fie unfern Leuten eine un= glaubliche Menge von Fischangeln, die mit haken von Schilb= Erotenschaale verfeben, zum Theil fieben Boll lang und eben fo geftaltet waren als die in Tahiti unter bem Namen Bitti-Witti \*) bekannten. Nachstdem überließen uns die Manner ihre Bruftzierrathen von Muschelschaalen und bie Weiber ihre Sals: bander, Urmbander von Perlmutter, und bergleichen fleine, runde Stodden von Solz ober Rohr, beren fie fich ftatt Dhrringe bebienen. Wir handelten auch eine Urt von Rammen ein, bie mehr zum Dut als zu anderm Gebrauch bienten und aus einer Ungahl fleiner, flacher Stocke bestanden, welche ungefahr 5 Boll lang, von gelbem Solze wie Burbaum gefchnitt und am obern Ende feft, jedoch zierlich, burch ein buntes Flechtwert von braunen und fcmarz gefärbten Cocosfafern mit einander verbunden waren. Mus bergleichen Fafern machten fie auch allerhand Rorbe, bie oft in braun und fchwarzen Felbern geflochten, zuweilen auch burchaus von gleicher Farbe, namlich braun, und reihenweise mit runden, flachen Rorallen befett waren. Diefe Rorallen ichies nen aus Schnecken geschnitten ober geschliffen zu fein. Die Rorbe waren, fowohl ber Form ale bem Mufter nach, fehr verfchieben, aber allemal ungemein fauber und mit viel Gefchmack gearbeitet. Die fleinen holzernen Stuhle, welche man in biefen Infeln fatt Kopfkiffen gebraucht, waren hier haufiger als auf Tahiti. Much gab es viel flache Speifeschaalen und Spateln,

<sup>\*)</sup> S. hamtesworth, Gefdichte ber engl. Secreifen, in 8., 11. 20., S. 527.

womit der Brodfruchtteig durcheinander gerührt wird, fammtlich von Casuarinabols (casuarina equisetifolia) geschnist. Unfre Matrofen nannten biefe Holzart Reulenholz (clubwood), weil aus felbigem in allen Gubfeeinfeln Reulen und Streitkolben ge= macht werden. Lettere waren hier von fehr mannigfaltiger Form und zum Theil febr fchwer, bag wir fie nicht leicht mit einer Sand fuhren konnten. Der untere Theil, oder die eigentliche Rolbe war mehrentheils vierfeitig und von blattformiger Geftalt, der Schaft mar ebenfalls vierecfig, mard aber, oberhalb, gegen den Sandgriff zu, rund. Undre waren schaufelformig, flach und zackig; noch andre hatten lange Griffe und eine flietahnliche Schneibe und wieber andere waren frumm, knotig u. f. w. Die mehreften waren uber und über nach allerhand felderweife abge= theilten Muftern geschnitt, welches viel Beit und eine unglaub= liche Geduld erfordern muß, indem ein scharfer Stein, ein Stuckchen Koralle ober eine Mufchel die einzigen Werkzeuge find, womit sie bergleichen Urbeit machen konnen. Die Ubtheilungen ober Felder dieses Schniswerkes waren einander, ber Große und bem Ebenmaß nach, bis zur Bewundrung gleich, und die Ober-flache ber ungeschnisten Keulen war so schon geglattet, als man es von ben geubteften und mit bem beften Sandwerkszeuge ver= febenen Runftlern nur hatte erwarten konnen. Muger ben Reu= len hatten fie auch Speere von vorgebachter Solgart, Die oftmals nur aus langen, jugespitten Stocken bestanden, oft aber auch mit bem Schwang ber Stadyelroche, als mit einer furchtbaren Spike, verseben waren. Nachst biefen Waffen fuhrten fie auch Bogen und Pfeile von gang besonderer Ginrichtung. Der Bogen war 6 Fuß lang, ungefahr fo bick als ein kleiner Finger und, wenn er nicht gespannt war, nur wenig gekrummt. Langs ber converen oder außern Seite lief ein vertiefter Kalz ober halbe Hohlrohre fur die Sehne. Buweilen war sie tief genug ausgefchnitten, daß auch ber Pfeil, ber ungefahr 6 Sug lang, aus einem Rohrstabe gemacht und mit hartem Holze zugespitt war, barin Plat hatte. Wenn nun ber Bogen gespannt werben follte; fo mußte folches nicht, wie fonft gewohnlich, burch ftar= fere Biegung feiner Rrummung gefchehn, fondern vollig umgefehrt, fo daß ber Bogen erst gerade und bann nach ber ent= gegenstehenden Seite bin frumm gebogen ward. Die Sehne brauchte dabei niemals straff angezogen zu werden, benn burch blofe Uenberung ber naturlichen Biegung bes Bogens bekam ber

Pfeil. Trieb genug und bas Wiebereinspringen bes Bogens und ber Cehne mar nie fo heftig, bag bie Sand oder ber Urm bes Schuten bavon hatte beschabigt werden konnen. Ehe unfre Seeleute mit biefem Gewehr umgeben lernten, gerbrachen fie viele Bogen, indem fie folche nach der fonft gewöhnlichen Manier aufspannen wollten. Die ungeheure Menge von Waffen, welche wir bei ben Ginwohnern fanden, stimmte aber gar nicht mit ber friedfertigen Gefinnung, Die sie in ihrem gangen Betragen gegen uns, und vornehmlich auch burch die Bereitwilligkeit außer= ten, uns folche ju verkaufen. Gie muffen folglich, ihrer frieb= fertig icheinenben Gemuthfart unerachtet, oft Banbel untereinan= der haben, ober auch mit den benachbarten Infeln Rrieg fuhren; boch konnten wir hiervon, trot aller Nachfrage nichts befriedi= gendes erfahren. Alle obenbenannten Artikel, nebst ben verschie= benen Sorten ihres Beuges, ihrer Matten und andre Rleinigkei= ten brachten fie jum Berkauf und nahmen fehr gern fleine Das gel, bisweilen auch wohl Korallen bagegen. In Betracht ber lettern waren fie jedoch mit ben Tabitiern nicht von gleichem Ge= schmad; benn jene wahlten immer burchfichtige; hier aber galten bie bunkeln am mehreften, bie rothe, weiße ober blaue Streifen hatten. Wir handelten mit ihnen bis zu Mittage, wo wir wieber an die Schiffe guruckfehrten und einen fleinen Bootanter vermißten, ben die Einwohner, fast in eben bem Augenblick als er war ausgeworfen worben, hatten zu ftehlen und auf die Geite zu bringen wiffen. Ihre freundlichen Blicke und Burufen folg= ten uns bis an Bord, woselbst in einer Menge Canots eben folche Waaren ausgeboten wurden, als wir am Lande eingehan= belt hatten. Es befanden fich auf biefen Kahrzeugen einige Musfabige, bei benen die Rrankheit zu einem febr hohen Grad ge= fommen war. Ein Mann insbesondere hatte über ben gangen Ruden und uber die Schultern ein großes, frebsartiges Beschmur, das innerlich vollig blau, auf bem Rande aber goldgelb mar. Und ein armes Weib hatte auf eben biefe elende Weife fast bas gange Beficht eingebuft. Statt ber Rafe fabe man nur noch ein Loch; die Baden waren geschwollen und eiterten aller Dr= ten; die Augen waren blutig und wund und schienen aus bem Ropfe fallen zu wollen. Mit einem Borte, ich erinnere mich nicht, je etwas bejammernswurdigers gefehen zu haben. Dennoch fchie= nen diefe Ungludlichen unbefummert über ihr Elend, handelten

fo frifch barauf los als bie übrigen, und, was bas ekelhaftefte

war, fie hatten Lebensmittel zu verkaufen.

Nach Tisch blieb ich an Bord, woselbst mir Dr. Sparrmann die am Morgen eingesammelten natürlichen Merkwürdigseiten in Ordnung bringen half; mein Vater aber ging mit den Capitains wieder ans Land um noch mehr aufzusuchen. Bei Untergang der Sonne, kamen sie von ihrer Wanderschaft zurück und mein Vater gab mir von dem, was ihm begegnet, solgende Nachricht:

Um Landungsplage begruften uns bie Ginwohner, gleich wie fie bes Morgens gethan hatten, mit einem Freudengefchrei, und ba ihrer eine große Menge war, fo ging ber Sanbel luftig von ftatten; Lebensmittel aber waren felten und Dompelmufen, ber fruben Sabredzeit megen, fast gar nicht zu haben. Berr Sodges, ich und mein Bedienter verließen ben Sandelsplat mit zwei Indianern, bie uns als Wegweiser nach dem im Innern bes Landes gelegenen Berge, hinauffuhren follten. Der - Weg babin ging burch viel fcone Baumpflanzungen ober Garten, Die theils mit Rohr, theils mit lebendigen Becken von ichonen Rorallenschoten (erythrina corallodendron) verzäunt waren. Senfeits derfelben kamen wir in einen schmalen Steig, ber zwischen zwei Bergaunungen hinlief, innerhalb welchen auf beiben Seiten Bananen und Dams reihenweise fo ordentlich und regelmäßig angepflanzt waren als in unfern Garten. Diefer schmale Beg brachte uns auf eine mit bem herrlichften Grafe überwachfene große Wiese. Nachdem wir quer über dieselbe weg gegangen waren, fanden wir eine vortreffliche Allee vor une, die ungefahr auf zweitausend Schritt lang aus vier Reihen Cocosnugbaumen bestand, und wieder zu einem schmalen Bange fuhrte, ber, gleich bem vorigen, zwischen regelmäßig angelegten Garten binlief, bie an ben außern Seiten mit Pompelmufen und andern Baumen befett waren. Bermittels biefes Ganges famen wir in ein wohl= angebautes Thal nach einer Stelle bin, wo verschiedene Fußsteige zusammentrafen. Sier befanden wir uns auf einer mit bem garteften Rafen überwachsenen und ringsum mit großen, schatten= reichen Baumen eingefaßten Wiefe. In einer Ede berfelben war ein Saus, das damals leer ftand, weil die Bewohner vermuth= lich nach ber Seekufte berabgegangen fein mochten. Beren Sob= ges gefiel biefe Gegend fo wohl, baf er fich niederfette und fie zeichnete, welches auch wirklich ber Muhe lohnte. Die Luft war rein und fo wohlriechend, daß ein Sterbender davon aufs neue batte belebt werden muffen. Gin fanfter Geewind fpielte in un= fern Locken und fachelte und Ruhlung zu, kleine Bogel zwits scherten auf allen Seiten und wilbe Tauben girrten zärtlich auf den schattenreichsten Zweigen des Baumes, worunter wir uns gelagert hatten. Diefer Baum war in Abficht feiner Burgel fonderbar, benn es trennten fich felbige acht Bug hoch uber ber Erbe ichon vom Stamme und liefen alsbann einzeln zum Boben berab; auch trug er eine fonderbare Urt von Schoten, Die uber brei Bug lang und zwei bis brei Boll breit waren. Bei biefer einfam gelegenen und von ber Ratur fo reichlich gefegne= ten Gegend, wo wir, ohne andre Gefellschaft als unfre beiden Indianer im Grafe ruhten, fielen uns mit Recht die Befdrei= bungen ber Dichter von bezauberten Inseln ein, die, als bas Werk einer unbeschränkten Einbildungskraft, gemeiniglich mit als len möglichen Schönheiten geschmückt zu sein pslegen. Dieser Fleck hatte auch wirklich viel Aehnlichkeit mit bergleichen romans tifchen Schilderungen. Sorag felbft hatte nicht leicht eine gluck= lichere Lage zu feiner Ginfiedelei mahlen fonnen, wenn es hier nur eine Krnftallquelle ober einen fleinen, murmelnden Bach gegeben hatte! aber Wasser ist gerade das einzige, woran es dieser kleinen, reizenden Insel fehlt. Linker Hand von hier aus fanz ben wir einen andern schattigen Gang, durch welchen wir abermale auf eine Grasflur kamen, an beren Ende ein fleiner Bu= gel und auf felbigem zwei Sutten befindlich waren. Rings um Die Unbobe standen Rohrstabe, einen Fuß weit von einander, in die Erde gesteckt, und vor berfelben' waren etliche großaftige Casurinabaume hingepflanzt. Weiter als bis an die Umzaunung wollten sich unfre indianischen Begleiter dieser Anhohe nicht nathern, wir aber gingen vollends herauf und gukten, wiewohl nicht ohne Schwierigkeit, in die Hutten herein, indem das Dach fast bis auf eine Spanne weit zur Erde herabging. In einer dies sutten fanden wir einen neuerlich beigesetzten todten Korper; Die andre Butte aber war leer. Der Cafuarina= ober Reulen= baum (Toa) bient alfo, gleich wie auf ben Societate Infeln, auch hier zu Bezeichnung ber Begrabnigplate; und wirklich fchickt er fich, wegen feiner braungrunen Farbe und ber langen, nieder= hångenden Aeste, an denen die schmalen und faserigen Nadeln dunn und traurig abwarts stehen, zu der Melancholie solcher Plate vollig eben so gut als die Eppresse. Vermuthlich hat man

auch in diesem Theil ber Welt ben Casuarinabaum, aus einer abnlichen Folge ober Berbindung von Ideen, jum Baum ber Trauer ausersehen, als um beren willen bei uns die Eppresse bagu gewählt worben ift. Der Bugel, worauf die Butte lag, bestand aus fleinen, zusammengetragenen Rorallfelefteinen, die, wie ein Saufen Bachfiefel, ohne alle Saltbarteit locker uberein= ander hingeschuttet waren. Wir gingen von hier aus noch etwas weiter und fanden überall bergleichen reizende Baumgarten, Die gemeiniglich in ber Mitte mit Wohnhaufern verfeben maren. In einem Diefer Garten nothigten uns unfre Begleiter gum Dies berfiben, und verschaften und zur Erfrischung etliche fehr milch= reiche Cocosnuffe. Als wir an ben Strand jurudfamen, maren bie Boote Schon im Begriff nach bem Schiffe abzugehen, weshalb wir uns zugleich mit überfeten ließen. Auf unferm Spaziergange hatten wir nur wenig Leute zu sehen bekommen, und wenn uns hier ober ba einer begegnete, so ging er, ohne sich um uns zu bekummern, feines Weges fort, gemeiniglich nach bem Sandlungsplage bin. Satten wir nicht zwei Leute zu Begweisern mitgenommen, so waren wir vermuthlich ohne alle Begleitung geblieben; Niemand wurde uns nachgelaufen ober fonft auf irgend eine Urt hinderlich gewesen sein. Der Knall und bie Wirkung unfere Schiefigewehrs machte keinen besondern Gin= druck auf fie, boch hatten wir auch nicht Urfache, fie bamit in Kurcht zu feben, benn fie betrugen fich burchgebends freundlich und willfahrig gegen uns. Die Frauensteute waren im Gangen genommen zuruckhaltend und bezeigten gegen bas ausgelafine Betragen unfere Schiffevolks ansbrucklichen Wiberwillen; boch gab es mitunter freilich auch age bie minder feusch waren und durch unanständige Geberben ben Matrofen veranlagten alles zu verfuchen und alles zu erhalten.

Um folgenben Morgen gingen wir mit ben Capitains wieber ans Land und beschenkten ben Besehlshaber mit einer Menge
Gartengesame, beren großer Nugen ihm so viel möglich durch
Zeichen zu verstehen gegeben ward. Darin bestand bis jest noch
unster Unterredung; doch hatten wir schon eine hinlangliche Unzahl von Wörtern gesammelt, aus benen sich, nach den allgemeinen Begriffen vom Bau der Sprachen und den Abanderungen der Dialecte, beutlich urtheilen ließ, daß die hiesige Mundart mit der Sprache auf Tahiti und den Societäts-Inseln sehr
nahe verwandt sei. D-Mai und Maheine oder D-Bedidi, die

beiben Indianer von Naietea und Borabora, welche bei uns an Bord waren, behaupteten anfänglich, daß sie die hiesige Sprache ganz und gar nicht verständen. Allein kaum hatten wir ihnen die Uehnlichkeit derselben mit ihrer Landessprache an verschiedenen Worten gezeigt, so kaßten sie das Eigenthumliche dieses Dialectes sehr leicht und konnten sich den Eingebornen besser verständelich machen, als einer von uns nach langer Zeit kaum gelernt haben wurde. Das kand gesiel ihnen sehr wohl, doch sahen sie auch bald ein, woran es demselben sehre; sie klagten uns nämzlich, daß es wenig Brobsrucht, wenig Schweine und Hühner und gar keine Hunde allhier gebe, welches auch der Wahrheit völlig gemäß war. Dagegen fanden sie großes Wohlgefallen an dem vielen Zuckerrohr und berauschenden Pfeffergetränk, wovon die Einwohner unter andern auch dem Capitain Cook zu trinken angeboten hatten.

Sobald, die Capitaine ihre Geschenke abgegeben, kehrten sie nach den Schiffen zuruck und der Befehlshaber kam mit uns an Bord. Wir hoben den Unker, die Segel wurden ausgeseht und wir verließen dies glückliche Eiland, dessen Schönheiten wir kaum im Vorbeigehen hatten kennen lernen. Während der Unstalten zur Ubsahrt, verkaufte uns der Befehlshaber noch eine Menge von Fischangeln gegen Nägel und Korallen und rief darauf ein vorbeifahrendes Canot ans Schiff, in welchem er mit mannigsfaltigen Zeichen und Blicken aufs freundschaftlichste und guther-

ziafte Abschied von uns nahm.

Mir segelten nunmehr langs bem westlichen Gestabe ber von Tasman Umsterdam genannten Insel, die aber in der Sprache ihrer Einwohner Tonga-Tabu heißt. Sie liegt, der Mitte nach, ungefähr unterm 21. Grade 11 Minuten süblicher Breite und unterm 175. Grade westlicher Länge. Im Bergleich mit der vorhergehenden Insel ist das Land nur sehr niedrig, dem Augensmaß nach scheint es an den höchsten Stellen kaum 18 bis 20 Fuß senkrecht über die Meeressläche erhaben zu sein; im Umsange hingegen ist diese Insel größer als Casumhe. Versmittels unser Ferngläser entbeckten wir hier eben so regelmäßig Pflanzungen als dort; auch war die Kuste voller Einwohner, die uns durchgehends und vermuthlich nicht minder ausmerksam bestrachteten als wir sie. — Einige derselben rannten längs dem Ufer hin und her und ließen weiße Fahnen wehen, die wir sur Friedenszeichen und als eine Art von Bewillsommnung in der

Ferne ansahen. — Als wir zwischen beiben Inseln ungefahr mitten inne, bas ist, von jeder etwa 3 Seemeilen weit entsernt waren, begegneten uns schon verschiedne Canots mit Leuten, die an das Schiff heran kommen wollten; allein wir waren so weit vor dem Winde, daß sie uns nicht mehr einholen konnten, dagegen erreichten sie die Abventure und gingen auf selbiger an Bord.

Nachmittags gelangten wir an bas norbliche Enbe ber Infel, mofelbft gegen Often bin einige fleine Infeln lagen, bie mit einem Rief verbunden waren und gegen Nordwesten bin gab es eine verborgne Rlippe, an welcher fich bie Gee mit großem Ungestum brach. Beides, sowohl jene kleinen Inseln als biefe Rlippe, überzeugten und, bag wir gerabe in berfetben Gegenb waren, wo Tasmann im Jahr 1643 vor Unter gelegen und folche Ban Diemens Rhebe genannt hatte. Sier ließen nun auch wir die Unter fallen, unerachtet ber Grund aus einem blogen Korallfelfen bestand. Es bauerte nicht lange, fo wurden wir von einer Menge Einwohnern umringt, die theils in Canots, theils schwimmend berbeikamen, unerachtet wir uber eine Biertels meile weit vom Ufer lagen. Sie waren ben Bewohnern von Ca-Uwhe in aller Sinficht abnlich, auch eben fo fehr zum Sanbel geneigt. Sie boten uns gleich eine ungeheure Menge von Beug, Matten, Negen, Saudrath, Waffen und Dut jum Berfauf und nahmen Ragel und Rorallen bagegen; allein biefer Sandlungezweig ward ihnen balb abgefchnitten; benn faum waren die Schiffe vor Unter ale ber Capitain anbefehlen ließ, baß Niemand bergleichen Curiofitaten einkaufen follte. Den Eingebornen hingegen gab man zu verfteben, bag fie ftatt beffen Coconnuffe, Brobfrucht, Dams und Bananen, ingleichen Schweine und Suhner herbeibringen mochten. Alle biefe Artikel mußten wir schon in ihrer Sprache zu nennen. Um biefer Berordnung desto mehr Eingang zu verschaffen, wurden bie wenigen Lebens= mittel, welche heute zu bekommen waren, gut bezahlt, alle an= bre Baaren aber mußten die Einwohner unangerührt wieder mit fich ans Land nehmen. Die guten Folgen biefes Berhaltens zeigten sich schon am nachsten Morgen, indem gleich bei Un= bruch bes Tages ganze Bootsladungen voll Fruchte und Suhner anlangten. Diele von ben Eingebornen famen fo breift und ju= traulich an Bord, als ob wir uns fcon lange gekannt hatten, und als ob fie gar nicht mußten, mas Migtrauen ware. Unter biefen befand fich ein wohlgestalteter Mann von fehr offner, ein=

nehmender Gefichtsbildung, der, gleich unferm Bekannten gu Ea = Uwhe, einiges Unfehn über feine Landsleute gu haben fchien. Er frieg in die Cajute hinunter und fagte uns, fein Name fei Uttabha. Bon ben Gefchenken, bie man ihm, feines Stanbes wegen, machte, bezeugte er über bas Gifenwerk und rothen Boy bie mehrste Freude, und nach bem Fruhftuck ging er in der Pin= naffe mit und and Land. Die Rufte war mit einem Rorallen= rief gebeckt, ber ungefahr einen Buchfenschuß weit vor bem Ufer hinlicf und nur eine fehr fchmale Einfahrt hatte. Innerhalb bes Riefs war ber Grund so steinig und bas Baffer so feicht, bag wir mit bem Boote nicht bis an ben Strand fommen konn= ten, fondern uns hin tragen laffen mußten. Cobalb wir aller= feits gelandet waren, bekam ber Schiffsschreiber ben Auftrag, Lebensmittel einzuhandeln, wobei ihm ein Commando von Geefolbaten zur Wache bienen mußte. Die Gingebornen bezeigten über diese Unordnung weder Verwundrung noch Migvergnugen; boch mochten sie die Absicht berfelben freilich wohl nicht errathen und konnten folglich auch keinen Urgwohn baraus schopfen. Man empfing uns, wie zu Ga=Uwhe, mit Freubengeschrei, und bat, bag wir uns auf bem Felfenufer nieberfeten mochten. Diefe Felfen waren eine Urt von Korallenstein und mit Muschelfand bedeckt. Unter andern Sachen brachten uns die Einwohner auch allerhand ichone, gang gahme Papageien und Tauben gum Ber= fauf. Unfer junge Reifegefahrte von Borabora, Maheine ober D= Bedidi, handelte feinerfeits, fehr emfig um Pupwerk von rothen Federn, die, wie er verficherte, zu Sahiti und auf ben Societate = Infeln in außerorbentlichem Werth ftanden. Derglei= chen Febern waren bier gemeiniglich auf Schurzen geklebt, bie aus Cocosnuffibern geflochten find und den Frauenzimmern beim Tangen zum Dut bienen; oft pflegten fie auch auf Bananen= blatter befestigt zu sein und wurden als eine Kopfzierrath vor bie Stirn gebunden. D= Bebibi mar uber feinen Ginkauf gang außer fich vor Freuden, und verficherte uns, bag ein Studichen diefes Tederputes, fo groß als zwei oder brei Finger breit, in feiner Infel hinreichen murbe, bas großte Schwein gu faufen. Er fowohl, als D=Mai, waren mit den Bewohnern diefer In= feln fehr zufrieden, und beide fingen an, die Sprache ichon giem= lich gut zu verstehn.

Nachbem wir unfre neuen Freunde einigermaßen hatten tennen lernen, machten wir und auf, um bas Land naber in

Augenschein zu nehmen. Nicht weit vom Ufer, wo das Erd= reich um etliche Tug hoher war als an ber Rufte, kamen wir in einen schmalen, aber besto langern Strich Walbung, ber theils aus hohen Baumen, theils aus niedrigem Geftrauch beftand. Un manchen Stellen mar er kaum 300 guß tief, bagegen reichte er an ber gangen Rufte von Ban Diemens Rhebe herunter und ienseits bestelben mar bas Land burchaus flach. Bunachst an ben Balb fließ ein Revier, ungefahr 500 Schritte breit, bas jum Theil mit Dams bepflanzt gewesen zu fein schien, zum Theil mit Gras bewachsen war und in der Mitte einen fleinen Sumpf hatte, wo fich bas violette Bafferhuhn, ober bie poule Sultane, in großer Menge aufhielt. hinter biefem Fleck mar bas Land abgetheilt und eingezaunt. Gin fcmaler Bang, ber ungefahr 6 Fuß breit und zu beiben Seiten mit einem Baun von Rohr eingefaßt war, lief, fo wie bei uns die Feldwege, mit= ten burch bie angebauten Landereien hindurch. Sier begegneten uns viel Indianer, die mit großen Trachten von Lebensmitteln nach bem Strande gingen und im Borbeigeben fehr hoflich eine Berbeugung mit dem Kopfe machten, auch gemeiniglich ein ober bas andre einsplbige Wort horen liefen, welches ber Bedeutung nach mit bem tahitischen Tano übereinzukommen schien. Baune; Plantagen und Baufer waren bier vollig eben fo geftal= tet als auf Ea-Uwhe und die Wohnungen durchgehends mit wohlriechendem Geftrauch umpflangt. Der Maulbeerbaum, beffen Rinde zu Beug verarbeitet wird, und ber Brodfruchtbaum maren hier feltner als auf ben Societats = Infeln, und ber bortige Upfel= baum hier gang unbekannt; ftatt beffen aber hatten fie Pompelmusen. Der Fruhling, ber die Pflanzen mit Blumen schmuckte und alles neu belebte, mochte freilich mit Schuld baran fein, daß und bies Land fo mohl gefiel, doch trug der wirthschaftliche Kleif und bas aute Bezeigen ber Ginwohner nicht weniger bagu bei. Es war auch wirklich ein Veranugen, zu fehn, wie viel Ordnung in ber Unlegung und Bepflanzung ihrer Grundftude herrschte und wie sauber ihre Sandarbeit beschaffen war. Beibes feste einen Grad von Ginficht und Geschmack voraus, bei welchem es biefer Nation an Gluck und Wohlstand nicht fehlen fonnte.

Einer von ben Feldwegen, die zwischen ben verzäunten Lans bereien durchgingen, brachte und zu einem kleinen, wild aufges wachsenen Geholz, bem es, wenn gleich an kunstlicher Regels maßigkeit, doch nicht an naturlicher Unmuth und Schonheit fehlte. Ein ungeheurer Cafuarinabaum, ber aus bemfelben weit empor ragte, war mit einer Menge fchwarzer Thierchen bebeckt. bie wir in einiger Entfernung fur Rraben hielten, bei naberer Untersuchung aber fur Fledermaufe erkannten. Gie hatten fich, vermittels ihrer an ben Spigen ber Flugel und an ben Fugen befindlichen Rrallen an die Zweige fest gehangen, oft mit dem Ropf nach ber Erbe herab, oft aber auch anders. Muf ben er= ften Schuß brachten wir feche bis acht Stuck herunter, ba fich benn fand, daß fie zu ber Bampprart gehörten (Rougette de Buffon, Vampirus Linnaei et Pennantii) und von einem Ende ber ausgebreiteten Flugel zum andern zwischen 3 und 4 Fuß magen. Durch bas Feuern in ihrer Ruhe geftort, flatterten fie jum Theil mit febr fchwerfalligem, langfamen Fluge vom Baume und liegen zugleich einen burchdringend pfeifenden Zon horen, andre kamen von weit entfernten Gegenden einzeln berbeigeflo= gen, die mehreften aber blieben unverrudt in ihrer Stellung. Es scheint, daß sie nur bes Nachts auf Nahrung ausgehen, boch mogen fie in ben Baumgarten ber Gingebornen viel Scha= ben anrichten, benn fie leben großtentheils von Fruchten. Dies schloffen wir unter andern baraus, weil bie Leute, welche bei Ubfeuerung unfrer Flinten jugegen waren, ein großes Bohlgefallen über die Dieberlage bezeigten, die wir unter ihren Feinden anrichteten. Gie wiffen biefe Thiere auch lebendig zu fangen und sperren fie alsbann in Rafige von Rorbmacherarbeit, die febr funftlich mit einem trichterformigen Gingange, gleich ben Fischreusen, verseben find, fo daß bas Thier fehr leicht hinein= gebracht werden, aber nicht wieder herauskommen kann; man versicherte und, bag biefe Creaturen sehr beißig waren, wozu es ihnen auch nicht an großen, icharfen Bahnen fehlte. Da wir von Tahiti, ben Societats = Infeln und Ca = Uwhe her wußten, bag, wo ein Cafuarinabaum ftebe, ein Begrabnigplat gemeinig= lich nicht weit fei, fo vermutheten wir beim Unblick biefes traurigen Baums, beffen Unfehn bie ichwarzen Klebermaufe noch finftrer machten, daß auch hier ein Grabhugel in der Rabe fein muffe; und fo war es in der That. Wir gelangten namlich balb auf einen schonen Grasplat, ber rund umber von Cafuarinas, Panbangs, wilben Sanopalmen und andern Baumen beschattet war. Vornehmlich stand langs einer Seite eine Reibe von Barringtonias, Die fo bick als die fartiten Giden maren

und deren große, schone Bluthen mehrentheils auf der Erde um= ber lagen. Um obern Ende biefes Plates faben wir eine Er= hohung von 2 bis 3 Fuß, die am untern Seitenrande mit vier= eckig gehauenen Korallsteinen ausgelegt und, zu besto bequemern Sinaufsteigen, mit zwei Stufen von Korallftein verfehen mar. Dben war der Bugel mit grunem Rafen bedeckt und eine Sutte darauf erbauet, die der Todtenhutte auf Ca = Uwhe gleich fah. Sie war namlich ungefahr 20 Fuß lang, 13 breit und 10 Fuß hoch; das Dach bestand aus Pisanablattern und reichte fast bis ganz auf die Erde berab. Innerhalb hatte man den Rußboden mit kleinen, weißen Korallsteinen bestreuet und auf diesen lag in einer Ede eine ungefahr 8 Fuß lange und 12 Boll bobe Schicht von schwarzen Riesen. Nach ber Aussage eines Indianers, ber mit in die Butte berein ging, indeß die ubrigen in einiger Ent= fernung fteben blieben, lag hier ein Mann begraben; er beutete wahrend feiner Erzählung auf die Stelle : wo ihm der fleine Finger fehlte, und erklarte fich gang beutlich, bag biefe Berftum= melung bei dem Todesfall der Madduas (b. i. der Eltern ober vielleicht andrer Berwandten in aufsteigender Linie) vorgenommen zu werden pflege. Unferm Uftronomen, Berrn Bales, begeg= nete zwar einstmals ein Mann, bem an beiben Banben fein Finger fehlte, unerachtet die Eltern beffelben, feinem hohen Alter nach zu urtheilen; wohl schwerlich mehr am Leben sein konnten: allein ein folcher einzelner Fall entscheibet nichts gegen bas Gange, und ba es überall Sonderlinge gibt, fo konnte ja auch wohl auf Tonga=Tabu einer ober ber andere gewisse Ceremonien nicht mit machen wollen, zumal da man in der Gubfee durch= gehends fehr tolerant ift. - Wir fanden auf biefer Grabftatte auch zwei aus Solz geschniste Figuren, die, gleich den E=Tibs auf Tahiti, einer Menschengestalt abnlich fein sollten; boch be= zeigte man ihnen hier eben so wenig als bort eine Urt von Uch= tung ober Berehrung, sondern ließ fie forglos auf ber Erbe herum liegen und fließ fie nach Belegenheit mit ben Fugen aus einem Winkel in den andern. Dergleichen Begrabnifplate beißen in der Landessprache Kanetuca und find immer in einer febr an= muthigen Begend, auf grunen Grasplaten, unter ichonen, ichat= tenreichen Baumen angelegt. Herr Hodges zeichnete den, von welchem hier die Rede ift, und man findet in Capitain Cooks Reisebeschreibung eine getreue Abbildung deffelben. Nachdem wir Diefen Drt zur Genuge untersucht hatten, festen wir unsern

Weg weiter fort, ber wie bisher immer zwischen Plantagen bin= durch ging; es famen uns aber nur wenig Einwohner ju Ge= ficht, indem fie fich mehrentheils nach bem Sandlungsplage herab verfügt hatten, und wenn wir ja welche antrafen, fo blieben fie entweder ungestort bei ihrer Urbeit ober gingen bescheiden neben uns vorbei. Weit entfernt es nicht gern zu feben ober gar bin= bern zu wollen, daß wir ihr Land fo durchstreiften, blieben fie unsertwegen faum einmal aus Neugier fteben; fondern grußten uns vielmehr in einem freundlichen Ton. Wir fprachen in verschiednen Saufern ein, fanden fie aber burchgehends leer, jedoch immer mit Matten ausgelegt und mit wohlriechendem Geftrauch umgeben. Buweilen maren fie von den Baumgarten ober andern Pflanzungen noch burch einen eignen Zaun abgefondert, ber fo wie die Baune in Ca=Uwbe, eine besondre Thur hatte, die in= wendig verriegelt werden konnte. In solchem Fall war das wohl= riechende Buschwerk allemal innerhalb ber kleinern Bergaunung

bingepflangt.

Wir waren nunmehr ichon brei Meilen weit marfchirt und fahen endlich bas oftliche Ufer der Infel vor uns, wo die Rufte einen tiefen Winkel macht, ben Tasmann Maria = Bai genannt hat. In biefer Gegend war ber Boden allmählig niedriger und endigte fich in einen fandigen Strand; an ber nordlichen Spite, hingegen bestand bas Ufer aus einem fenkrechten Rorallfelfen, ber an manchen Stellen untergraben und überhängend war. Diese Steinart wird aber nie anders als unterhalb bem Daffer erzeugt, und folglich kann man ficher barauf rechnen, bag an folden Stellen, wo sie außerhalb bem Waffer angetroffen wirb, eine große Beranberung mit bem Erbboben muffe vorgegangen fein. Db nun diese hier burch eine allmählige Abnahme ber Gee ober burch fonft eine gewaltfamere Revolution mag veran= laßt worben fein? will ich nicht zu entscheiben magen. Nimmt man indeffen an, daß folches auf die zuerft erwähnte Urt ge= Schehen fei; fo mußte, falls die Beobachtungen einiger Gelehrten in Schweben, von ber bortigen allmähligen Berminberung ber See zuverläffig find \*), biefe Infel hier ziemlich neuen Urfprungs fein, und alsdann ware nicht wohl zu begreifen,, wie sie schon mit Erde, Rraut und Balbern bebeckt, fo ftart bevolkert und bereits fo aut angebaut sein konnte als wir sie wirklich gefunden

<sup>\*)</sup> C. Abhandlungen ber Ronigl. Schwedischen Afademie zu Stocholm.

haben. - Um Fuß bes fteilen Felfen, ber uns zu biefen Be= trachtungen Unlag gab, bing eine Menge Ceefchnecken, benen Befallen wir auf einen Rief bis an die Knie im Waffer waben mußten, benn die Fluth fing schon an einzutreten. Es wahrte auch nicht lange, fo nothigte uns bas Aufschwellen ber Gee, bas Trockne wieber zu fuchen, ber Felfen war aber hier uberall fo fteil, bag wir mit aller Mube faum eine Stelle fanben, wo man hinaufkommen konnte. Innerhalb ber Plantagen, burch welche wir nunmehr ben Ruchweg antraten, begegneten und verschiedne Gingeborne, bie vom Sandelsplage gurucktehrten. Wir kauften ihnen im Vorbeigehen eine große Unsahl Kischangeln und allerhand Putwerk, ingleichen ein Fischnet ab, bas wie unfre Bugnete geftaltet und gleich benfelben aus bunnen aber ftarken, zwirnahnlichen Saben ansammengeknupft mar. Eben biefe Leute überließen uns auch verschiebne geflochtene Matten und etliche Stude Beug. Das sonderbarfte; was wir von ihnen erhandelten, mar eine Knieschurze mit fternformigen Figuren von Coconuffafern geziert, bergleichen oben gebacht worben; biefe Sterne, bavon jeber 3 bis 4 Boll im Durchschnitt hielt, stießen mit ben Spigen zusammen und waren mit kleinen, rothen Febern und Muschelkorallen aufgeputt. Unterwegens sahen wir einen neuen Beweis von ber Sorgfalt, die fie auf ben Landbau wenben; wir fanden namlich an mehrern Stellen, bag fie bas Un= fraut forgfaltig ausgejatet und auf einen Saufen gufammen= geworfen hatten, bamit es vertrocknen follte. Nachbem wir eine geraume Beit, gegangen maren, zeigte fich, bag wir uns verirrt hatten, wir nahmen also einen Indianer zum Wegweiser und biefer brachte uns, vermittels eines von ben oft beschriebenen Feldwegen, zwifchen zwei Bergaunungen gerade auf ben Kavetuca ober Begrabnisplas zuruck, über ben wir zuvor ebenfalls gekommen waren. Bier fanden wir die Cavitaine Cook und Kourneaur nebst herrn hodges unter einer großen Menge Indianer im Grafe figen. Gie waren eben mit einem alten, triefaugigen Manne im Gefprach begriffen, ber bei feinen Landsleuten in besondern Unsehn stehen mußte, indem ihn aller Orten ein großer Saufen Bolks begleitete. Diefer Mann hatte unfre Berren Reisegefahrten nach zweien Fanetucas hingefihrt und, mit bem Geficht gegen bas Gebaube gewandt, eine feierliche Rebe ober Bebet gehalten; mahrend beffelben fehrte er fich, wie man uns erzählte, oftere gegen ben Capitain Coof und ichien ihn zu

befragen, hielt auch jedesmal eine Weile inne, als ob er eine Untwort erwarte, und wenn bann ber Capitain mit bem Ropfe nickte, fo fuhr jener in feiner Rede fort. Buweilen ichien ihm aber bas Gebachtnig untreu zu werden, in welchem Falle ihm von den Umstehenden einer ober der andre wieder zurecht half. Mus biefer Ceremonie und bem Plate, wo fie vorging, fchloß man, bag biefer Mann ein Priefter fei. Doch muß man hier= aus feineswegs folgern, daß fie eine Urt von abgottifcher Reli= gion hatten, benn fo weit unfre Renntnig ihrer gottesbienftlichen Gebrauche reicht, haben wir nicht die geringfte Spur gefunden, daß sie, gleich ben Tahitiern, gemisse Bogel ober andre Creaturen befonders verehrten, fondern fie fchienen blos ein unfichtbares, hochstes Wefen anzunehmen und anzubeten. Was aber sowohl biefe Leute als die Einwohner auf Tahiti und ben Societats= Infeln veranlagt haben mag, ihren Gottesbienft neben ben Grabern zu verrichten? bleibt uns bunkel; benn bie Religionsartifel eines Bolks find gemeiniglich basjenige, wovon ber Reisende die wenigste und spateste Renntnig erlangt, zumal wenn er in ber Landessprache fo unerfahren ift, als wird in der hiefigen waren. Außerdem pflegt bie Rirchensprache von der gemeinen oft fehr verschieden und die Religion felbst in Geheimniffe gehult zu fein, besonders in solchen Landern, wo es Priefter gibt, beren Bortheil barin besteht, die Leichtglaubigkeit bes Bolks zu migbrauchen.

Bon hier aus eilten wir wieder nach der Rufte herab, wo fleißig um Fruchte, Bieh und Schweine gehandelt wurde. 2018 eine Curiositat kauften wir ein großes, flaches Bruftschild, bas aus einem runden Knochen bestand, ber vermuthlich von einer Wallfischart sein mochte. Es war ungefahr 18 Boll im Durch= meffer groß, fo weiß als Elfenbein und ichon polirt. Nachst= bem brachte man uns auch ein neues musikalisches Instrument, bas aus neun bis zehn Rohrpfeifen bestand, bie ungefahr 9 Boll lang und mit Cocosnuffasern zusammen verbunden waren. Die Lange ber Pfeifen war febr felten merklich verschieben, auch ma= ren lange und furge ohne Ordnung burcheinander gemischt. Um obern Ende hatten sie eine Deffnung, in welche man mit ben Lippen hineinblies, indes bas Inftrument vor bem Munde bin und her gezogen ward, um auf biefe Urt die verschiedenen Tone in beliebiger Maage anzugeben. Es hatte beren gemeiniglich vier bis funf und ging nie auf eine gange Octave. Die Achnlichkeit, welche sich zwischen diesem Instrument und ber Spring ober

Panflote ber alten Griechen befand, gab ihm in unfern Mugen mehr Werth als feine musikalische Bollkommenheit; benn schon aus der Art wie es gespielt wurde, werden die Musikliebhaber genugsam einsehen konnen, daß diese gottliche Kunst hier noch in ihrer Kindheit fei. Die Bocalmusik war mit ber auf Gas Uwhe einerlei und die Stimmen keineswegs unharmonisch. Huch bier Schlagen die Weiber Knippchen unterm Gingen und beob= achten ben Takt bamit fehr genau; ba aber ber Gefang inner= halb vier Tone eingeschrankt ift, fo findet keine große Modula= tion ftatt. Bu ihren mufikalischen Instrumenten gehort noch eine Pfeife von Bambusrohr, die ungefahr fo bid als unfre Floten war und hiet auf eben die Urt wie zu Tahiti durch die Rafen= locher geblafen murbe. Gemeiniglich maren fie mit allerhand Eleinen, eingebrannten Figuren geziert und hatten vier bis funf Tonlocher, ba hingegen die tabitischen Floten nur brei in allem batten. Die Auszierungen mit eingebrannten Figuren fanden wir auch auf ihren Speifeschaalen und anderm holzernen Saus= rath angebracht.

Unerachtet es beinahe Abend war als wir mit unfern eingekauften und aufgefundenen Merkwurdigkeiten an Bord gurudfamen, fanden wir bas Schiff boch noch von einer Menge Gin= gebornen umgeben, die theils in Canots berbei gefommen waren, theils im Wasser herumschwammen und nicht wenig garm mach= ten. Unter ben Lettern gab es fehr viele Frauensperfonen, Die wie Amphibien im Baffer herumgaufelten und fich leicht bereben ließen, an Bord zu kommen, nacht wie die Natur fie geschaffen hatte. Um Reuschheit war es ihnen auch eben so wenig zu thun als ben gemeinen Madchen auf Tahiti und ben Societats = In= feln, und man fann wohl benten, bag unfere Seeleute fich ben guten Willen diefer Schonen zu Rute machten. Sie ließen uns auch hier wieder Scenen feben, welche ber Tempel Entherens werth gewesen waren. Gin Semb, ein Stud Beug ober ein paar Ragel waren zuweilen hinreichende Lockungen fur die Dirnen, sich ohne Schaam preis zu geben. Doch mar biefe Lieber= lichkeit nichts weniger als allgemein, und ich glaube gewiß, daß nicht eine einzige verheirathete Person sich einer ehelichen Untreue schuldig gemacht bat. Satten wir von ber Berschiedenheit ber Stånde allhier hinlangliche Renntniß gehabt, fo wurde fich mahr= Scheinlicherweise gefunden haben, bag, wie in Sabiti, fo auch bier, die liederlichen Frauenspersonen nur vom niedrigsten Pobel

maren. Mit alle bem bleibt es immer ein sonderbarer Bug in bem Charakter ber fublichen Infulaner, bag unverheirathete Der= fonen fich ohne Unterfchied einer Menge von Liebhabern preis geben burfen! Sollten fie benn mohl erwarten, bag Mabchen. welche ben Trieben ber Natur Gehor und freien Lauf gegeben. beffere Beiber murben als die unschuldigen und eingezogenern? Doch es ift umfonft, fur die willfurlichen Grillen der Menfchen vernunftige Grunde aufsuchen zu wollen, vornehmlich in Betracht bes anbern Gefchlechts, wegen beffen man zu allen Beiten und in allen gandern fo fehr verschiedner Meinung gewesen ift! In einigen Gegenden von Indien wird fein Mann von Stande eine Jungfer heirathen; in Europa hingegen ift eine verungluckte Jungfer fast ohne hoffnung, je wieder zu Ehren zu kommen. Turken, Araber, Tartaren treiben ihre Gifersucht fogar bis auf eingebilbete Beichen ber Jungerschaft, aus welcher fich ber Mala= bar fo wenig macht, daß er fie feinem Goben opfert. -

Reine von diefen Beibspersonen blieb nach Untergang ber Sonne am Schiff, sondern fie fehrten alle wieder ans Land zuruck, um fich, gleich ben mehreften ihrer Landsleute, nicht weit von der Rufte unter die Baume bin ju legen. Dort gundeten sie viele Keuer an, und man horte sie ben größten Theil ber Nacht zusammen plaubern. Gie ichienen auf ben Sandel mit und fo erpicht zu fein, bag fie blos beswegen nicht zu ihren entfernten Wohnungen guruckfehrten. Unfere Baaren ftanden in hohem Werth bei ihnen. Ein Suhn galt gemeiniglich einen großen Ragel; fur fleinere aber bekamen wir nur Fruchte, als Bananen, Cocosnuffe und bergleichen. Die Ginwohner manbten bies Gifenwerk zum Dus an und trugen die Ragel mehrentheils an einem Bande um ben Sale ober fteckten folche ine Dhr. Die Suhner waren von ausnehmender Große und von vortreff= lichem Geschmack. Sie hatten auch gemeiniglich ein fehr glan= zendes Gefieder, bas ins Rothe und Goldfarbige fpielte. Die Matrofen kauften überall gern Sahne, um fich bas barbarifche Bergnugen zu machen, fie fampfen zu fehn. Geit unferer 216= reise von Suabeine batten sie bie armen Thiere thalich gemartert. ihnen die Flügel zu stugen und sie gegeneinander aufzubringen; mit ben Sahnen von Suaheine war es ihnen auch fo gut ge= lungen, bag viele berfelben eben fo erhitt fochten, als bie beften englischen Rampfhahne. Mit ben biefigen aber wollte es ihnen

nicht gluden, und weil sie benn nicht fechten wollten, so muß= ten bie Matrofen sich schon entschließen, sie aufzufreffen.

Um nachsten Morgen fam bes Capitains Freund Uttaba, ober Attagha, febr zeitig an Bord und fruhstuckte mit uns. Seine Rleidung bestand aus Matten, wovon er, des kalten Mor= gens wegen, eine uber bie Schultern gefchlagen batte. Berr Bodges wunschte ihn bei biefer Gelegenheit abzuzeichnen; ba es aber bem Indianer an einem gewiffen Grad von Aufmerfamkeit und Rachbenken fehlte, ben man bei allen uncivilifirten Bolfern vermißt; fo koftete es uns nicht wenig Mube, ihn eine Beit lang jum Stillfigen zu bringen. Dem unerachtet gerieth bie Beichnung fehr gut; Berr Hodges hat die Stellung gewählt, ba Attaha einen eisernen Nagel, ben man ihm geschenkt, zum Beiden ber Dankbarkeit über ben Ropf empor halt. Dies Bilbnif ift von herrn Sherwin meifterhaft in Rupfer gebracht, und man fann fich, nach ben fanften Gefichtegugen biefes Mannes, pon bem Charakter biefer Nation überhaupt einen richtigen Beariff machen. Rach eingenommenem Fruhftud Schickte ber Capi= tain und mein Bater fich an, ihn wieder nach bem Lande gu begleiten. Uls sie in dieser Absicht aufs Berbeck kamen, fiel ihm ein tahitischer hund in die Augen. Ueber biesen Anblick gerieth

Es wunderte uns, daß ihm der Name eines Thieres befannt war, beren es boch in seinem Lande keine gibt. Die Kenntniß davon muß also entweder von einer Tradition ihrer Borfahren herrühren, die aus andern Inseln oder vom sesten Lande, wo es dergleichen Thiere gegeben hat, hierher gekommen sind; oder aber, sie mussen ehemals selbst welche auf der Insel gehabt haben und durch einen oder andern Zufall darum gekommen sein; oder endlich, sie mussen noch jest mit andern Ländern in Berbindung stehen, allwo es Hunde gibt. Um indessen die Freude des ehrlichen Attaha vollständig zu machen, schenkten wir ihm einen Hund und eine Hündin, die er ganz entzückt

er vor Entzucken gleichsam außer sich. Er schlug beibe Sanbe an bie Bruft, manbte sich gegen ben Capitain und rief voller

Freuden mehr als zwanzigmal Guri \*) aus.

mit sich ans Land nahm.

Ich meines Theils blieb ben ganzen Tag an Bord, um

<sup>\*)</sup> Uri bedeutet zu Tahiti einen Hund; Guri bedeutet eben bas auf Reu = Seeland.

bie Pflanzen und Bögel in Ordnung zu bringen, die wir bei unserer ersten Landung gesammelt hatten, und deren Unzahl, in Betracht des geringen Umfangs der Insel, sehr ansehnlich war. Die Eingebornen hielten sich beständig mit einer Menge von Canots bei dem Schiffe auf, und andre, die vermuthlich nicht reich genug waren, um sich ein eignes Canot zu halten, schwammen vom Ufer ab und zu. Ihre Fahrzeuge waren von versschiedener Bauart. Die gewöhnlichen kleinen Canots, in welchen sie Waaren zu Markte brachten, hatten einen ganz scharfen Kiel und waren vorn und hinten gleich sehr zugespigt, aber dabei so schwall das die Mellen oft über die Ausersten Enden and schmal, daß die Wellen oft über die außersten Enden ganz zus sammen schlugen; damit nun in bergleichen Fallen das ganze Canot nicht voll Wasser wurde, so waren die beiden Spigen oberhalb mit Bretern verdect ober zugeschlagen. Bu Berhutung bes Umschlagens waren sie gemeiniglich mit einer leichtgebauten Vuslage, oder einem Balancier (Gegengewicht) von Stangen, versehen. Das Canot an und für sich bestand aus mehreren Planken von hartem, braunem Holze, die mit Cocosnuffasern eine auf die andre genäht und so kunstlich zusammengefügt waren, daß sie ausnehmend wasserdicht zu sein schienen. Die Taehitier begnügten sich, unmittelbar durch die Planken Löcher zu bohren und durch diese die Gocoksaben durchzuziehen; aber eben deshalb waren auch ihre Canots fast immer leck. Zu Tonga-Tabu hingegen ist auf der Innseite der Planken, dicht am Rande der Kuge, ein vorspringender Falz oder Leifte befindlich, und nur durch diese, nicht durch die ganze Dicke der Planken, gehen die Schnure, welche die ganze Nath ausmachen. Langs bem außern Nande des Verdecks, oder des schmalen Vretes an beiden Enden bes Canots, sind sieben bis acht runde, knotensomige Erhohungen angebracht, die eine Nachahmung der kleinen Floffedern (pinnulae spuriae) am Bauche der Bonniten, Albecoren oder (pinnulae spuriae) am Bauche ber Bonniten, Albecoren ober Makrelen zu sein scheinen. Ich glaube auch wirklich, daß die Insulaner im Bau ihrer Boote diese schnellen Fische zum Mobell genommen haben. Unerachtet die Canots gemeiniglich 15 bis 18 Fuß lang sind, so sind sie boch von einem Ende dis zum andern so glatt als unste beste Tischlerarbeit abgeputzt, welches höchlich zu bewundern ist, da das hiesige Handwerkszeug nur aus elenden Stücksen von Korallen und die Hobel nur aus Rochenhaut bestehen. Die Ruder sind nicht minder schön polirt als die Fahrzeuge, auch von eben der Holzart gemacht, und

haben furze, blattformige, breite Schaufeln, wie bie tabitischen. Die zweite Urt von Canote mar zum fegeln eingerichtet, und Leute, die bas Seewesen und ben Schiffbau verstanden, mußten bekennen, daß fie bagu vortrefflich taugten. Wir faben eine ba= von in Marien = Bai, das aus zwei kleinern bestand, die bicht aneinander befestigt waren. Die Planken waren auf eben bie Urt als bei ben vorbeschriebenen gusammen genaht, beibe Canots aber gang bebeckt und, gleich ben tahitischen Kriegsfahrzeugen, mit einem erhabnen Geruft ober Platteform versehen \*). Einige biefer Segelboote mogen einhundertundfunfzig Mann tragen fon= nen. Die Segel, welche breiedig find, bestehen aus starken Matten, in welche zuweilen bie Figur einer Schilderote ober eines Sahns, wiewohl nach einer ziemlich unformlichen Zeichnung, eingewirft ift \*\*). Da genauere Beschreibungen vom Schiffbau ben mehreften Lefern nur langweilig und blos fur Seefahrer lehrreich fein wurden, fo will ich mich darauf nicht einlaffen; verlangt aber Semand noch ausführlichern Unterricht, ber kann fich an ben Zeichnungen ber Durchschnitte und Berhaltniffe, bie Berr Sodges angefertigt hat und die auch in Rupfer gestochen find, weiter Raths erholen. Schon aus bem Wenigen, was ich von ber guten Bauart biefer Segelboote gesagt habe, wirb ber Lefer abnehmen, daß die Einwohner diefer Infel weit erfahrs nere und beffere Geeleute fein muffen ale bie Ginwohner von Tahiti und ben Societats = Infeln.

Unter ber Menge von Leuten, welche um die Schiffe her waren, bemerkte ich verschiedne, deren Haar an den Spigen versbrannt zu sein schien und gepudert war. Bei genauerer Untersuchung fand sich, daß dies Puder aus Muschels oder Korallenskalk zubereitet war, der vermöge seiner fressenden Eigenschaft, die Haare angegriffen und gleichsam versengt oder verbrannt hatte. Der Geschmack am Haarpuder ging hier so weit, daß man schon auf die Kunskelei verfallen war, ihm allerhand Farben zu geben, denn einer von den Männern hatte blaues und mehrere Leute, sowohl Männer als Weiber, ein orangensarbnes Puder, von

<sup>\*)</sup> S. in hamkesworth, Geschichte ber engl. Seereisen, in 8., die im III. Bd., G. 534, befindliche Abbildung.

<sup>\*\*)</sup> Die Abbildung eines Canots in Schoutens Reisen gibt von den Seegelbooten zu Tongatabu einen guten Begriff. S. Dalrymple's Collection Vol. II. pag. 17, 18,

Eurcuma, gebraucht. Der heilige Hieronymus, ber gegen die Eitelkeiten seiner Zeiten predigte, warf schon damals den romisschen Damen eine ähnliche Gewohnheit vor: ne irruset crines et anticipiet sidi ignes gehennae! Die Thorheiten der Mensichen sind sich also so ähnlich, daß man die längst vergesnen Moden der ehemaligen Bewohner von Europa noch heut zu Tage unter den neuern Antipoden wiedersindet! Und unste absgeschmackten Petitmäters, deren ganzer Ehrgeiz darin besteht, eine neue Mode zu erfinden, konnen diese unbedeutende Ehre nicht einmal für sich allein behalten, sondern mussen ihren Ruhm mit den uncivilisirten Einwohnern einer Insel in der Südsee theilen!

Mein Bater kam erst am Abend wieder, weil er einen weiten Gang vorgenommen, namlich bis nach bem sublichsten Ende ber Insel hin gewesen war. In ber Mittagsftunde hatte ihn ein ftartes Regenwetter überfallen und in eine Plantage gu geben genothigt, um bafelbft in ber Sutte Dbbach gu fuchen. Bum Glud fur ihn war ber Eigenthumer berfelben zu haufe. Er nahm meinen Bater freundlich auf und bat ibn, auf ben reinlichen Matten, die den Fugboden bebeckten, Plat ju neh= men. Mittlerweile ging er fort, um jur Bewirthung Unftalt zu machen; kam aber in wenig Augenbliden zurud und brachte etliche Cocosnuffe mit. Darauf offnete er seinen Dfen unter ber Erbe und langte einige Bananen und Fische heraus, die in Blatter gewickelt, volltommen gahr und von vortrefflichem Ge= schmack waren. Die hiesige Kochart ist also mit der tahitischen einerlei und die Insulaner sind eben so gastfrei als jene. Daß wir aber nicht so viel Proben davon gehabt haben, ruhrte blos baher, weil wir felten Jemand zu Saufe trafen, indem fich bie Leute mehrentheils nach bem Sandlungsplate an der See begeben hatten. Mein Vater belohnte seinen Wirth fur die genof=
fene, gutherzige Aufnahme mit Nageln und Korallen, die jener
unter dem gewöhnlichen Fagafetai über den Kopf hielt und dank= barlich annahm. Er begleitete auch feinen Gaft bis an ben Strand und trug ihm fehr willig und forgfaltig eine Menge von Speeten und Keulen nach, die er unterwegens eingehans belt hatte.

So harmlos sich aber bie guten Leute auch gegen uns bestrugen, fo blieben sie bennoch von ben Unglucksfallen nicht versichent, bie bei Entbedung frember Lander nur gar zu oft vor-

fallen. Unfre Waaren hatten fur fie gewiß nicht weniger Werth und Reiz als den fie fur die Tahitier hatten, und es war ba= ber kein Wunder, daß fie auch eben fo geneigt waren als jene, fich baran zu vergreifen. Die Capitains waren am nachstfol= genden Tage nicht lange am Lande gewesen, als ein Insulaner bie Gelegenheit wahrnahm, eine Sacke aus unsern Boote wegzustehlen. Um feine Beute zu fichern tauchte er gleich untere Baffer und lief, fobalb er ben Strand erreicht hatte, unter feine Landsleute, ba, wo bas Gedrange am bickften war. Gleichwohl ließen fich die Matrofen baburch nicht abhalten, auf ihn zu feuern, und, ohne daß es der Capitain befahl, geschahen sieben Schuffe nach ihm. Daburch wurden nun naturlicherweise meh= rere gang unschuldige Leute verwundet, und bei alle bem war bas Bolk fo gutherzig, daß fie weber Ufer noch Sandelsplat verließen, auch wegen biefes übereilten Betragens nicht bas ge= rinafte Mißtrauen fchopften; fondern vielmehr fich bie Rugeln getroft um die Dhren pfeifen liegen. Wenige Stunden nachher machte ein anderer es am Bord unfere Schiffes eben fo; er schlich sich in die Cajute des Piloten und entwandte daselbst ver= fchiebne mathematische Bucher, einen Degen, ein Lineal und andre Rleinigkeiten, wovon er in feinem Leben feinen Gebrauch machen fonnte. Indeffen ward bie Sache entbeckt als er eben in einem Canot entwischen wollte, man schickte ihm baber ein Boot nach, um das Gestohlne wieder habhaft zu werden. Gobald er fabe, worauf es angelegt fei, warf er alles über Bord; man ließ alfo die Sachen burch ein andres Boot auffifchen, inmittelft bas erfte ben Dieb zu verfolgen fortfuhr. Um ihn ein= zuholen, Schoffen unfre Leute eine Flintenkugel burch bas Sinter= theil seines Canots, worauf er nebst verschiednen andern ins Baffer fprang. Demunerachtet horte man nicht auf, ihm nach= Bufegen, boch feine bewundernswurdige Burtigkeit Schutte ibn noch eine ganze Zeit lang; er tauchte zuweilen unter bas Boot, in welchem unfre Leute waren, und einmal hob er ihnen gar bas Steuerruber aus, ohne bag fie ihn erwifden fonnten. End= lich ward einer von den Matrofen des Spiels überdruffig und warf den Boothaken nach ihm; unglucklicherweise brang bas Gifen ihm unter die Rippen in den Leib; es war dem Matros fen also nicht schwer, den Indianer vollends bis ans Boot heran zu ziehen und ihn an Bord zu heben. Allein er sahe die Zeit ab, fprang ebe man fiche verfabe wieder in die See und entkam

auch, unerachtet er viel Blut verloren hatte, gludlich, vermittels einiger Canots, die zu feiner Rettung vom Lande abgestoßen hat= ten und ihn aufnahmen. Es ist gewiß fehr zu verwundern, baß die barbarische Verfolgung und Mighandlung biefes armen Schelmen und weber bas Vertrauen noch bie Zuneigung ber Einwohner raubten! Alles blieb fo ruhig und friedlich als zuvor. Die Capitains brachten Attagha und einen andern Befehlshaber zum Effen mit an Bord, und ber Sanbel ging eben fo gut von statten als ob nichts vorgefallen mare. Der Befehlshaber, ber mit Uttagha fam, fchien von hoberem Range zu fein, weil let= terer, der fonft mit uns am Tifche ju figen pflegte, jest ein paar Schritte hinter bemfelben fich auf den Tufboden niederfeste und burch nichts bahin zu bringen mar, bag er in bes andern Gegenwart gegeffen hatte. Sener war ein triefaugiger, altlicher Mann, fur ben die übrigen Leute in ben Canote fo viel Uch= tung bezeugten, bag unfre Matrofen nach ihrer Urt meinten, er muffe wenigstens Ubmiralerang haben. Mus feiner Rleibung konnte man indessen nicht feben, daß er von hoberen Stande ware, benn wie es scheint, so wissen die Insulaner überhaupt noch nichts von Verschwendung und Rleiderpracht, boch laffen fie es barum feineswegs an Chrfurcht gegen die Vornehmern ihrer Ration fehlen. Huf ben Societats = Infeln hingegen verhielt fiche gerade umgekehrt. Die Achtung, welche Uttagha dem an= bern Befehlshaber bezeigte, war zwar groß, aber boch nichts im Bergleich mit bem, was wir nach Tische am Lande erfuhren. Wir trafen bafelbft einen Mann von mittlerm Ulter, ber beim Sandelsplate auf der Erde faß und einen Kreis von Ginwohnern um sich hatte. Ginige unferer Leute, die auf der Jagd gewesen waren, ergablten, bag ihnen eben biefer Mann bei Marien = Bai begegnet ware, und baf alle Eingebornen, die neben ihm vorbei gegangen, sich vor ihm auf die Erbe geworfen, seine Fife ge= fußt und folche auf ihre Ropfe gefett hatten. Bei genauerer Nachfrage hatten fie von unterschiedlichen Leuten vernommen, er fei bas Dberhaupt ber gangen Infel, in eben bem Mage als Cudi (Capitain Coot) Befehlshaber auf unfern Schiffen fei, und heiße Ro = Saghi = Tu = Fallango \*). Db aber dies fein Rame ober fein Titel fei, kann ich nicht bestimmen, benn wir horten

<sup>\*)</sup> Ro ift hier und auf Reu-Seeland ber Artifel, welcher mit bem tabltifchen D ober E übereinftimmt.

Diefe Worter nach der Sand von keinem Eingebornen wieder. Go viel wir aber beren fragten, bie fagten uns burchgebends, bag er ihr Arighi \*) ober Ronig fei. Gie fetten bingu, er wurde Latu-Nipuru genannt. Bermuthlich beutet Latu ben Titel an. denn eben biefes Bort ift, laut Schouten's und Le Maire's Bericht, auch in jener Sprache vorhanden, die auf ben Cocos= Berrather = und horn = Infeln geredet wird, welche hier in der Nachbarschaft nur etliche Grade weiter gegen Norden liegen und von gedachtem Geefahrer im Sahre 1616 befucht wurden \*\*). Wir glaubten biefe Vermuthung um besto eher annehmen zu burfen, weil, laut ben Borterbuchern vorgebachter Seefahrer, bie bortige Sprache mit ber hiefigen noch in mehrern Fallen ge= nau übereinkam, und weil auch bas Betragen und bie Gebrauche jener Infulaner, ber Beschreibung nach, mit bem, wie wir es hier fanden, ungemein viel Aehnlichkeit hatte. Doch bem fei wie ihm wolle, es war uns barum zu thun, diefen Latu naber fennen zu lernen; wir gingen alfo zu ihm heran und bie Capi= tains machten ihm allerhand Geschenke, die er so holzern und gleichgiltig annahm, baß man ihn fur gang unempfindlich und einfaltig hatte anfeben mogen. Unter andern war auch ein Bemde dabei, welches sie ihm anzogen, damit ers zu gebrauchen wiffe. Allein bei feiner ftupiden Unbehulffamkeit koftete ihnen das nicht wenig Muhe. Vermuthlich wurde er ihnen auch nicht einmal bafur gebankt haben, wenn nicht ein altes Weib, Die hinter ihm faß, ihn oft baran erinnert hatte. Diefes fruchtete endlich fo viel, daß er ein Stud nach bem andern über ben Ropf empor hob, boch fagte er, fo gut als ber geringfte feiner Unterthanen, nichts mehr als schlechtweg Fagafetai bagu. Der Priefter, welcher die Capitains am erften Tage nach unfrer Un= funft zu dem Begrabniß = ober Berfammlungsplat gebracht hatte, befand fich in eben bem Birkel von Eingebornen, in welchem auch der Latu faß, und ließ sich das berauschende Pfeffermas= fer \*\*\*) tapfer schmecken. Es ward ihm in fleinen, viereckigen Bechern von funftlich gefalteten und geflochtenen Banangeblattern

<sup>\*)</sup> Eben bas Wort heißt im tahitischen Dialekt Eri.

<sup>\*\*)</sup> Dalrymple's historical collection of voyages and discoveries in the South Pacific Ocean. 2 Vol. 4to. 1771, London. Vol. II. p. 27, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu Tahiti Uwa, hier aber und auf horn = Eiland, Rawa genannt.

gereicht \*), und er verlangte, baß man auch uns von diefem koftlichen Getrank mittheilen follte. Man bot und alfo mit vic= ler Boflichkeit etwas bavon an und aus bloger Boflichkeit fofteten wir es auch. Es war von mildweißer Farbe, hatte aber einen etelhaften, faben Gefchmack und ließ eine unangenehme, brennende Empfindung auf der Bunge guruck. Bon diefem etelhaften Beuge nahm ber beilige Mann jeben Abend fo reichliche Portionen zu fich, bag er immer gang beraufcht warb. Rein Bunder alfo, daß ihm bas Gebachtnif beim Gebet verfagte, bag fein ganger Rorper mager, bie Saut fchabig, bas Geficht runglich und bie Augen roth und triefend waren. Er ftand bei bem Bolke in großem Unsehn und eine Menge Bedienten maren geschäftig, ihm mit vollen Bechern zur Sand zu gehn. Die Geschenke, welche wir ihm gaben, behielt er fur fich, dahingegen Uttagha und andre alles was fie von uns bekamen an ihre Dbern ablieferten. Er hatte eine Tochter, die von unfern Leuten viele Geschenke erhielt, benn fie war ungemein wohlgebilbet . und heller von Farbe als die andern hiefigen Frauensperfonen, welche auch insgefammt einige Achtung fur fie zu haben schienen. Bellere Farbe und fanftere Gefichteguge find naturliche Folgen einer bequemen, unthatigen Lebensart, bei welcher man fich ber Sonnenhige nicht auszusegen braucht, und an allem, was das Land Gutes und Roftliches liefert, Ueberfluß hat. Dies. auf ben gegenwartigen Fall angewendet, fo wird es, bem Un= schein nach, auch hier schon barauf angelegt, bie Religion gum Deckmantel ber Ueppigkeit und bes Bohllebens ju gebrauchen. und auch biefe Nation, gleich so vielen andern, ber Bequemlich= feit eines tragen, wollustigen Pfaffen zinsbar zu machen. Bis jest mag bas freilich fo weit noch nicht geben, aber ein einziger Funke bavon ift auch ichon genug, um in ber Folge weit und. unaufhaltsam um fich zu greifen. Der Gehorsam und bie Er= gebenheit bes Bolks gegen bie Dbern beweifen gur Gnuge, bag bie hiefige Berfassung, wenn gleich nicht völlig besvotisch, boch

<sup>&</sup>quot;) Capitain Coof fest in feiner Nelfebeschreibung hinzu, bas biefe Becher ungefähr einen halben Schoppen (1/2 pint) hielten, und bas Niemand zweimal, auch nie zwei Personen aus bemselben Geskirr transen. Zeber hatte seinen Becher und nahm, so oft er trans, einen neuen. Die Welber waren von blesem Zeden nicht ausgeschlossen. Die tahitische Gemochnheit, daß jedes Geschlecht abgesondert speift, ist also hier wohl nicht üblich.

auch weit von der demokratischen entfernt ist, und auf die Art kann benn freilich ber Lurus balb Eingang finden. Bas ich bier von diefen beiden Infeln gefagt habe, das lagt fich über= haupt auch von jenen behaupten, die in diefer Gegend weiter gegen Weften liegen; benn bie zuverläßigen Befchreibungen, welche Schouten, Le Maire und Tasmann uns von letteren hinterlaffen. stimmten mit bem, was wir selbst auf biefen bier beobachte tha= ben, fo genau überein, bag alles, mas auf biefe pagt, auch von ienen gelten kann. Die Bewohner berfelben find burchgehends zum Sandel geneigt und haben von je ber die Fremden, welche bei ihnen landeten, freundlich und leutselig aufgenommen. Dies bewog uns diefe ursprunglich von Schouten und Tasmann ent= beckten Gilande zusammengenommen bie freundschaftlichen Inseln (friendly Islands) zu nennen. Ich weiß zwar; bag Schoutens Boote auf Cocos =, Berrather=, Soffnungs = und Sorn=Giland von ben Eingebornen feindfelig angegriffen murben; allein bas thut jenem Namen feinen Gintrag; benn, fo hart ber Sollander biefen Borfall auch ahndete, fo hatte es boch im Grunde nicht viel bamit zu fagen, auch blieb er, nachdem ber erfte Larmen auf Sorn = Giland vorüber mar, die übrige Beit feiner Unwefen= heit in beständig gutem Bernehmen mit ben Insulanern. Tasmann, ber siebenundzwanzig Sahr barauf einige andere Infeln, namlich Tonga = Tabu und Unamocka (ober Umfterdam und Rotterbam) entbeckte, bie feche Grabe weiter gegen Guben liegen als jene, ward von ben bortigen Einwohnern überaus friedlich und freundschaftlich aufgenommen, unerachtet er ber erfte Euro= paer war, ber zu ihnen fam. Es fann zwar fein, bag fie fich nur beswegen fo freundschaftlich gegen ihn betrugen, weil fie von ihren Nachbarn, ben Bewohnern von Cocos=, Soffnunge= und Sorn=Giland, gehort haben mochten, wie theuer es ihnen gu stehen gekommen, daß sie sich gegen die Fremden aufgelehnt; vielleicht aber brachte es auch ihr von Natur friedfertiger Charafter also mit sich, boch ift es freilich wohl wahrscheinlicher, baß fie von der Uebermacht der Europaer zuvor schon etwas gehort hat= ten und fich alfo vor bem niorderischen Schiefgewehr fürchteten. -Nach Tasmann fabe auch Capitain Wallis auf feiner Reife um die Welt im Sabre 1767 zwei von diefen Infeln; benn mas er Boscawen und Keppels=Eiland genannt hat, ist mit Schouten's Cocos= und Berrather=Insel einerlei. Seine Leute hatten mitden Einwohnern fast gar keinen Umgang, bennoch fanden fie

für nothig, ihnen burch Abfeuerung einer Muskete einen Schreck einzujagen. herr von Bougainville sah ebenfalls einige von ben nordöstlichen Inseln dieses Archipelagus, beren Einwohner seiner Schilderung nach im Ganzen von eben der Gemuthsart zu sein scheinen als ihre Nachbarn. Der französische Seefahrer nannte biesen Hausen von Inseln l'Archipel des navigateurs, und das mit Necht, weil mehrere Seefahrer darauf zugetroffen sind. Hier auf der Insel Amsterdam war seit Tasmanns Zeisen Ling Guennans beisen Guennans beisen Guennans beisen Guennans ten kein Europäer hingekommen, und unerachtet das einhundert= unddreißig Jahre her ist, so fanden wir boch seine Beschreibungen noch in den mehresten Studen passend. Es haben also die sir waren in ihrer Sprache nicht bewandert genug, um positiv zu ersahren, ob sie von Tasmanns Unwesenheit noch etwas wüßten? Wir fanden aber etliche eiserne Nagel bei ihnen, die sich noch von der Zeit herschreiben mussen. Einen dersetben kaufen, die sich noch von der Zeit herschreiben mussen. Einen dersetben kaufe ten wir; er war nur sehr klein und fast ganz vom Rost zerferefen, dennoch aber sorgfaltig ausbewahrt und in einen holzernen Griff gefaßt, vermuthlich um statt eines Bohrers gebraucht wers den zu konnen. Er ist jest im brittischen Museum verwahrlich niedergelegt. Auch kauften wir etliche kleine irdene Topfe, die an der Außenseite ganz schwarz von Rus waren und unserm Vermuthen nach ebenfalls durch Tasmann hierher gekommen sein mochten; allein in der Folge fanden wir Ursache zu glauben, daß sie auf der Insel selbst versertigt worden. Schoutens, Tasmanns und Bougainvilles Nachrichten von den Einwohnern stimmen mit den unfrigen darin vollig überein, daß sie zu kleiz nen Diebereien sehr aufgelegt und geschickt sind. Auch Tasmann und Capitain Wallis sind darin mit uns einstimmig, daß sich diese Insulaner den kleinen Finger abzuschneiden pflegen, und Schouten und Le Maire versichern, daß die Einwohner auf Horn-Ciland sich gegen ihren König eben so kriechend und unsterwurfig bezeigen als die Leute auf Tonga-Tabu. Das Bewustfein von der Uebermacht der Auslander machte sie ehemals sclavisch bemuthig gegen bie Sollander; ber Konig marf sich bem hollanbifchen Schiffsichreiber ju Fugen und die geringern Befehlos haber gingen noch weiter, benn jum Beichen ber Untertha= nigkeit fetten fie fogar bie Guge bes Sollanbers auf ihren

Nacken \*). Sieraus follte man fchließen, bag fie niebertrachtig und feige waren; allein wir unfere Theils konnen ihnen diese Lafter nicht Schuld geben, benn gegen uns betrugen fie fich fo freimuthig und breift, als es Leuten zukommt, die fich rechtschaffner Ges finnungen bewußt find. Gie waren zwar fehr hoflich, aber keineswegs kriechend. Dag es indessen auch hier, sowie in jeder andern menschlichen Gefellschaft, Ausnahmen von dem allgemein guten National = Charakter gebe, das mußte ich felbst noch heute gewahr werben. Dr. Sparrmann und ich entfernten uns vom Stranbe, um in bem naben Geholz unfrer Lieblingswiffenschaft, ber Botanit, nachzugehen, indeß der Reft unfrer Gefellichaft es nicht mube ward, ben Latu anzusehen. Muf ben erften Schuf, ben ich nach einem Bogel that, kamen brei Leute berbei, mit benen wir uns, so gut es gehen wollte, in Unterredung einlies fen. Mittlerweile vermißte Dr. Sparrmann bas Bavonet von feinem Gewehr und ging alfo zuruck um barnach zu fuchen. Dies mußte einem von ben brei Indianern ber rechte Mugen= blick bunken, um etwas zu wagen; benn er griff nach meiner Bogelflinte und suchte fie mir aus ben Banben zu winden; feine beiden Cameraden hingegen entliefen, als ob fie an biefem ha= mischen Ungriff nicht ben geringsten Theil haben wollten. Un= terbeffen, daß ich mich mit bem Rerl herumbalgte und meinen Freund zu Bulfe rief, verwickelten wir und ins Bufchwert und fielen beibe zu Boben. Der Wilbe fuhlte entweber, daß er fei= nen 3wed nicht erreichen wurde, oder er furchtete fich, bag Dr. Sparrmann bagu kommen mochte, furg er raffte fich vor mir auf und lief bavon. Ule mein Freund herzu fam war alles vorüber, und wir gestanden einander, daß, es zwar von Seiten bes Indianers hamifch und verratherifch, jedoch auch an unfrer Seite fehr unvorsichtig gewesen fei, daß wir ihn burch unfre Trennung veranlagt hatten, feine Starte und Gefchicklichkeit zu versuchen. Wir ftreiften barauf noch eine Weile herum, ohne daß uns fonst etwas begegnet ware, und endlich fehrten wir an ben Strand zum Handelsplat zurud, woselbst bie Leute, welche wir allda zuruckgelaffen, fast noch alle beisammen waren. Sie hatten fich zum Theil in verschiednen Saufen, welche ver= muthlich eben fo viele verschiedne Familien fein mochten, binge= fest und waren alle in lebhafter Unterrebung, bie bem Unschein

<sup>\*)</sup> S. Dalrymple's Collection of Voyages, Vol. II. pag 47.

nach uns und unfern Schiffen galt. Einige Frauenspersonen fangen, andre fpielten Ball. Unter allen biefen zog ein junges Madchen unfre Aufmerksamkeit am mehresten an sich. Gie hatte eine schone, regelmäßige Gesichtsbilbung, Augen, die von Feuer gleichfam glubten, und war überbem vortrefflich gewachfen; am mehresten zeichnete sie sich durch ihren Kopfpuß aus, sie hatte narnlich, der hiesigen Landessitte zuwider, das Haar nicht kurz verschnitten, sondern trug es in schonen Locken lang und frei herabhangend. Dies reizende Madchen, fo lebhaft, fo ungezwungen in allem, was sie that, spielte mit funf kleinen Kurbissen, bavon sie einen um ben andern in die Hohe warf und jenen wiederfing, indeß dieser noch in der Luft war zc. Wir sahen biefem Spielchen wohl eine Biertelftunde lang gu, ohne baf fie einen Burf verfehlte. Die Lieber, welche bie andern Frauens= leute fangen, waren von eben ber Melobie als in Ca-Uwhe. Auch hier fecundirten sie einander gang harmonisch und stimms ten zuweilen ein allgemeines Chor an. Ich habe zwar keinen von den Einwohnern tanzen sehen, daß aber auch diese Art von Ergöhlichkeit allhier eingeführt sein musse, ließ sich zur Genüge aus den Zeichen abnehmen, durch welche sie uns den Gebrauch jener fternformig ausgezierten Schurgen begreiflich zu machen fuchten, die wir von ihnen einkauften, und die, wie ich schon weiter oben gesagt habe, mit Federn und Muschelschaalen aufgeputt, gemeiniglich von Cocosnuffafern, oft aber auch von Mattenwerk geflochten maren. Nach jenen Zeichen und Posituren zu urtheilen, muffen ihre Tange, wie in ben Gocietate-Inseln die Hiva's, dramatisch und offentlich sein. Diese Ber-muthung erhalt dadurch noch mehr Gewicht, daß Schouten und Le Maire bergleichen Tanze auch auf horn-Eiland angetroffen haben. Die Gebrauche und Sprachen bieser Insulaner scheinen überhaupt eine große Uehnlichkeit mit ben tabitifchen zu haben; warum follte fie also nicht auch bei ihren Tangen ftattfinden? Beibe Nationen muffen doch im Grunde von einem gemeinschaftlichen Stammvolke herkommen; auch fieht man, felbft in ben Studen, wo. fie am merklichften von einander abweichen, bag ber Unterfchieb blog von der Verschiebenheit des Bobens und bes Klima beiber Infeln veranlaßt worben ift. Muf ben Societats = Infeln gibts z. E. viel Holz, den die Spigen der Berge sind dort mit unerschöpflichen Waldungen bedeckt. Auf den freundschaftlichen Infeln hingegen ift biefer Artikel fchon feltener, weil bas Land

fast burchaus mit Fruchtbaumen befett, ober mit nahrenbem Burgelwerk bepflangt ift. Gine naturliche Folge diefer Berfchies benheit ift, daß in erfteren die Baufer ungemein raumlich und groß find; fleiner aber und unbequemer in letteren. Dort gibts eine fast ungahlbare Menge und zum Theil fehr große Canots; hier find fie sowohl an Bahl als Große ungleich geringer. Huf ben Societats=Infeln sind die Berge hoch und ziehen folglich Die Dunfte ber Utmofphare bestandig an fich; baber findet man bort so viel Bache, die sich von den Bergen herab in die Gee ergießen und ben Einwohnern auf vielfaltige Urt Bortheil schafs fen. Bermittels berfelben haben fie nicht nur reichliches und gefundes Trinkwaffer, sondern auch Gelegenheit fich oft ju ba= ben, und find folglich vor allen Krankheiten ber Saut, die aus Unreinlichkeit entspringen, ziemlich gefichert. Bang anders muß es bagegen bei einem Bolke aussehen, bem es an biefem Bortheil fehlt, und bas fich, gleich ben Bewohnern von Tonga-Tabu, entweber mit faulem, stinkenbem Regenwaffer aus etlichen wenigen fchlammigen Pfügen, ober gar mit falzigem Baffer behelfen muß. Um sich nur einigermaßen reinlich zu erhalten und baburch gewiffen Krankheiten vorzubeugen, find fie genothigt, ihre Buflucht zu andern Sulfsmitteln zu nehmen: Gie ftuten fich alfo bie Haare, zwicken sich den Bart zc. und werden folglich schon da= burch ben Tahitiern im Meußern unahnlicher, als fie ohne bas nicht fein wurden. Gleichwohl find in Ermangelung genugfamen und guten Waffers, alle biese kunftlichen Sulfsmittel zur Reinlichkeit nicht hinreichend, sie vor bem Ausfatz zu sichern, der vielleicht durch ben Gebrauch des Pfefferwaffers noch nebenher begunftigt wird. Bu Berhutung ober Beilung beffelben ichien jenes Mittel gebraucht zu werben, bem wir bie wundgemachten Flecke auf ben Backenknochen zuschrieben, die so allgemein unter ihnen find, daß fast fein einziger ohne bergleichen Merkmale Muf ben Societate : Inseln ift bas Erdreich in ben Cbenen und Thalern fo fett und reich und bekommt burch die vie= len Bache so viel Bufluß an gehöriger Feuchtigkeit, daß bie meh= reften Gewachse fast ohne alle Cultur gebeihen. Diefe ungemeine Fruchtbarkeit veranlaßt und unterhalt bann auch die Ueppigkeit und Schwelgerei unter ben bortigen Vornehmen. Davon aber findet man auf Tonga-Tabu keine Spur. Auf diefer Infel ist ber Korallfelfen blos mit einer bunnen Schicht von Erbe bedeckt, in welcher die Baume nur kummerliche Nahrung finden und

ber nublichste von allen, ber Brodfruchtbaum, fommt fast gar nicht fort, weil er feine andere Bafferung als Regen findet. Auf solche Art erfordert die Bearbeitung des Landes hier weit mehr Muhe als auf Tahiti. Daher kommts denn, daß die Leute mehr Fleiß auf ihre Pflanzungen wenden, benfelben eine regelmäßige Form geben, und baß jeber bas feinige genau ein= zaunt. Aus eben dieser Ursache laßt sich auch begreifen, warum sie auf die Lebensmittel immer einen hohern Werth legten als auf ihre Gerathe, Rleider, Schmuck und Baffen (ob ihnen biefe gleich in manchen Kallen unfägliche Urbeit muffen gekoftet haben). Gie feben namlich wohl ein, daß Lebensmittel ihr größter Reich= thum find, beren Abgang ichwer zu erfegen ift. Daß fie von Person schlanker und muskulofer find als die Tahitier, ruhrt naturlicherweise bavon her, baß sie mehr arbeiten und ihren Rors per mehr anstrengen als jene. Durch die Beschaffenheit bes Erbreichs zu vieler Arbeit genothigt, ift ihnen die Arbeitsamkeit endlich bermagen jur Gewohnheit geworben, bag fie nicht nur bie vom Uderbau übrige Beit gur Berfertigung von mancherlei Sandwerkezeug und Gerathen anwenden, die viel Muhe, Gebuld und Geschicklichkeit erforbern, sondern auch bei ihren Ergoblichkeiten Thatigkeit und Erholung mit einander zu verbinden wissen. Diese Arbeitsamkeit ist auch Schuld baran, daß sie nach und nach auf neue Ersindungen gefallen sind und es in den Runften ungleich weiter gebracht haben als bie Tahitier. - Dabei find fie von fehr aufgeraumtem Befen und fehen ftete vergnugt aus, benn ihre Beburfnisse, beren vermuthlich nur sehr wenige sind, werden alle befriedigt. Das Frauenzimmer ist vorzüglich aufgeweckt und konnte bes Plauberns nicht satt werden, fo lange wir ben geringften Untheil an ihrer Unterhaltung zu nehmen Schienen. - Es ift gewissermaßen zu verwundern, daß fie fo vergnugt und munter find, ba boch ihre politische Berfaffung ber Freiheit, jener allgemeinen Quelle ber Glucffeligkeit, eben nicht recht gunftig ju fein Scheint; wir burfen inbeffen biefes Phanomens wegen nicht bis nach ber Gubfee geben, ba eine benachbarte Nation, bie unter bem Druck ber großten Sclaverei lebt, gleichwohl eine ber luftigsten und witigften auf Erben ift. Ueberben, glaube ich, bag, ber großen Unterwurfigfeit, bie in Tonga = Tabu herrscht, unerachtet, Die Leute immer noch Urfache haben mogen frob zu fein, benn außer jenen fonberbaren Beichen von sclavischer Berehrung, scheint ber Konig nichts von ihnen

zu fordern, bas fie ihrer eignen Bedurfniffe berauben und arm oder elend machen konnte. Doch dem sei wie ihm wolle, so viel scheint ausgemacht zu sein, daß ihr Regierungs= und Reli= gionssyftem bem tabitischen abnlich und, fo weit wir es beurtheis len konnen, aus einer und eben berfelben Quelle, vielleicht uns mittelbar aus bem gemeinschaftlichen Baterlande beiber Colonien hergefloffen ift. Die geringe Verschiedenheit, welche man heut ju Tage in einzelnen Gebrauchen und Meinungen biefer beiben Bolker mahrnimmt, scheint blos aus einer allmahligen Abweichung von ihren ehemals gemeinschaftlichen Begriffen herzuruhren, Die fich nach und nach theils zufälligerweise, theils auf Beranlaffung besondrer Grillen mogen verandert haben. - Dir fanden bier wie auf Tahiti einen Konig (Ariki) mit vielen ihm untergeb= nen Pringen ober Chefs, benen vermutlich gemiffe Begirke gebos ren, und benen bas gemeine Bolk, noch mehr als die Tahitier ihrem Abel, ergeben war. Much glaubten wir einen britten Stand bemerkt zu haben, ber mit ben Manahaunas auf ben Societate = Infeln übereinstimmt, und vielleicht war Attagba ein Mann von biefer Urt. Unftreitig ift alles Land hier ein Privats eigenthum, benn wo ber Boben fo außerft forgfaltig bearbeitet wird, daß nicht ein Fleckchen ungenutt bleibt, da kann unmoglich alles gemeinschaftlich sein, sonst ware ja ber Mußigganger glucklicher als ber Arbeitsame. Oft habe ich sechs, acht bis zehn Leute mit Fruchten und andern Lebensmitteln beladen ans Ufer kommen fehn; ein Mann oder eine Frau, die neben her ging, verkaufte bies alles, und ohne ihren Willen burften bie andern nicht ein Studchen gegen unfre Baaren vertaufchen. Dergleis chen Leute, als die Trager, machen alfo bier, fowie die Tautaus in Tahiti, die geringste Klasse von Menschen aus und muffen den andern bienen und fur sie arbeiten. — Der ents Scheidendste Beweis von der Verwandtschaft beider Bolfer liegt in der Aehnlichkeit ihrer Sprachen. Die mehreften Urten von Lebensmitteln, welche beibe Infeln mit einander gemein haben, bie Glieber bes Korpers, turz die ersten und gewöhnlichsten Bes griffe wurden auf den Societats = und auf den freunbschaftlichen Infeln durch ein und eben biefelben Worte ausgebruckt. Der Dialekt, ber auf Tonga = Tabu gerebet wird, war fo fanfttonend und wohlklingend nicht als zu Tahiti; benn jene Insulaner has ben bas &, R und S in ihre Mundart aufgenommen und folglich mehr mitlautende Buchstaben als biefe. Dagegen wird

bie hieraus entstehende Sarte baburch wieder gemilbert, daß man hier nicht nur die fanft fließenden Buchstaben L, M, N; insgleichen die melodischen Selbstlauter E und I haufig gebraucht, sondern auch in einem gewissen fingenden Ton zu sprechen pflegt.

Aber es ift Beit wieder einzulenken.

Wir verließen unfre Freunde nicht eher als bei Untergang ber Sonne und versprachen ihnen am folgenden Morgen noch einnigl wiederzukommen. Beibe Schiffe waren nun wieder mit einem guten Borrath von Pifangs, Dams und Cocosnuffen versehen, auch hatte man, bes geringen Umfangs ber Insel und ber Rurze unfres hierseins unerachtet, fechzig bis achtzig Schweine, nebit einer großen Menge von Suhnern gufammengebracht. Friiches Waffer hingegen war nirgends zu finden gewesen, ob man ichon auch an der Oftseite ber Infel barnach hatte suchen laffen. Der Lootfe, ber borthin geschickt worben war, hatte bei biefer Gelegenheit bie Marien = Bai, nebst benen vor felbiger lies genben flachen Infeln aufnehmen muffen und die genaue Uebereinstimmung seiner Beichnung mit Tasmanns alteren Rarten, gab einen neuen Beweis ab, wie fehr man fich auf bie Treue und Genauigkeit jenes Seefahrers verlaffen konne. Muf einer von vorgedachten flachen Infeln, wofelbst ber Lootse ausstieg, gab es eine erstaunenbe Menge gefleckter Bafferschlangen mit platten Schwanzen. Diefe Urt heißt bei Linné coluber laticaudatns, ift aber fehr unschablich. Ich muß bei biefer Beranlaffung überhaupt anmerken, bag auch wir, ale Ratur: forscher, gar febr Urfache hatten mit unferm hiefigen Mufents halt zufrieden zu fein; benn fo klein die Infel- auch war, fo fanben fich boch verschiebene neue Pflanzen auf felbiger, unter anbern eine neue Urt von bittrer Fieber : ober Chingrinde, bie vielleicht nicht minder brauchbar fein burfte, als die Peruanische. Wir bekamen auch mehrere unbekannte Bogel und fauften verfchiebene berfelben lebendig, welches neue Spielarten bes Papas gaien = und Taubengeschlechts waren. Die Ginwohner Scheinen gute Bogelfanger ju fein, und Befallen an biefen Thieren ju finden, benn fie trugen manchmal Tauben auf einem Stocke mit fich herum; bag aber biefes ein Unterfcheibungszeichen bes Standes fein follte, wie Schouten auf horn : Eiland bemerkt haben will \*), konnten wir nicht abfehen. Als unfer Boot ge-

<sup>\*)</sup> In Dalrymple's collection Vol. II. p. 46.

ftern zum letten Mal vom Lande nach dem Schiffe heruber= kam, brachte es eine Menge Fruchte und Burgelwerk, besgleis chen ein vollig bereitetes Schwein mit, welches insgefammt ber Latu ober Konig bem Capitain zum Geschenk übersandte. Da= mit diese Boflichkeit nicht unerwiedert bliebe, nahmen wir am folgenden Morgen ein Bembe, eine Sage, ein Beil, einen fupfernen Reffel, nebft andern Rleinigkeiten von geringerem Werthe mit uns ans Land und handigten ihm folche nicht weit vom Strande ein, wofelbst er im Grafe fag. Er nahm biefe Sachen mit ber finftern Ehrbarkeit an, die wir nun ichon an ihm gewohnt waren und die er auch nur ein einziges Mal ablegte, ba man ihn in einer Unterredung mit Attagha lacheln fab. Unter bem versammelten Volke bemerkten wir einen Mann, ber, bem eingeführten Landesgebrauch zuwider, fein Saar machfen laffen und es in verschiedne bicke Knoten aufgeschurzt hatte, Die ihm wild um die Ohren hingen. Diefer Mann und ein junges Madchen, beffen oben gedacht worden, waren die einzigen, welche bas Saar nicht furz geschnitten trugen.

Wir hielten uns nicht lange bei ben Einwohnern auf, sonbern kehrten balb an Bord zuruck und gleich nach eingenommenem Frühstück wurden die Unker gelichtet. Indessen die verschiedentlich eingekauften Lebensmittel noch auf dem Berbeck so unordentlich umher, daß wir nicht gleich in See stechen konnten, sondern unter der Insel beilegen mußten. Gegen Ubend, da Ulles über Seite geräumt war, gingen wir endlich

unter Segel und steuerten gegen Guben.

Um folgenden Morgen, als am 8. October, hatten wir Winhstille. Wahrend berselben ward ein Haifisch von 8 Fuß gefangen, welches der größte war, den wir je geselhen. Nache mittags erblickten wir die kleine Insel, welche Tasmann Pylestaerts Eiland nennt. Er gab ihr diesen Namen wegen einer gewissen Art von Bögeln, die ihm hier zu Gesicht kamen und allem Vermuthen nach tropische Bögel gewesen sein mussenn Pylstaert bedeutet buchstäblich so viel als Pfeil Schwanz und bezieht sich auf die zwei langen, hervorstehenden Schwanzesebern dieses Bogels, um deren willen ihn die Franzosen paille en queue nennen \*). Gedachte Insel liegt unter dem 22.

<sup>\*)</sup> S. Dalrymple's Collection Vol. II, wo sie wisbe Enten genannt werden.

Grad 26 Minuten füdlicher Breite und im 170. Grad 59 Minuten westlicher Lange. Das Land ift eben nicht flach, porzhalich befinden fich zwei Unhohen barauf, deren fublichfte Die beträchtlichste ift. Gegen Abend bekamen wir widrigen Wind aus Gubweft, ber bis jum 10. anhielt und uns bie gange Beit uber, in der Nachbarschaft jener kleinen Infel zu laviren no= thigte. Alsbann aber ftellte fich ber Paffatwind wieder ein und brachte uns fo schnell fort, daß wir um 2 Uhr Nachmittaas Die Infel nicht mehr feben konnten. Nunmehr verlieffen wir die tropischen Gegenden biefes Dceans und fteuerten zum zweiten Mal nach Neu-Seeland bin, von ba wir vor vier Monaten hergekommen waren, um wahrend bes Winters bie Gubfee in den mittlern Breiten zu durchkreugen. Diese Absicht war nun erreicht; wir hatten zwischen ben Wenbegirkeln einen Strich von mehr als 40 Grad ber Lange untersucht und einunddreifig Tage lang, theils auf den Societats=, theils auf den freundschaftli= chen Infeln zugebracht, welches unferm gesammten Schiffsvoll ungemein wohl bekommen war. Der Commer, als die tauglichfte Sahreszeit ben fublichern Theil biefes Weltmeers zu un= tersuchen, nabte beran und die oden Klippen von Neu-Seeland follten uns nur auf so lange zum Obdach bienen, als bazu er= fordert ward, das leichtere ober Sommer=Takelwerk abzunehmen und ftarkeres aufzusegen, bas ben Sturmen und aller übrigen ftrengen Witterung jener rauben Simmelsgegend beffern Wiber= ftand leiften fonnte.

## 3wölftes Capitel.

Secfahrt von ben freundschaftlichen Inseln nach Reus Seeland. — Trensnung von der Abventure. — 3weiter Aufenthalt in Charlottens Sund.

Raum hatten wir den heißen Erdftrich zwischen den Wenbegir= teln verlaffen, als fich schon wieder große Beerden von Geevo-

geln einfanden und mit leichtem Fluge über den Wellen hinschwebten, die der günflige Wind vor sich her trieb. Um 12.
sahen wir, unter einer Menge von Bögeln, die nur im gemäsigtern Erbstrich anzutreffen sind, einen Abatros; diese kommen
nie dis innerhalb der Wendezirkel; aber jenseits berselben sindet
man sie dis gegen den Pol hin. So sorgkältig hat die Natur

jedem Thiere seinen Wohnplat angewiesen! Das Wetter blieb bis jum 16. Morgens ichon und gun= ftig, alebann finge an zu regnen. Man fant um biefe Beit, unten im Schiff beim Pumpenkaften einen Sund, ber auf Sua= beine war eingekauft worden. Er hatte fich aber, gleich vielen andern, nicht an unser Futter gewöhnen wollen und mußte, al= lem Bermuthen nach, ichon neununddreißig bis vierzig Tage in diefem Loche, ohne alle Nahrung, zugebracht haben. Der ganze Rorper mar zu einem blogen Gerippe abgemergelt; bie Beine waren gelahmt und klares Blut ging aus bem Hintern von ihm. Go jammerlich indeffen ber Unblick biefes armen Thieres war, fo hatte er wenigstens ben Nuben, bag unfre Leute einsa= ben und fich vornahmen, inskunftige nur allein junge Sunde diefer Art einzukaufen; die Alten wollten sich auch in der That durchaus nicht zu unserm Futter bequemen, man mochte es an= fangen wie man wollte.

In der Nacht gingen verschiedene Blubbers (Medusen) neben dem Schiffe vorbei. Sie wurden durch ihr phosphorisches Licht sichtbar und funkelten so hell, daß die See glanzendere Sterne zu enthalten schien als der Himmel. Meergraß, Sturmvögel und Albatrosse sahen wir täglich mehr, je näher wir der Küste von Neu-Seeland kamen. Um 19. leuchtete die Seez am 20. verkündigten und ganze Heerden von Sturm-Läuchern (diving petrels), daß wir nicht mehr weit vom Lande sein könnten und am solgenden Morgen um 5 Uhr entbeckten wir die Berggipfel desselben. Den ganzen Lag über steuerten wir gegen die Küste hin und um 4 Uhr Nachmittags waren wir dem Lable Cap und Portland Siland\*) gegenüber, welches letztere mit jenem durch eine Reihe Klippen zusammenhängt. Die Küste bestand aus weißen, steilen Fessen und wir konnten schon die Hütten und Festungen der Einwohner unterscheiden, die wie die Ab-

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber die in Hamkesmorthe Geschichte ber engl. Geereisen in 8., im III. Bbe. befindliche Karte von Neu-Sceland.

lers = Nester oben auf ben Klippen erbauet waren. Die Eingebornen liesen in ziemlicher Anzahl langst bem Berge hin, um und nachzusehen. Biele setten sich auf die Landspite gegen Suben, aber keiner gab sich die Muhe, sein Canot ins Meer zu bringen, um zu und heran zu kommen. Wir segelten zwischen den verborgnen Klippen und dem Lande durch, liesen bei Hawkes-Bai vorüber und steuerten sodann die Nacht über langs der Kuste bin.

Um Morgen waren wir jenseit bes Cap Ribnappers und naherten uns bem fcwarzen Cap. Rach bem Fruhftuck fliegen brei Canote vom Lande, welches in biefer Gegend zwischen ben Bergen und ber Rufte eine kleine Chene ausmacht. Da wir nicht weit vom Strande waren, fo holten fie uns bald genug ein. In einem berfelben befand fich ein vornehmer Mann, ber ohne Bebenken fogleich aufs Berbeck fam. Er mar groß, von mittlerem Alter und hatte ein Paar gute, von hiefigem Flachs gemachte, neue Kleibungsstude an. Gein Saar war nach bem Landesart im feinsten Geschmack aufgesett, bas heißt auf ber Scheitel aufgebunden, mit Del eingeschmiert und mit Febern besteckt. In jebem Dhr hatte er ein Stuck Albatrosfell, baran noch bie weißen Klaumfebern fagen, und bas Geficht mar uber und uber in frummen und gewundenen Linien punctirt. Berr Sobges zeichnete fein Portrait, welches auch fehr gut in Rupfer gestochen ift. Der Capitain Schenkte biefem Manne ein Stud rothen Bon, etwas Gartengefame, ein Paar Schweine und brei Daar Buhner. Mabeine, unfer junge Reifegefahrte aus Boraborg, ber die Sprache ber Neu-Seelander nicht wie Tupgia. gleich bei ber erften Unterredung, verfteben konnte, borte nicht fobalb baß es hier weber Cocospalmen noch Dams gebe, als er von feiner eignen Provision etliche folche Ruffe und Wurzeln bervorfuchte, um bem Bilben ein Geschenk bamit zu machen. Da man ihm aber fagte, bag in biefem Rlima feine Cocos= baume machsen wurden, gab er ihm nur die Dams und über= ließ es uns bem Reu-Seelander die Rusbarkeit biefer fremben Lebensmittel zu erklaren. Wir wandten auch alle Mube an, ihm wenigstens soviel beizubringen, bag er bie Schweine und Buhner zur Bucht behalten, bie Burgeln aber pflangen mußte. Nach langen Erklarungen Schien er endlich zu begreifen was wir fagen wollten und um uns feine Dankbarkeit zu bezeugen, beraubte er fich einer neuen Mabipeh ober Streitart, Die funftlich

gefchnist und mit Papagaifebern, ingleichen mit weißem Sun= dehaar ausgeziert war. Darauf empfahl er sich und stieg wie: der aufs Berbeck, woselbst ihm Capitain Cook noch etliche große Magel Schenkte, über bie er ungleich mehr Freude bezeugte, benn über alles andre. Er hatte bemerkt, daß ber Capitain fie aus einem Loche in ber Unkerwinde hervorlangte, wo ber Schiff= schreiber sie zufälligerweife hingelegt hatte. Er brehte alfo bie Winde gang herum und untersuchte jedes Loch, ob nicht mehrere barin verborgen waren. Diefer Umftand beweift zur Benuge, bag man ben Werth bes Gifengerathe nunmehr vollkom= men hatte einseben lernen, unerachtet es die Neu- Seelander bei Capitain Cooks erfter Unwesenheit allhier im Sahr 1769 an manchen Orten kaum annehmen wollten. Bum Abschied gaben unfre Gafte und einen Siva = oder Rriegestang zum beften, der aus Stampfen mit ben Fugen, brobender Schwenkung ber Reulen und Speere, Schrecklichen Bergerrungen bes Gefichts, Musftreckung der Bunge und wildem heulenden Geschrei bestand, wobei aber durchgehends ein gewisser Takt beobachtet warb. Die Urt, wie sie mit den Suhnern umgingen ließ uns eben nicht viel Hoffnung, daß wir unfre gute Absicht erreichen und bies Land mit gahmen Sausthieren wurden befegen konnen, benn es fchien fast, daß sie kaum lebendig ans Land kommen wurben. Wir mußten uns alfo bamit begnugen, bag wenigstens von unfrer Geite Alles gefchehen fei.

Wahrend ber Beit, daß biefe Wilben bei uns gewesen waren, hatte fich ber Wind gebreht; er blies jest gerade vom Lande und war uns fehr zuwider. Gegen Abend fturmte es fo heftig, daß wir uns scharf am Winde halten und mehrentheils laviren mußten, um nicht zu weit von der Rufte verschlagen zu werden; dabei regnete es fo ftark, daß man in keiner Rajute bes Schiffes trocken blieb; und von Beit zu Beit kam ein jaher Windstof und rif und bie morschen Segel in Stude. Biernachst machte ber Wind, ber von den beschneieten Bergen des Landes herabwehete, die Luft so empfindlich kalt, daß das Thermometer am nachsten Morgen auf 50 Grab stand. Wir hatten nicht erwartet, unterm 40. Grabe fublicher Breite fo schlimm empfangen zu werden! Go fturmifch und braufend in= bessen dieser Unfang war, so ruhig ward es doch bald wieder; allein die Stille hatte kaum etliche Stunden gewährt, als ber Sturm von neuem losging und diese Nacht nicht minder als in der gestrigen wuthete. Um folgenden Morgen ließ er in foweit nach, bag wir wieder gegen die Rufte fteuern konnten, mit Einbruch der Nacht aber ward er furchterlicher als je und die Matrofen hatten nicht einen Augenblick Rube. Um 24. Abends faben wir endlich die Ginfahrt von Cooks Strafe, namentlich bas Cap Pallifer vor und; boch durften wir es nicht magen, in ber Dunkelheit hineinzusteuern, und ehe wir am nachsten Morgen Unftalt bagu machen konnten, erhob fich ber Sturm abermals und ward um 9 Uhr fo rafend, daß wir beilegen und alle Segel, bis auf eins, einnehmen mußten. Unerachtet wir uns ziemlich bicht an ber Rufte hielten und bafelbst von ben hohen Bergen hatten Schut haben follen; fo rollten die Wellen gleichwohl fo lang und fliegen fo entfetlich hoch, daß fie, beim Brechen, burch ben Sturm völlig zu Dunft zerftaubt wurden. Diefer Wafferstaub breitete fich über bie gange Dberflache ber See aus und ba fein Wolfchen am Simmel zu feben mar, die Sonne vielmehr hell und flar schien, so gab die schaumende See einen überaus blendenden Unblid. Endlich ward der Wind fo wuthend, daß er und vollende das einzige Segel zerriß, mel= ches wir noch aufgespannt zu laffen gewagt hatten. Run maren wir ein vollkommnes Spiel ber Bellen; fie schleuberten und bald hier, balb borthin, fchlugen oft mit entfetlicher Ge= walt über bem Berdeck zusammen und zerschmetterten alles mas ihnen im Wege mar. Bon bem beftanbigen Arbeiten und Wer= fen bes Schiffs litt bas Tau= und Takelwerk ungemein, auch bie Stricke, womit Riften und Raften festgebunden waren, ga= ben nach und riffen endlich los, fo daß alles in ber größten Berwirrung vor und um uns her lag. Als das Schiff einmal außerordentlich ftart rollte, rif auch ber Gewehrkaften, ber auf bem Berbeck bes Sintertheils befestigt war, los und fturate ge= gen bas Seitengelander, an welchem fich einer unferer jungen Reisegefahrten, Berr Sood, so eben hingestellt hatte. Raum blieb ihm fo viel Beit übrig, fich nieberzubucken, boch murbe auch bas ihn nicht gerettet haben, wenn nicht ber Raften fchrag aegen bas Gelander gefallen und unterhalb ein hohler Zwifchen: raum geblieben mare, in welchem Serr Sood glucklicherweise unbeschädigt blieb. Go wild es folchergeftalt auch mit ben Ele= menten burcheinander ging, fo waren die Bogel boch nicht gang weggescheucht. Noch immer schwebte über ber brausenben, aufgewühlten Flache ber Gee bie und ba ein fcmarger Sturmvo=

gel hin, indem er fich hinter ben hohen Wellen fehr funftlich gegen ben Sturm zu schirmen suchte. Der Unblick bes Deeans war prachtig und furchterlich zugleich. Bald übersahen wir von der Spige einer breiten, schweren Belle, die unermegliche Flache bes Meers in unzählbare tiefe Furchen aufgeriffen, bald zog und eine brechende Welle mit fich in ein Schroffes, fürchterliches That herab, indeg der Wind von jener Seite schon wieder ei= nen neuen Bafferberg mit Schaumender Spige herbeifuhrte und bas Schiff zu bedecken brohte. Die Unnaherung der Nacht vermehrte biefe Schrecken, vornehmlich bei benjenigen, die nicht von Jugend auf an das Seeleben gewohnt waren. In des Capitains Cainte wurden die Fenster ausgenommen und ftatt derfelben Breterschieber eingeset, damit die Wellen nicht hin= eindringen mochten. Diese Beranderung brachte einen Scorpion, ber sich zwischen bem Holzwerk eines Fenfters verborgen gehalten hatte, aus seinem Lager hervor. Bermuthlich war er, auf einer von den lettern Infeln, unter einem Bundel Fruchte ober Wurzelwerk mit an Bord gekommen. Unfer Freund Maheine verficherte uns, es fei ein unschabliches Thier, allein ber bloke Unblick beffelben war furchterlich genug uns bange ju machen. In ben andern Cajuten maren die Betten burchaus naß; doch wenn auch das nicht gewesen ware, so benahm uns bas fürchterliche Braufen der Wellen, das Knacken des Holzwerks, nebst bem gewaltigen Schwanken bes Schiffs ohnehin alle Hoffnung ein Auge zuzuthun. Und um das Maaß der Schrecken voll zu machen, mußten wir noch bas entsebliche Kluchen und Schworen unfrer Matrofen mit anhoren, Die oftmals Wind und Wellen überschrieen. Bon Jugend auf zu jeder Befahr gewohnt, ließen sie sich auch jest durch den drohenden Un= blick berfelben nicht abhalten, die frechsten, gotteslafterlichsten Reben auszustoßen. Dhne bie geringste Beranlassung, um berenwillen es zu entschuldigen gewesen ware, verfluchten sie jedes Glied des Leibes in fo mannigfaltigen und fonderbar zusammen= gefesten Ausdrucken, daß es über alle Beschreibung geht. Auch weiß ich die fürchterliche Energie ihrer Flüche mit nichts als bem Fluch bes Ernulphus zu vergleichen, der bem Chriftenthum Schande macht \*). Unterbeffen rafte der Sturm noch immer nach wie vor, als es um 2 Uhr bes Morgens mit einemmale

<sup>\*)</sup> S. Triftram Shandy.

aufhörte zu wehen und ganglich windstill ward. Run schleuber= ten bie Wellen bas Schiff erft recht herum! Es schwankte fo gewaltig von einer Seite zur andern, bag mandymal bie mitt= tern Banbe, ja felbst bas hintere Berbeck zum Theil ins Baffer tauchte.

Rady Berlauf einer Stunde erhob fich endlich ein frifcher, gunftiger Wind, mit welchem wir, ben gangen Zag über, bem Lande wieber zusegelten, benn ber Sturm hatte uns weit in bie See binaus verschlagen. Pintaben, fcmarze und andre Sturm= vogel schwarmten von neuem haufenweise um uns her und ein Albatros, neben welchem wir vorbeifuhren, war auf offner Gee fest eingeschlafen, fo fehr mußte ber vorige Sturm ihn ermubet haben.

Um folgenden Tage ging es uns an ber Mundung von Cooks Strafe nicht beffer als zuvor. Wir bekamen namlich abermals wibrigen Wind, ber, ehe es Nacht ward in einen vollkommnen Sturm ausartete. Eben fo blieb bas Wetter bie beiben folgenden Tage fast ohne Unterlag. Um 29. fruh Mor= gens erblickte ber machhabende Officier verschiedene Tromben ober Wafferhofen und furz nachher hatten wir einen leichten Regen und guten Wind. Abende verloren wir bas andre Schiff, bie Abventure aus bem Gefichte und bekamen es bie gange Reife uber nicht mehr zu fehn. Der wibrige Wind, ber am folgen= ben Morgen einfiel, muß uns vollends auseinander gebracht ba= ben, benn die Adventure war ungleich weiter vom Lande als wir, und folglich hat ber-Sturm feine Gewalt weit mehr auf fie, benn auf uns auslassen konnen.

Es wurde unnus und langweilig fein, wenn ich noch fer= ner ber Lange nach erzählen wollte, wie widrige Sturme und aunstige Winde noch immer miteinander abwechselten. Genug wir wurden neun elende lange Nachte in ber Gee herumgewor= fen, ohne bag Schlaf in unfre Mugen fam, und wir gaben bei= nabe alle Soffnung auf, an diefer Rufte je wieder vor Unter zu gelangen. Enblich erreichten wir am 1. November Coofs Strafe. Das Wetter blieb zwar noch immer unbeftanbig und ward une von neuem zuwider, ale wir bald an bas auf ber nordlichen Infel gelegene Cap Tera Witti heran waren, boch gludte es une, am 2., in eine Bai einzulaufen, die wir hart unter biefem Borgebirge, gegen Dften bin, entbedten. Die Rufte beftand bafelbft aus lauter furchterlichen, fdmargen, uns

fruchtbaren Bergen, die fehr hoch, fast gang ohne Solz und Buschwerk maren, und in langen, spitigen, faulenformigen Felfen in die See hinausragten. Die Bai felbst schien weit zwi= ichen ben Bergen bineinzugehen und ließ uns, ihrer Richtung nach, vermuthen, daß das Land, worauf Cap Tera Witti liegt, vielleicht eine von Cabeino = Mauwe getrennte Insel fei. Go fahl indessen und so obe auch diese Gegend aussah, so war fie boch bewohnt, benn wir lagen noch feine halbe Stunde vor Unter, als ichon verschiedene Canots zu uns an Bord kamen. Die Leute gingen fehr durftig in alte lumpichte Mantel ober fogenannte Boghi = Boghi's gekleibet. Der Rauch, bem fie in ihren niedrigen, fleinen Sutten beständig ausgesett find, und ber Schmut, ber fich vermuthlich von ihrer Jugend an, ungeftort auf ber Saut angehauft hatte, machte, daß fie uber und uber häklich gelbbraun aussahen und daß man von ihrer wahren Karbe nicht urtheilen konnte. Den Winter hindurch, ber eben zu Ende ging, mochten sie sich vielleicht oft mit halb verfaul= ten Fischen haben behelfen muffen; biefe ekelhafte Nahrung aber und bas rangige Del, womit fie fich bas haar einschmieren, hatte ihren Ausbunftungen einen fo unerträglichen Geftant mit= getheilt, bag man sie ichon von weitem wittern konnte. Sie brachten einige Fischangeln und geborrte Krebsschwanze zu Rauf und nahmen unfre Gifenwaaren, ingleichen tahitisches Tuch fehr gierig bagegen. Capitain Coof schenfte ihnen ein paar Suhner, mit dem Bedeuten, daß fie folche zur Brut beibehalten moch= ten, allein es ist wohl schwerlich zu vermuthen, dag biefe elen= ben Wilden auf die gahme Viehzucht bedacht fein werden. Ihre Gedankenlofigkeit lagt vielmehr befürchten, daß, fo bald es ih= nen einmal an Lebensmitteln fehlen follte, unfre armen Suhner wohl ohne Bebenken werden herhalten muffen. In irgend einer von ben nordlichsten Baien murbe bas gahme Dieh vielleicht noch eher in Acht genommen werden; benn bort sind die Einwohner gesitteter, wenigstens schon an die Landwirthschaft gewöhnt, indem fie verschiedene egbare Wurzeln bauen \*).

Um brei Uhr Nachmittags ward es völlig windstill, kurz nachher aber erhob sich in ber Straße ein sublicher Wind, ber nicht so bald das Wasser unruhig zu machen ansing, als wir

<sup>&</sup>quot;) S. Sawfesworth, Gefch. ber engl. Seereisen in 8. III. Bb.

die Unker wiederum lichteten und die Bai verließen; auch war es ein Gluck, daß wir nicht langer damit gewartet hatten, denn in wenig Minuten ward es so stürmisch, daß das Schiff unglaublich schnell forttrieb; doch kamen wir bei den gefährlichen Klippen, die Brüder genannt, an denen eine erschreckliche Brandung brach, ohne Schaden vorüber und gelangten endlich bei einbrechender Nacht, unter dem Cap Roa=Maruh, in Charlotten= Sund vor Unfer.

Um folgenden Tage um Mittag trafen wir glucklich wieber in Schip-Cove ein, von ba wir ungefahr funf Monat qu= vor ausgesegelt waren. Der frühen Jahreszeit wegen ließ sich zwar nicht erwarten, daß wir jetzt so viel gesunde frische Kräuter sinden würden, als das erstemal, dagegen machten wir uns große Hoffnung hier wieder mit der Abventure zusammenzusto Ben, weshalb auch Capitain Coof einige Zeit allhier zu bleiben gebachte.

Raum hatten wir geankert, fo besuchten uns verschiedene Indianer, die vom Fischen zuruckkamen und was sie gefangen hatten zum Berkauf ausboten. Es waren einige von unfern ehemaligen Bekannten unter ihnen, bie fehr erfreut zu fein fchienen, daß wir fie bei Ramen zu nennen wußten; vermuthlich glaubten fie, daß wir fehr viel Untheil an ihrer Wohlfahrt neh-men mußten, weil wir uns ihrer so genau erinnerten. Das Wetter war ichon und in Betracht ber Sahreszeit warm zu nen= nen; dle Neu = Seelander erschienen aber boch noch in ihren Binterfleibern. Wir erkundigten uns nad bem Befinden un= frer übrigen Bekannten von ihrer Nation und erhielten verschiedentliche Nachrichten davon; unter andern erzählten sie, daß Gu-baïa, einer ihrer alten Befehlshaber, mit den beiden Ziegen, welche wir in den Waldern bei Gras-Cove gelassen, eine Jagd angestellt, fie geschlachtet und gegeffen habe. Diefe Rachricht war uns hochst unangenehm, benn auf folche Urt durften wir uns gar feine Soffnung machen, bies Land je mit vierfußigen Thieren zu verfehen.

Nachmittags besuchten wir die Pflanzungen, die wir am Strande von Schip=Cove, auf bem Sippah=Felsen und auf Motu=Uro angelegt hatten. Die Ruben und fast alle andre Burgeln waren in Samen gefchoffen; ber Rohl und bie gelben Mohren ftanben fehr schon, und bie Peterfilie und Zwiebeln nicht minder gut; die Erbfen und Bohnen hingegen mußten

von den Ratten verheeret worden fein, benn kaum war noch eine Spur bavon zu finden. Much bie Kartoffeln waren faft alle fort, doch schien es, daß sie von den Eingebornen selbst waren ausgegraben worden. Der gute Zustand der Gartengewachse bewies, bag ber Winter in diesem Theile von Neu-Seeland fehr gelinde fein muffe; benn ba alle vorgebachten Pflan= gen bei une nicht überwintern, fo fann es hier unmöglich hart gefroren haben. Die inlandischen Pflanzen waren noch ziemlich weit zurud; bas Laubholz und Strauchwerk insbesondere fing erst eben an auszuschlagen und frach, vermoge bes helleren Lau= bes, gegen die bunklere Farbe ber immer grunen Baume, ungemein gut ab. Der Flache, woraus die Einwohner ihren Sanf bereiten, fand aber schon in Bluthe; so auch verschiedne andre fruhe Pflanzen. Wir sammelten was wir finden konnten, brachten einen großen Vorrath von Sellern und Loffelkraut gufam= men und schoffen einige Wafferhuhner, womit wir Abende an Bord zuruckfehrten. Bon allem was in der Naturgeschichte neu war, wurden fogleich Beichnungen und Befchreibungen gemacht, vornehmlich von der Flachspflanze (phormium tenax), als welche, ihres oconomischen Rugens wegen, bekannter zu fein ver= dient. Und weil es uns vorzüglich darum zu thun ift, unsern Nebenmenschen auf alle Urt und Weise nühlich zu werden, so haben wir, auf Verlangen des Grafen Sandwich, unfre Zeich= nung von dieser Pflanze gern dazu hergegeben, daß sie in Rupfer gestochen werden fonnte.

Um folgenden Morgen kamen die Indianer in größerer Unzahl und mit mehrern Canots zu uns als Tages zuvor. Unzter den neuen Unkömmlingen befand sich auch der Befehlshaber Teiratuh, den wir ehemals schon hatten kennen lernen und von dem wir, bei unster vorigen Unwesenheit mit einer langen Nede waren bewillkommt worden. Sest zog er ziemlich schlecht einker und schien, wenn ich so sagen darf, en deshabille zu sein. Statt gewürselter und mit Hundefell verbrämter Matten, die er vormals zu tragen pflegte, ging er ganz einsach gekleidet und hatte das Haar nur schlechtweg in einen Zopf ausgebunden, unzgekämmt und ungesalbt. Der Redner und Befehlshaber schien zu bem Stande eines gemeinen Fischkrämers herabgesunken zu sein; auch erkannten wir ihn in diesem Aufzuge nicht gleich wieder, so bald wir uns aber seiner Physsognomie erinnerten, widersuhr ihm alle gebührende Ehre. Man nothigte ihn näm=

lich in die Cajute und machte ihm ein Gefchenk von Rageln. Das Gifenwerk und bas tahitische Beug, welches wir bei uns führten, waren in feinen Mugen fo wichtige Artifel, daß er und alle feine Begleiter unverzuglich Unftalt machten, ihren Bohn= plat in der Nachbarschaft aufzuschlagen; vermuthlich um des Handels wegen immer bei der Hand zu fein, vielleicht aber auch, um desto mehr Gelegenheit zu haben, auf andere Urt et= was an fich zu bringen. Das Schiff lag nahe am Strande, nicht weit von der Gegend, wo die Wafferfaffer angefullt werben follten. Bu diesem Behuf war auch schon ein Belt fur bie Wafferleute, ein andres fur die Holzschlager und die Sternwarte für ben Uftronomen aufgeschlagen. Wir gingen Bor = und Nachmittags ans Land, mußten uns aber allemal burch ein La= byrinth von Schlingpflangen hindurcharbeiten, die von einem Baume jum anbern übergelaufen maren. Maheine ober Dhe= bibi kam gemeiniglich mit ans Land und ftreifte in diefen un= wegfamen Balbern herum, gang erftaunt uber die Berfchiebenheit der Bogel, über ihren schonen Gefang und ihr prachtiges Befieber. In einem unfrer Garten, wo die Radiefe und Ru= ben in Bluthe ftanden, hielt fich vorzuglich eine Menge fleiner Bogel auf, welche ben Nectarfaft aus ben Blumen faugten und fie baruber oft von den Stengeln riffen. Wir schoffen verschiedene bavon und Mabetne, der in feinem Leben noch nie eine Flinte in Banden gehabt, erlegte feinen Bogel beim erften Schuffe. Es gehort mit ju ben forperlichen Borgugen ber halb civilifirten Bolfer, bag ihre Sinne burchaus Scharfer find als die unfrigen, die burch taufend Umftande und Berhaltniffe ber fogenannten verfeinerten Lebensart, ftumpf gemacht und verdor= ben werden. Mabeine gab in vorgedachtem Fall ein Beifpiel bavon ab, und in Tahiti war es nichts neues, bag uns bie Leute in bicken Baumen fleine Bogel, ober Enten und Baffer= bubner im didften Schilf zeigten, wo boch feiner von uns bas gerinaste entbecken fonnte.

Das angenehme und warme Wetter begünstigte unfre zooslogischen Untersuchungen bermaßen, daß wir gleich vom ersten Ausgang eine Menge Bögel mit an Bord brachten. Ehe wir am folgenden Morgen noch Anstalt machten wieder ans Land zu gehen, lief von unsern bort campirenden Leuten schon Klage ein, daß die Indianer in der Nacht einen Bachtermantel und einen Beutel mit Linnen aus dem Wasserzelt weggestohlen hats

ten. Da die Bucht, in welcher die Wilden sich aufhielten, nur durch einen Bugel von unferm Wafferplat abgefondert, mithin gang in ber Rabe war, fo begab fich ber Capitain unverzüglich zu ihnen und fette ihren Unführer Teiratuh, bes Diebstahls me= gen, zur Rebe. Diefer schickte auch alebald nach ben geftohlnen Sachen und lieferte fie ohne Wiberrebe guruck, betheuerte aber, baß er nicht bas mindeste bavon gewußt, geschweige benn per= fonlichen Untheil baran gehabt habe. Bei biefer Erklarung lie= Ben es unfre Leute um fo eber bewenden, weil fie auf einer andern Seite wieder Bortheil von den Indianern hatten und es also nicht gern mit ihnen verderben wollten. Sie versahen uns namlich, fur eine Rleinigkeit an tabitischem Beuge, taglich mit frischen Fischen, die wir felbst weder so leicht, noch so reich= lich zu fangen wußten. Bei dieser Gelegenheit fand man auch eine von den Sauen, die Capitain Furneaux in Cannibal=Cove zuruckgelaffen hatte; und als Teiratuh befragt ward, wo die bei= ben andern geblieben maren, wies er nach verschiedenen Gegen= ben ber Bai hin, um anzubeuten, bag man fie hier und borts hin geschleppt hatte. Durch folche Trennung ber Thiere, Die fie als Beute unter einander theilen, hindern biese roben Leute bas Fortkommen berfelben. Immer nur barauf bebacht, fur ben gegenwartigen Augenblick zu forgen, nur bas bringenofte Bedurfniß zu befriedigen, vernachlassigen sie die Mittel, durch welche man ihnen einen beständigen Unterhalt zu verschaffen und fie glucklicher zu machen wunscht!

Am 6. Nachmittags kamen, aus verschiebenen Gegenden der Bai, eine Menge anderer Indianer mit Fischen, Kleidern, Wassen u. dergl. zu uns und vertauschten alle diese Waaren gegen tahitisches Zeug. Abends begaben sich sich, dem Schiffe gegenüber, in eine Bucht, zogen dort ihre Canots ans Land, richteten Hitten auf, zündeten Feuer an und machten sich ein Abendbrod von Fischen zurecht. Früh am solgenden Morgen waren sie alle fort, selbst die in Schip-Cove. Wir konnten nicht begreisen, warum sie allesammt so ploglich aufgebrochen wären, endlich aber zeigte sichs, daß sie sechs kleine Kässer, vermuthlich der eisernen Reisen wegen, vom Wasserplaße entwandt hatten. Im Grunde hätten sie nicht nöthig gehabt ihre Zuslucht zum Stehlen zu nehmen, denn wenn sie uns noch einen einzigen Tag länger mit Fischen versorgten, so bekamen sie wenigsstens drei dies viermal so viel und noch dazu brauchbareres Eis

fenwerk als jest; unfre Lefer werben aber schon bei mehreren Belegenheiten angemerkt haben , bag es ber Reu = Seclander Sache eben nicht sei, sich mit Nachbenken ben Kopf zu brechen und daß sie, ohne irgend eine Rucksicht, mehr auf das Gewisse, benn aufs Ungewisse rechnen. Ihre Entfernung war uns in gegenwartigem Kall empfindlicher, als ber Berluft, ben fie uns jugefügt hatten, benn nun mußten wir felbft fifchen, 'ob wir gleich ben Strich und Stand ber Fische so gut nicht kannten, als die Eingebornen, auch die Leute bazu nicht füglich miffen konnten. Die Matrofen hatten alle Bande voll zu thun das Schiff abzupugen und zu kalfatern, neues Tau= und Takelwerk aufzuseben, Burg alles in Ordnung zu bringen, mas zu der be= Schwerlichen gahrt gegen ben Gubpol erforbert warb. Ein Theil berfelben blieb am Lande, um die Wasserfasser zu fullen, Holz zu schlagen und den Schiffszwieback durchzusehen, der in sehr übeln Umstanden war. Unglücklicherweise hatte man ihn bei der Ubreife aus England in neue ober grune Faffer eingepact, wo= burdy er feucht und schimmlig geworben, ja jum Theil gang verfault war. Damit bieses Uebel nicht noch weiter um sich greifen mochte, warb alles Brob and Land geschafft, bas Ber= borbne forgfaltig von bem Efbaren abgefondert und letteres von neuem in einem Dfen ausgetrochnet und aufgebachen.

Das Wetter blieb diese Zeit über mehrentheils eben so stürmisch und unbeständig, als es bei unserer Annäherung auf dieser Küste gewesen war. Selten verging ein Tag ohne hefztige Windstöße und Regengusse, bie von den Vergen mit verzboppelter Gewalt herabstürzten und unste Leute oft an der Urzbeit hinderten; dabei war die Luft gemeiniglich kalt und rauh. Das Wachsthum der Pslanzen ging daher langsam von statten und die Bögel hielten sich nur in solchen Thälern auf, wo sie gegen den kalten Südwind Schutz sanden. Diese Urt von Witzterung scheint auch den ganzen Winter hindurch und weit in den Sommer hinein, die herrschende zu sein, ohne im Winter merklich kälter oder im Sommer merklich wärmer zu werden. Ueberhaupt dunkt mich, daß alle Inseln, die weit von großen Ländern, oder wenigstens nicht nahe bei einem kalten Lande liezgen, stets eine ziemlich gleiche Temperatur der Luft haben müssen, stets eine ziemlich gleiche Temperatur der Luft haben müssen, woran wohl die Natur der See vornehmlich Schuld sein mag. Aus den in Portz-Egmont auf den Falklands Inseln ans

geftellten Wetterbeobachtungen \*), ergiebt fich, daß die größte da= felbst bemerkte Sige und Ralte in einem gangen Sabre nicht über 30 Grad des fahrenheitischen Thermometers auseinander ift. Diefer Safen liegt unter bem 51. Grabe 25 Minuten fub= licher Breite; Schip = Cove aber, in Charlotten = Sund, liegt nur unter 41 Grad 5 Minuten fublicher Breite. Bei einem fo be= trachtlichen Unterschied ber himmelsgegend muß zwar bas Klima von Neu = Seeland an und fur fich gelinder fein, als bas Klima auf ben Falklands = Infeln; allein bas thut nichts zur Sache, benn wenn meine Sypothese von der Temperatur der Luft auf ben Infeln richtig ift, fo muß fie fur alle Polhohen gelten. Ueberbem burfte zwischen bem Rlima von Neu- Seeland und ben Falklands=Inseln der Unterschied auch so betrachtlich wohl nicht fein, als man nach ber Lage beiber Lander vielleicht ur= theilen follte; wenigstens find in Neu = Seeland die Berge uber= aus hoch und jum Theil bas gange Sahr hindurch mit Schnee bedeckt, welches die Luft bekanntermaßen fehr kalt macht. Es wurde mich baher nicht wundern, wenn es hier fast eben fo falt ware als auf ben Falklands = Infeln, die gwar 10 Grad weiter nach bem Pol herabliegen, bagegen aber ungleich flacher und niedriger find.

So rauh inbessen das Wetter auch war, so ließen sich die Eingebornen dadurch boch nicht abhalten, in diesem weitläuftigen Sunde herumzustreisen. Nachdem wir drei ganzer Tage von ihnen verlassen gewesen waren, kam am 9. dieses wiederum eine Partie in dreien Canots zu und, wovon das eine am Hintertheile sehr künstlich mit erhobner und durchbrochner Arbeit verziert war. Sie verkauften und einige Merkwürdigkeiten und begaben sich sodann, dem Schiffe gegenüber, and Land. Um solgenden Tage stießen noch zwei Canots zu ihnen, darin sich unsser Freund Towahangha mit seiner ganzen Kamilie besand. Uls ein alter Bekannter saumte er nicht und zu besuchen und brachte seinen Sohn Khoaah, ingleichen seine Tochter Ko-parrih mit an Bord. Wir kauften ihm eine Menge grüner nephritischen Steine ab, die zu Meißeln und Aerten geschliffen waren, und sührten ihn sodann in die Cajüte, wo er vom Capitain Cook

<sup>\*)</sup> S. Dalrymple's Collection of Voyages in the Southern Atlantic Ocean, die Wetterbeobachtungen fangen im Februar 1766 an und hören mit bem Januar 1767 auf.

allerhand Sachen, der fleine Junge aber ein Bembe jum Ge= fchenk bekam. Raum hatte man bem Anaben feinen neuen Staat angezogen, als er vor Freuden gleichsam außer fich, und mit guten Worten schlechterbings nicht langer in ber Cajute gu behalten war. Er wollte vor feinen Landsleuten auf bem Ber= beck paradiren, und, um bes Plagens los zu fein, mußten wir ihm feinen Willen laffen. Diefe kleine Eitelkeit kam ihm aber theuer zu stehen. Ein alter Ziegenbock, ber, zum großen Miß-vergnugen der Neu-Seelander, die sich vor ihm furchteten, eben-falls auf bem Verbeck seinen Stand hatte, schien über die lacherliche Gestalt bes armen Rhoaah, ber fich in dem weitlaufti= gen hembe nicht finden konnte und doch mit so vielem Bohl= gefallen über fich felbst fo possierlich herumgaukelte, bose zu werben; denn er fprang ihm gang ergrimmt in den Beg, hob fich auf ben hinterfugen, zielte und fließ mit ganger Gewalt ben armen Jungen zu Boben, bag er alle Biere von fich ftrecte. Bom Schreck betaubt, ober vielleicht beforgt an feinem neuen Staat etwas zu verberben, magte ere nicht fich wieber aufzuraf= fen und davon zu taufen, sondern begnügte fich aus Leibeskraf-ten zu schreien. Dadurch aber ward fein bartiger Widersacher fo bofe, daß er von neuem Miene machte ihm eine zu verfeten, welches ben Ritter ber traurigen Geftalt vielleicht auf immer jum Schweigen gebracht haben wurbe, wenn unfre Leute nicht dazwischen gekommen waren. Man half bem Knaben wieder auf die Beine, allein hembe, Geficht und Sande war alles gleich fcmugig. In biefer kläglichen Verfassung kam er nun, für feine Eitelkeit fehr gedemuthigt, in vollem Beulen nach ber Cajute gurud und klagte feinem Bater was ihm fur ein Un= glud begegnet; allein biefer, fatt Mitleid mit bem armen Schelm zu haben, ward vielmehr zornig und gab ihm, zur Strafe feiner Thorheit, noch einige berbe Schläge, ehe wir uns ins Mittel legen und fie beiberfeits wieder gufriedenstellen konnten. Das Benibe ward wieder rein gemacht und er felbst marb über und fiber gemaschen, welches ihm vielleicht fein Lebelang noch nicht wiederfahren fein mochte. Nunmehr war alles wieder aut, der Bater aber, ber fur einen neuen Unftern nicht ficher fein mochte, rollte bas Sembe forgfaltig zusammen, nahm fein eignes Rleib ab und machte aus beiben ein Bunbel, worin er alle Gefchenke zusammenpactte, bie wir ihm und feinem Sohn gegeben hatten. In biefem und bem folgenden Tage, bie beibe regnig ma-

ren, fuhren die Einwohner noch immer fort, uns Merkwurdig= feiten und Fische zu verkaufen. Um 12. Morgens, da sich das Wetter wieder aufgeklart hatte, ging ich, nebst Dr. Sparrmann und meinem Bater nach Indian = Cove. Wir trafen aber fei= nen von den Eingebornen bafelbst an und gingen beshalb auf einem Fuffteige weiter, ber uns burch ben Balb einen giemlich hohen und fteilen Berg hinan brachte, vermittelft beffen Indienund Shag = Cove von einander abgesondert find. Diefer guß= steig schien blos des vielen Farrnkrautes wegen angelegt zu fein. welches fich auf ber Bohe bes Berges findet und wovon bie Burgel ben Neu = Seelanbern gur Rahrung bient. In ber un= terften Gegend, wofelbit ber Pfad am fteilften war, hatte man orbentliche Stufen gemacht und folche mit Schiefer ausgelegt; weiter hinauf aber mußten wir une burch die in einander ge= wachsenen Schlingpflanzen erft einen Weg bahnen. Un ber Gub= feite war ber Berg von oben bis unten, auf ben ubrigen Gei= ten aber nur bis gur Salfte mit Walbung, und jenfeits berfel= ben, nach bem Gipfel hin, mit niebrigem Strauchwerk und Farrnkraut bewachsen, obwohl vom Schiff her die ganze obere Gegend kabl und nackend aussah. Auf biefer Sohe fprofiten verschiedene Pflanzen, die in Dusky-Bai nur in ben Thalern und an der Rufte wuchsen, woraus man abnehmen kann, um wie viel in jenem Theile von Neu-Seeland bas Rlima rauher ift, benn in biefer Gegend. Der gange Berg beftand bis oben hinauf aus foldem Talk=Thon, als man hier überall haufig findet und ber, wenn er zu Stein erhartet, burch Luft und Wetter in schieferige Blatter zerfallt. Diese Steinart ist weißlicht, graulicht, zuweilen auch von Gifentheilchen gelbroth ge= farbt. Bon bem Gipfel aus hatten wir eine große und ichone Mussicht. Gaft=Bai (Dft=Bai) lag als ein kleiner Fischteich gleichsam unter unfern Fugen und außerhalb ber Strafe fonnte man bis nach dem Cap Tera=witti hinsehen. Subwarts war die Begend überall rauh und wild, indem man, fo weit bas Muge reichte, nichts als hohe, mit Schnee bebeckte Gebirge er= blickte. Um ein Merkmal von unfrer Unwesenheit zuruckzulaffen, legten wir ein Feuer an und ließen einen Theil des Geftrauchs nieberbrennen. Um folgenden Morgen gingen wir nach Long-Eiland, woselbst es eine Menge Pflanzen und verschiedene Bo-gel gab, bie und neu maren. In bem gegen Often gelegenen Bald horten wir die Sturmpogel (petrels) in ihren Sohlen un=

ter der Erde, zum Theil als Frosche quaken, zum Theil als Huhner kakeln. Vermuthlich waren es sogenannte Sturm=Lau= cher (diving petrels), benn das ganze Geschlecht der Sturmvogel scheint unter der Erde zu nisten, wenigstens hatten wir die
blaue und silberfarbene Art in Dusky-Bai ebenfalls in bergleichen unterirdischen Höhlen angetroffen.
Seit dem 13. war das Wetter gelind und schön. Die

Indianer, die ihre Bohnhutten dem Schiffe gegenuber aufge= schlagen hatten, verfahen uns noch immer reichlich mit Fischen, fo wie auch unfre Seeleute ihre Galanterien mit ben hiefigen Frauenspersonen noch immer fortsetzen, unerachtet nur eine einzige berselben erträgliche und etwas sanfte Gesichtszüge hatte. Dicses Mädchen war von ihren Eltern einem unster jungen Reisegefährten, der sich hier durchgängige Liebe erworben, ordentzlich zur Frau überlassen. Er hatte sich nämlich besonders viel mit den Leuten zu thun gemacht und bei jeder Gelegenheit Zu-neigung für sie blicken lassen, welches selbst unter den Wilben weber unbemerkt noch unerwiedert bleibt. Toghiri, so hieß das Madchen, war ihrem Manne eben so treu und ergeben, als ob er ein Neu-Seelander gewesen ware. Sie verwarf die Antrage andrer Seeleute, mit dem Ausdruck, sie seine verheirathete Person (tirra-tàne). So gern aber der Englander sie auch leiden mochte, so brachte er sie doch nie an Bord, und in der That ware dort für die zahlreiche Gesellschaft, die auf ihren Kleidern und in den Haaren hausenweise herumkroch, nicht füglich Platz gewesen. Er besuchte sie also nur den Tag über am Lande, und trug ihr gemeiniglich ben ausrangirten, verborbenen Schiffszwieback zu, ben sie und ihre Landesleute immer noch als einen Leckerbissen mit großer Begierbe verzehrten. Maheine von Borabora, unser indianischer Reisegefahrte, war in feinem Baterlande so sehr gewöhnt jedem Ruse der Natur zu folgen, daß er gar kein Bedenken trug, ihrer Stimme auch in Neu-Seeland Gehor zu geben. Er sah freilich wohl, daß die Frauensverland Gehot zu geben. Er an freitig wohl, das die Frauens-personen hier weber so schon, noch so artig waren als in seinem Baterlande, allein die Starke des Instincts brachte seine Delis-catesse zum Schweigen und das ist wohl um so weniger zu ver-wundern, da es die gesitteten Europäer selbst nicht besser mach-ten. In jedem andern Betracht waren seine Gesinnungen und sein Betragen gegen die Neu-Seelander desso untadelhafter. Er benierkte gang richtig, baß fie weit ubler bran waren, als bie

Bewohner der tropischen Inseln, und wenn er und vergleichungsweise die Vortheile herrechnete, welche diese vor jenen voraus
håtten, so unterließ er nie sie deshalb herzlich zu bedauern. Daß
es ihm auch mit diesen Gesinnungen Ernst sei, zeigte er bei allen Gelegenheiten durch die That. So theilte er z. B. den
Leuten, die und am Cap Blake besuchten, aus seinem eignen
Vorrath Vamwurzeln mit, und wenn der Capitain ausging, um
ein Stück Land zu besäen oder zu bepflanzen, so war er allemat als ein treuer Gehülse dabei zugegen. Ihre Sprache verstand er zwar nicht genugsam, um sich so gesäusig mit ihnen
unterreben zu können, als vom Tupia erzählt wird; doch begriff er bald mehr von berselben, als irgend sonst einer an
Vord, und dazu war ihm natürlicherweise die Unalogie mit seiner Muttersprache sehr behülslich. Wir selbst verstanden jetz,
nachdem wir und eine Zeitlang in den tropischen Inseln ausgehalten hatten, den neu-seeländischen Dialect weit besser als zuvor, denn er hat ungemein viel Uchnsichkeit mit der Sprache
auf den freundschaftlichen Inseln, von denen wir so eben herkamen. Dergleichen kleine Umstände verdienen deshalb angezeigt
zu werden, weil sich daraus vielleicht am ersten errathen läst,
von woher das so weit gegen Süden gelegene Neu-Seeland
mag bevölkert worden sein?

Da das Wetter bis zum 14. Abends gut blieb, so versfügte sich der Capitain und mein Vater auf die Sternwarte ans Land, um die Emersion eines Jupiters-Trabanten zu beobsachten. Nach dem Resultat vieler Observationen, die von unserm genauen und unermübeten Astronom, Herrn W. Wales, zu verschiedenen Zeiten angestellt worden, ist Charlotten-Sund

174° 25' oftlicher Lange von Greenwich.

Am folgenden Morgen begleiteten wir den Capitain nach East=Bai, woselbst an verschiedenen Stellen etliche einzelne Familien von Indianern wohnten. Sie nahmen uns durchgehends sehr freundschaftlich auf; schenkten uns Fische, das Beste, was sie geben konnten und verkauften uns, gegen Eisen und tahitisches Zeug, verschiedene solcher großen Fischernetze, wie in den Nachrichten unsere Vorgänger schon beschrieben worden. Um hintersten Ende der Bai bestiegen wir eben denselben Verg, den Capitain Cook auf seiner ersten Reise auch besucht hatte\*) und

<sup>\*)</sup> S. Samfesworth, Gefd. d. engl. Seercifen, in 8. Bo. III. S. 210. ff.

von deffen Gipfel wir uns'in ber offnen Gee nach der Abven= ture umsehen wollten. Als wir aber hinauf kamen mar es fo neblig auf bem Waffer, bag man faum 2 bis 3 Seemeilen weit vor fich hinsehen konnte. Das vom Capitain Cook che= mals allhier errichtete Monument, welches aus einem Saufen jufammengeworfener Steine bestanden hatte, worunter etliche Mungen, Rugeln 2c: und bergleichen Sachen maren vergraben worben, lag jest gang zerftort. Bermuthlich hatten bie Wilben hier einen Schatz von europäischen Waaren zu finden geglaubt. Um Fuße bes Berges kamen uns etliche Indianer entgegen, benen wir allerhand Baffen, Sausgerathe und Rleider abkauften. Sonderbar ift es, bag bem Capitain auf eben biefer Stelle ebe= mals ein Gleiches begegnete. Nachmittags probirten wirs mit unfern neugekauften Regen zu fifchen und ber Berfuch lief ziemlich gludlich ab. Gie waren von gespaltnen ober gerifinen Blattern ber getrockneten und alsbann geklopften Klachspflanze verfertigt, beren ich ichon mehrmals erwahnt habe. Der Sanf ober Rlache, ber bavon fallt, ift außerorbentlich ftart und, fo wenig fich auch die Neu-Seelander auf die Bubereitung beffelben verstehen, gleichwol fehr glanzend und babei ungemein weich; wir haben etwas bavon in England umarbeiten und gehörig qu= bereiten laffen, welches fast vollig fo glanzend als Seibe gewors ben ift. Diese Pflanze kommt in jeder Urt von Boben fort, erforbert auch fast gar feine Wartung ober Rultur, und, ba fie perennirend ober überwinternd ift, fo kann sie alle Sahre bis auf die Burgel abgeschnitten werben.

Wir brachten am 17. fast ben ganzen Morgen mit Abhauung vieler hohen Baume zu, von welchen wir gern die Bluthen gehabt hatten; aber alle angewandte Muhe war vergebens,
benn wenn wir gleich einen Stamm abgehauen hatten, so siel
ber Baum doch nicht, sondern blieb in tausend Schlingpflanzen,
die ihn von oben dis unten hinangelausen waren und den Gipfel an andere Baume festgeschlungen hatten, gleichsam schwebend hangen. Die drei folgenden Tage regnete es so heftig, daß
wir an Bord bleiben mußten; es sieß sich auch diese ganze Zeit

uber nicht ein einziger Wilber feben.

Um 21. bes Morgens kamen zwei Canots mit Frauenspersonen an bas Schiff. Diese gaben uns zu verstehen, baß ihre Manner gegen eine andre Partei zu Felde gezogen und daß sie wegen berselben gar sehr besorgt waren. So viel sich aus ben Beichen urtheilen ließ, wodurch fie uns die Gegend anzudeu= ten suchten, nach welcher ihre Manner hingegangen waren, mußten die Feinde irgendwo in der Abmiralitate Bai wohnen.

Da am 22. bas Wetter fcon und gelinde war, fo beglei= teten wir den Capitain nach Weft=Bai, um bort, in bem tief= ften und entlegensten Binkel bes Balbes, zwei Cauen nebft einem Eber, ingleichen brei Sahne und zwei Bennen in bie Wildniß auszuseben. Diese Gegend ist sumpfig und wird, allem Unfeben nach, von ben Ginwohnern nicht fonderlich besucht; wir hofften baber, daß biefe Thiere fich hier ungeftort wurden vermehren konnen, zumal da wir unfer Geschaft gang unbemerkt ausgeführt hatten. Es war uns namlich nur am Gingange ber Bai ein einziges Canot mit etlichen wenigen Indianern begegnet, und diese konnten wol ohne Zweifel nicht errathen, bag wir einer fo besondern Ubficht wegen hieher gekommen waren. Sollte alfo, vermittelft biefer Unlage, bie fubliche Infel von Reu = See= land bereinft mit Schweinen und Suhnern verfehen werben; fo wird folches lediglich ber Borficht zuzuschreiben fein, bag biefe wenigen Buchtthiere hier fo forgfaltig versteckt worden. 2018 wir wieber auf bem Schiffe eintrafen, kamen sieben

ober acht Canots von Norden hergerudert; ein Theil berfelben stad, ohne sich im minbesten um und zu kummern, geraben= weges nach Indian = Cove über. Die Undern kamen zu uns an Bord und brachten eine große Menge von Rleibern und Waffen zum Berkauf. Diefe Leute waren ftattlicher angeputt, als wir feit unferm biesmaligen Aufenthalt in Charlotten = Sund, noch keine gesehn hatten. Sie hatten fich bas Saar fehr nett aufge= bunden und die Backen roth geschminkt. Alle biese Umftande stimmten leider nur gar zu wol mit ber Rachricht überein, mel= che wir ben Tag zuvor von den Weibern erhalten hatten; benn bie Wilben pflegen fich mit ihren besten Rleibern zu puben, wenn fie gegen ben Feind gehen. Ich furchte, wir felbst hatten Schuld baran, bag ihre unseligen Zwistigkeiten mit andern Stammen wieder rege geworden maren: benn unfre Leute begnugten fich nicht, von ihren Bekannten unter ben Indianern, so viel fteinerne Merte, Pattu = Pattuhs, Streitfolben, Rleiber, grune Steine und Fischangeln zc. aufzukaufen, als biefe im Bermogen hatten; fondern fie verlangten immer mehrere und fuchten die armen Leute burch Vorzeigung ganzer Ballen von tabitischem Beuge anzulocken, baß fie noch ferner Waffen und Sausgerath

herbeischaffen mochten. Wenn sich aber die Neu-Seelander, wie wohl zu vermuthen steht, durch solche Versuchungen hinreißen ließen, so werden sie auch wol gesucht haben, sich das, woran es ihnen sehlte, auf die leichteste und schnellste Urt zu verschaffen, und dieses Mittel mag vielleicht in Beraubung ihrer Nachbarn bestanden haben. Der große Vorrath von Waffen, Put und Kleidern, mit welchem sie jeht zu Markte kamen, ließ allerbings vermuthen, daß sie einen Streich von dieser Urt ausgesführt hatten und das wird schwerlich ohne Blutvergießen abgelaufen sein.

Um folgenden Morgen fahen wir, daß die Wilden am Wafferplate zum Fruhftud Wurzeln afen, die sie vorher zuberreitet hatten. Gerr Whitehouse, einer der ersten Unterofficiere, reitet hatten. Herr Whitehouse, einer ber ersten Unterofsiciere, brachte von diesem Gericht etwas an Bord und man fand, daß es fast von besserm Geschmack war als unster Ruben. Mein Vater ging also mit ans Land, kaufte den Indianern ein paar solche Wurzeln ab und bewog zwei derselben, ihn nehst Herrn Whitehouse in den Wald zu begleiten und ihnen die Pflanze kennen zu lehren, von welcher diese Wurzel kommt. Im völligen Vertrauen auf die Rechtschaffenheit ihrer wilden Führer, solgten sie denselben ganz unbewaffnet; nachdem sie ein gut Stuck Weges mit einander gegangen waren, zeigten ihnen jene eine Art von Karrenbaum, der hier zu Lande Mamaghy gez eine Urt von Farrenbaum, ber hier zu Lande Mamaghu ge-nannt wird, mit bem Bebeuten, baß eben diefer die vorgebachte efbare Wurzel liefere. Sie zeigten ihnen auch ben Unterschied zwischen ben Mamaghu und bem Ponga, welches ein anderer Baum ift, der jenem sehr ahnlich sieht, dessen Burzel aber nicht zu genießen ist. Beide gehören zum Geschlecht der Farrnbaume. Bei ersterem ist der innere Theil des Holzes, oder das herz des Stammes, eine weiche, pulpose Substanz, die beim Durchschneiben einen rothlichen, klebrigen Saft von sich gab, der unsgemein viel Aehnlichkeit mit dem Sago hatte. Im Grunde ist auch der wahre Sagobaum selbst nichts anders als eine Art von Farrnbaum. Die gute, efbare Burzel des Mamaghu muß aber nicht mit der Burzel des Farrnkrauts (acrostichum furcatum Linnaci) verwechfelt werden, benn lettere, bie ber Neu-Seelander gewohnlichste Speife zu sein pflegt, ist fast durchaus holzig und weber schmackhaft noch nahrend. Die Einwohner braten fie eine Beile uber bem Feuer und fchlagen ober quet= ichen fie hierauf zwischen zwei Steinen ober zwei Studen Solz,

um aus biefer murbe geklopften Maffe ein wenig Saft ausfaugen zu konnen; das Uebrigbleibende find trodine Fafern, die alebann weggeworfen werden. Die Mamaghuwurzel hingegen gibt ein ziemlich gutes Effen ab; nur Schabe, daß sie nicht haufig genug anzutreffen ift, um fur ein tagliches, bestanbiges Nahrungs= mittel zu bienen. 218 mein Bater mit feinen Begleitern aus dem Balbe gurud fam, hatte er Gelegenheit zu bemerken, wie roh bie Sitten biefer Wilben find. Ein Junge von ungefahr feche bis fieben Jahren verlangte von feiner Mutter ein Stud von einem gebratnen Pinguin, welches fie in Banden hatte, und da fie ihm nicht gleich ju Gefallen war, ergriff er einen großen Stein und warf nach ihr. Sie lief auf ihn zu, um biefe Un= gezogenheit zu ahnben, kaum aber hatte fie ihm einen Schlag gegeben, als der Mann hervorfprang, fie zu Boben warf und unbarmherzig prügelte. Unfre am Bafferplat campirenden Leute erzählten meinem Bater, fie waren von bergleichen Graufamkeis ten vielfaltig Beugen gewesen und hatten mehr benn einmal ge= feben, daß auch die Kinder fogar Sand an ihre unglucklichen Mutter legten und folche in Begenwart bes Baters fchlugen, ber gleichsam nur Ucht gabe, ob sich jene etwa wehren ober wiber= fegen wurden. Zwar pflegen fast alle wilde Bolker, in fo fern fie blos bas Recht bes Starkern unter fich gelten laffen, ihre Weiber burchgebends als Sclavinnen anzusehn, die ben Mannern Rleider machen, Hutten bauen, Speisen kochen und zu-tragen und bei aller ihrer Dienstbarkeit boch noch mit der harteften Begegnung vorlieb nehmen muffen: Allein in Reu-Seeland fcheint biefe Tyrannei viel weiter getrieben zu fein, benn irgend fonst wo. Die Mannspersonen werden daselbst von Rind= heit auf ordentlich dazu angehalten, daß fie ihre Mutter gegen alle Grundfage der Sittlichkeit verachten muffen. Ich commen= tire indessen nicht über diese Barbarei, um die Borfalle des heu= tigen Tages vollends zu erzählen, als welche uns über die Ber-fassung der Neu-Seelander noch manchen Aufschluß gaben. Der Capitain, nebst Berrn Bales und meinem Bater, ließen fich am Nachmittage nach Motu=Uro überseten, um die Pflanz= garten zu befehen und Rrauterwerk fur bas Schiff einzusam= meln, indeg verschiedne von den Lieutenants nach Indian = Cove gingen, um mit ben bortigen Indianern Sandel zu treiben. Das erfte, was ihnen dafelbst in die Augen fiel, waren die Eingeweibe eines Menschen, die nahe am Wasser auf einen Sau-

fen geschuttet lagen. Raum hatten fie fich von der erften Be= fturzung über biesen Unblick erholt, als ihnen bie Indianer ver= schiedne Stude vom Rorper felbst vorzeigten und mit Worten und Geberben zu verstehen gaben, baß fie bas ubrige gefreffen hatten. Unter ben vorhandenen Gliedmaßen war auch noch ber Ropf befindlich, und nach biefem zu urtheilen, mußte ber Er= schlagne ein Jungling von funfzehn bis sechzehn Sahren gewe= fen fein. Die untere Rinnlade fehlte und über bem einen Unge war ber Sirnschadel, vermuthlich mit einem Pattu = Pattu, ein= gefchlagen. Unfre Leute fragten bie Deu-Seelander, wo fie diesen Korper her bekommen hatten? worauf jene antworteten, baß fie ihren Feinden ein Treffen geliefert und verschiedne ber= felben getobtet, von ben Erschlagnen aber nur allein ben Leich= nam biefes Jungling mit fich hatten fortbringen konnen. Gie festen hinzu, daß auch von ihrer Partei verschiedne umgekom= men waren und zeigten zu gleicher Beit auf einige feitwarts fitende Beiber, bie laut wehklagten und fich jum Unbenken ber Gebliebnen die Stirn mit scharfen Steinen verwundeten. Das wir also von den Zwistigkeiten der Indianer bisher nur blos vermuthet hatten, bas fanden wir jest durch ben Augenschein bestätigt, und allem Unschein nach war die Muthmakung, bak wir felbft zu biefem Unheil Gelegenheit gegeben hatten, nicht minder gegrundet. Siernachst blieb uns nun auch fein Zweifel mehr ubrig, Die Neu-Seelander fur wirkliche Menschenfreffer gu halten. Berr Pickersgill wunschte ben Ropf an fich zu kaufen und folden zum Undenken biefer Reife mit nach England ju neh: men. Er bot einen Ragel bafur und erhielt ihn um biefen Preis ohne das mindefte Bedenken \*). Als er mit feiner Gefellschaft an Bord guruck fam, ftellte er ihn oben auf bas Gelander bes Berbecks zur Schau bin. Indem wir noch alle barum ber maren ihn zu betrachten, famen einige Reu- Seelander vom Bafferplate zu uns. Sobalb fie bes Ropfes anfichtig wurden, bezeugten, fie ein großes Berlangen nach bemfelben und gaben durch Zeichen deutlich zu verstehen, daß bas Fleisch von vortreff= lichem Geschmack sei. Den ganzen Ropf wollte Berr Dickersaill nicht fahren laffen, boch erbot er fich, ihnen ein Stud von ber Bade mitzutheilen, und es fchien als freuten fie fich barauf.

<sup>\*)</sup> Dieser Ropf befindet fich in herrn Joh. huntere anatomischem Cabinet gu London.

Er schnitt es auch wirklich ab und reichte es ihnen; sie wolltens aber nicht roh effen, sondern verlangten es gar gemacht zu has ben. Man ließ es also in unfrer Gegenwart ein wenig über bem Feuer braten, und kaum war dies geschehen, so verschlan= gen es bie Neu-Seelander vor unfern Augen mit ber größten Gierigkeit. Nicht lange nachher kam ber Capitain mit feiner Gefellschaft an Bord zuruck, und ba auch biefe Berlangen trugen, eine fo ungewohnliche Sache mit anzusehen, fo wiederhol= ten bie Neu-Seelander bas Experiment noch einmal in Gegenwart ber gangen Schiffsgesellschaft. Diefer Unblick brachte bei allen benen, die zugegen waren sonderbare und sehr verschiedne Wirkungen hervor. Einige Schienen, bem Ekel zum Trope, ber uns burch die Erziehung gegen Menschenfleisch beigebracht worben, fast Luft zu haben, mit anzubeißen, und glaubten etwas febr wisiges ju fagen, wenn fie bie Neu- Seelandischen Rriege fur Menschenjagben ausgaben. Undre hingegen waren auf die Menschenfresser unvernünftigerweise fo erbittert, baß fie die Reu-Seelander alle tobt zu schießen wunschten, gerade als ob fie Recht hatten, über bas Leben eines Bolfes zu gebieten, beffen Sanb= lungen gar nicht einmal vor ihren Richterftuhl gehorten! Eini= gen war der Unblick so gut als ein Brechpulver. Die übrigen begnugten fich, biefe Barbarei eine Entehrung ber menschlichen Natur zu nennen und es zu beklagen, bag bas ebelfte ber Geschopfe bem Thiere so abnlich werben konne! Nur allein Ma= beine, ber junge Menfch von ben Societats = Infeln, zeigte bei biefem Borfall mehr mahre Empfindfamkeit als bie andern alle. Geboren und erzogen in einem Lande, beffen Einwohner fich bereits der Barbarei entriffen haben und in gefellschaftliche Berbindungen getreten find, erregte biefe Scene ben heftigften 216= scheu bei ihm. Er wandte bie Augen von bem gräßlichen Schaufpiel weg und floh nach ber Cajute, um feinem Bergen Luft zu machen. Wir fanden ihn bafelbst in Thranen, die von seiner inneren Rubrung bas unverfalfchtefte Beugniß ablegten. Auf unfer Befragen erfuhren wir, bag er uber bie ungluchfeligen El= tern bes armen Schlachtopfers weine! Diese Wendung seiner Betrachtungen machte feinem Bergen Chre; benn man fabe baraus, daß er fur die gartlichften Pflichten ber Gefellschaft ein lebhaftes, inniges Gefühl haben und gegen Nebenmenschen über= aus gut gefinnt fein mußte. Er war fo fchmerglich geruhrt, baß einige Stunden vergingen, ebe er fich wieder beruhigen

konnte und auch in der Folge sprach er von diesem Vorfall nie ohne heftige Gemuthsbewegung. Philosophen, die ben Menschen nur von ihrer Studirstube her kennen, haben breift meg behaup= tet, daß es, aller alteren und neueren Nachrichten unerachtet, nie Menfchenfreffer gegeben habe: Gelbft unter unfern Reisegefahr= ten waren bergleichen Zweifler vorhanden, die dem einstimmigen Beugniß fo vieler Bolfer bisher noch immer nicht Glauben bei= meffen wollten. Capitain Cook hatte inbeffen fcon auf feiner vorigen Reife aus guten Grunden gemuthmaßt, bag bie Neu-Seelander Menschenfreffer fein mußten, und jest, ba wir es offenbar mit Augen gesehen haben, kann man wohl im gering= ften nicht mehr baran zweifeln. Ueber ben Urfprung biefer Bewohnheit find die Gelehrten fehr verschiedener Meinung, wie un= ter andern aus des herrn Canonicus Pauw zu Kanten recherches philosophiques sur les Americains ersehen werden kann. Er felbft icheint anzunehmen, daß die Menichen urfprunglich burch Mangel und außerste Nothdurft barauf verfallen find, ein= ander zu freffen \*). Dagegen aber laffen fich fehr wichtige Gin= wurfe machen und folgender ift einer ber ftarkften: Wenig Wintel ber Erde find bermagen unfruchtbar, daß fie ihren Bewoh= nern nicht fo viel Nahrungsmittel liefern follten als zu Erhaltung berfelben nothig find, und biejenigen Lander, wo es noch jest Menschenfresser gibt, konnen gerade am wenigsten fur fo elend ausgegeben werben. Die nordliche Infel von Neu-Seeland, bie beinahe vierhundert Seemeilen im Umfange haben mag, enthalt, so viel sichs berechnen lagt, kaum einhunderttausend Ein-wohner, welches fur ein so großes Land selbst alsdann noch eine febr geringe Ungahl ift, wenn auch nur allein bie Ruften und nicht bie innern Gegenden bes Landes burchaus bewohnt fein follten. Wenn aber auch ihrer noch weit mehrere maren; fo wurden fie fich boch alle von dem Ueberfluß an Fischen und ver= mittels bes Landbaues, ber in ber Bai of Plenty und andrer Orten angefangen ift, gur Genuge ernabren, ja fogar ben Fremben noch bavon mittheilen konnen, welches fie auch wirklich ge-

<sup>\*)</sup> Seine Gebanken hierüber hat Dr. hawkedworth sich zugeeignet, ohne herrn Pauw zu nennen. S. hawkedworth. III. Bb., in S., S. 279. Sic itur ad astra in einem Lande, bas nach Bottaires Aussage und nach dem Borurhteil der Deutschen noch jest für das Baterland ber Triginalbenker gehalten wird.

than haben. Zwar mag vor Einführung der Kunfte, ebe fie Nete hatten und Kartoffeln pflanzten, der Unterhalt fparfamer und muhfeliger gewesen sein; aber damals war auch bie Ungahl der Bewohner gewiß weit unbetrachtlicher. Bei alle dem laugne ich keineswegs, daß es nicht Kalle gegeben hatte, wo ein Mensch ben andern wirklich aus Noth aufgefreffen hat; allein bavon find boch nur einzelne Beifpiele vorhanden und aus ein= gelnen Beispielen lafit sich, fur die Gewohnheit des Menschen= freffens im Ganzen genommen, burchaus nichts beweisen. Dur fo viel kann man baraus abnehmen, daß ber Menfch in einzels nen Fallen burch Sunger und Clend zu außerorbentlichen Mit= teln gebracht werben konne. Im Sahre 1772, ba Deutschland Migwachs hatte und viele Provingen Sunger leiben mußten, ward auf ben Boinenburgischen Gutern, an ber Granze von Thuringen, ein Sirte eingezogen, und, wo ich nicht irre, am Leben bestraft, weil er, burch Sunger gezwungen, einen jungen Burfchen erschlagen und gefreffen, auch verschiedne Monate lang in gleicher Absicht, blos des Wohlschmacks wegen, zu morden fortgefahren hatte. Er fagte im Berbor aus, bag ihm bas Bleifch junger Leute vorzuglich gut gefchmeckt habe, und eben bas ließ sich auch aus den Mienen und Zeichen der Neu= See= lander schließen. Ein altes Weib in der Proving Matogroßo in Brafilien, geftand dem damaligen portugiefischen Gouverneur Chevalier Pinto, ber jest portugiefischer Gefandter zu London ift, daß sie mehrmalen Menschenfleisch gegeffen, daß es ihr ungemein aut geschmeckt habe und daß sie auch noch ferner welches effen mochte, befonders junges Anabenfleisch. - Burbe es aber nicht abgeschmacht fein, wenn man aus diefen Beispielen folgern wollte, daß die Deutschen und die Brafilianer, ja überhaupt irgend eine andere Nation, Menschen umzubringen und sich mit bem Fleische ber Erschlagnen etwas zu Gute zu thun pflegen? Eine folche Gewohnheit kann ja nicht mit dem Wesen der menschlichen Ge= fellschaft bestehen. Wir muffen alfo der Beranlaffung bazu auf einem andern Wege nachfpuren. Man weiß, daß fehr geringe Ursachen oft die wichtigsten Begebenheiten auf dem Erdboden veranlagt, und daß unbedeutende Bankereien die Menschen febr oft bis zu einem unglaublichen Grad gegen einander erbittert ha= ben. Eben so bekannt ift es, daß die Rachsucht bei wilden Bolfern durchgangig eine heftige Leibenschaft ift und oft zu einer Raferei ausartet, in welcher fie zu ben unerhortesten Husschweis

fungen aufgelegt find. Wer weiß alfo, ob die ersten Menschen= fresser die Korper ihrer Feinde nicht aus bloger Wuth gefressen haben, damit gleichsam nicht bas geringste von benfelben übrig bleiben follte? Wenn fie nun überdem fanden, bag bas Bleifch gefund und wohlfchmedend fei, fo burfen wir und wohl nicht wundern, daß fie endlich eine Gewohnheit baraus gemacht und die Erschlagenen allemal aufgefreffen haben; benn, fo fehr es auch unfrer Erziehung zuwider fein mag, so ist es doch an und für sich weder unnaturlich noch strafbar Menschenfleisch zu effen. Nur um beswillen ift es zu verbannen, weil die gefelligen Empfindungen ber Menschenliebe und bes Mitleids babei fo leicht verloren geben konnen. Da nun aber ohne biese keine menschliche Gesellschaft besteben fann, fo hat ber erfte Schritt zur Gultur bei allen Bolfern biefer fein muffen, bag man bem Menschenfressen entsagt und Abscheu bafur zu erregen gesucht hat. Wir felbst find zwar nicht mehr Rannibalen, gleichwohl finden wir es weber graufam noch unnaturlich, zu Felbe gu geben und uns bei Taufenden bie Salfe zu brechen, blos um ben Chraeis eines Furften ober bie Grillen feiner Maitreffe gu befriedigen. Ift es aber nicht Borurtheil, bag wir vor bem Rleische eines Erschlagnen Abschen haben, ba wir uns boch fein Bewissen baraus machen, ihm bas Leben zu nehmen? Dhne Zweifel wird man fagen wollen, daß erfteres den Menschen brutal und fuhllos machen wurde. Allein es gibt ja leider Bei= fpiele genug, daß Leute von civilisirten Rationen, Die, gleich verschiednen unfrer Matrofen, den blogen Gedanken von Menfchenfleisch = Effen nicht ertragen und gleichwohl Barbareien be= geben konnen, die felbft unter Rannibalen nicht erhort find! Was ift ber Neu-Seelander, der feinen Feind im Rriege umbringt und frift, gegen ben Europaer, ber jum Beitvertreib einer Mutter ihren Saugling mit kaltem Blute von ber Bruft reifen und seinen Sunden vorwerfen kann \*)?

Neque hic lupis mos nec fuit leonibus,

Nunquam nisi in dispar feris.

Horat.

Die Neu = Seelander freffen ihre Feinde nicht anders, als wenn fie folche im Gefecht und in der groften Buth erlegt haben.

<sup>\*)</sup> Der Bifchof Las Cafas fah biefe Abicheulichteit unter ben erften fpanischen Eroberern von Amerika.

Gie machen nicht Gefangene um fie zu maften und bann abzuschlachten \*), noch weniger bringen sie ihre Verwandten in der Absicht um, sie zu freffen (wie man wohl von einigen wilden Nationen' in Amerika vorgegeben hat); vielmehr effen fie folche nicht einmal wenn fie eines naturlichen Todes gestorben sind. Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß in der Folge der Zeit biefer Gebrauch ganz abkommen wird. Die Einführung von neuem, gahmen Schlachtvieh kann biefe gluckliche Epoche vielleicht befordern, in fo fern namlich großerer Ueberfluß, mehr Biehzucht und Ackerbau das Volk naher zusammenbringen und es geselliger machen wird. Much von Seiten ihrer Religion fteht jener Soff= nung kein Sinderniß im Wege, benn, fo viel wir bemerken konnten, find fie nicht fonderlich aberglaubisch und nur unter fehr abergläubischen Bolkern hat man, auch nach ihrer Cultur, noch Menschenopfer gefunden. Tupia \*\*), der einzige Mann, der fich ohne Unftog mit ben Neu = Seelandern unterhalten konnte. erfuhr gar bald, daß fie ein hochstes Wefen erkennen, welche Renntnig auch bei allen Bolfern ber Erbe gleichsam als ein Kunke der gottlichen Offenbarung ubrig zu fein scheint. Nachst biefem Begriff nehmen die Neu = Seelander gemiffe Untergotthei= ten an, bie mit benen auf Tahiti fo genau übereinkommen, baß bas Syftem ihrer Bielgotterei fehr alt und von ben gemein= schaftlichen Voreltern beiber Nationen herzustammen scheint. Wir bemerkten auf Reu = Seeland feine einzige Ceremonie, Die einige Beziehung auf die Religion gehabt-hatte, und ich weiß nur von zwei Umstånden, die auf eine entfernte Art Aberglauben zu weifen Scheinen. Gins ift ber Name Etui ober Bogel ber Gott= heit, welchen sie zuweilen einer Urt von Baumlaufern (certhia cincinnata) beilegten \*\*\*). Diese Benennung fcheint eine Berehrung anzudeuten, bergleichen die Tahitier und die übrigen Bewohner ber Societats = Infeln ben Reihern und Eisvogeln wiber= fahren laffen; boch kann biefe Uchtung fo gar weit nicht gehen, wenigstens haben wir nie bemerkt, daß fie biefen Bogel mehr

<sup>\*)</sup> S. Hamkesworth, Gefch. III. Bb., in 8., S. 199 u. f.

<sup>\*\*)</sup> S. Samkesworth, Geschichte ber engl. Seereisen, 4. III. Bb.

<sup>\*\*\*)</sup> Der gewöhnliche Name bieses Bogels in der Reu-Seelandischen Sprache ist Kogo.

als jeden andern beim Leben zu erhalten gewunscht hatten. Der zweite Umftand besteht in Tragung eines Umulets von grunem Stein, welches an einer Halbschnur auf ber Bruft hangt, un= gefahr bie Große eines harten Thalers hat und einer Menfchen= geftalt gemiffermagen abnlich fieht. Gie nennen es Etighi, welche Benennung ohne Zweifel mit bem tabitifchen Eti uber= einkommt \*). Dafeibft und in ben benachbarten Infeln bebeutet Eti ein holzernes Menschenbild, bas zum Undenken ber Tobten, feineswegs aber zu gottesbienftlicher Berehrung, bei ben Grabern auf einem Pfahle aufgerichtet wirb. Das Reu-Seelanbifche Tighi scheint aus gleicher Absicht getragen und auch in aller Absicht nicht hoher geschatt zu werden. Fur eine Rleinigkeit gaben fie es zwar nicht meg, wenn wir aber eine halbe Elle Zuch ober rothen Kirfen baran wenden wollten, überließen fie es und ohne Bebenken; benn biefe Beuge waren ihnen von allen unfern Taufchwaaren bas Schatbarfte und annehmlichfte. Huger bergleichen Riguren tragen fie zuweilen Schnure mit aufgereihten Menschenzahnen um ben Sals; allein auch biefer Zierrath hat feine aberglaubifche Bedeutung, sondern gilt blos fur ein Renn= zeichen der Tapferkeit: Es find namlich die Bahne ihrer im Gefechte erschlagenen Feinde. Bon Prieftern ober Bauberern wiffen fie, fo viel wir bemerken konnten, gar nichts, und bann ist es freilich nicht zu verwundern, daß sie so wenig aberglaubisch sind. Sollten sie aber in der Folge einmal zu mehreren Bequemlichkeiten bes Lebens gelangen, fo ift es leicht moglich, baß einige unter ihnen verschlagen genug fein werden, ihres eignen Bortheils wegen bie Religionebegriffe ber Ratur zu erweitern; benn bie Geschichte zeigt uns nur zu viel Beispiele, daß bas heiligste und unschafbarfte Geschenk bes himmels, bie Religion, zum Deckmantel von Betrugereien ift gemißbraucht worden. -

Da das Schiff nunmehr vollig in Stand gesetzt war, dem rauhen Wetter der sublichen Seegegenden Trotz zu bieten, wir auch mit frischem Vorrath von Trinkwasser und mit genugsamen Vrennholz von neuem versorgt waren, so wurden die Zelte wieder an Bord geschafft und am 24. des Morgens die letzten Anstalten zur Abreise gemacht. Kaum sahen die Indianer, das wir unsern bisherigen Wohnplatz am Strande verlassen hatten, als sie sich unverzüglich einfanden und über den weg-

<sup>\*)</sup> Eigentlich auszusprechen Etl = ib.

G. Forfter's Schriften. I.

geworfenen Schiffszwieback herfielen, ben boch fogar unfre Schweine nicht mehr hatten freffen wollen. Bas die Wilben hierzu ver= leiten mochte, weiß ich felbst faum. Sunger konnte es wenig= ftens nicht fein, benn fie hatten folden Ueberfluß an frifchen Fischen, daß sie außer ihrem eignen Bedurfniß auch uns alle Tage reichlich bamit zu verforgen pflegten. Die Urfache mußte folglich entweder an ber Verschiedenheit ihres Geschmacks liegen, ober die Liebe zur Abwechselung machte ihnen biefe verborbene vegetabilische Speise blos um beswillen angenehm, weil fie et= was neues und feltnes fur fie war. Indeffen fchien es ihnen nicht fo gang allein um ben Zwieback, sondern auch um bie wenigen Rleinigkeiten zu thun zu fein, die unfre Leute mabrend ihres Aufenthaltes am Strande verloren ober meggeworfen haben mochten. Unter ber Beit, daß fie überaus emfig nach Rageln, alten Studen Beug und bergleichen Roftbarkeiten umber fuchten, Famen Undre aus den entferntesten Gegenden ber Bai und brach= ten eine Menge Waffen und Gerathschaften jum Berkauf.

Nachmittags warb ein Boot abgeschickt, um eine Flasche mit einem Briefe an Capitain Furneaux unter einem Baume zu vergraben, falls er etwa nach unster Abreise noch hierher kommen sollte \*). In einem andern Boote ging mein Vater mit verschiebenen Officieren nach Indien-Cove, woselbst die Menschen-Eingeweibe noch immer auf der Erbe lagen. Auch das Canot war noch da, in welchem die Wilden ihre Kriegserpedition ausgeführt hatten. Un dem mit Schnigwerk und braunen Federbüschen ausgezierten Vordertheil desselben befand sich eine vierzackige Gabel, auf welcher das Herz des erschlagenen Jünglings angespieft war. Die unsrigen kauften bei dieser Gelegenheit eine Partie zubereiteten Flachs oder Hanf und eine Menge Ungelbaken mit knöchernen Spigen, die nach dem Vorgeben der In-

dianer aus Menschengebeinen, namentlich aus den Rohrknochen

des Urmes gemacht sein follten.

Am folgenden Morgen um 4 Uhr ward ein Boot nach Motu-Aro geschickt, um etwas Kohl aus unserm Garten zu holen und mein Bater ging mit dahin, um die Kuste nochmals durchzusuchen. Seine Mühe war auch nicht vergedens, denn er fand verschiedene neue Pflanzen. Unterdessen hatten wir die Anker schon gelichtet, waren unter Segel gegangen und nahmen erst unterwegs das Boot wieder ein; da aber Wind und Strom uns entgegen kamen, so mußten wir um 7 Uhr zwischen Motu-Uro und Long-Eiland die Anker von neuem fallen lassen. Nachdem wir ein paar Stunden daselbst zugebracht, ward der Wind günstiger und führte uns in kurzer Zeit nach Cooks Straße.

Wir hielten uns bafelbft in ber Gegend bes Cap Terawitti bicht am Lande und feuerten von Zeit zu Zeit Kanonen ab, um ber Abventure von unfrer Unkunft Nachricht zu geben, falls fie in einem ber benachbarten Safen gelegen hatte. Zwischen bem Cap Terawitti und Pallifer entbeckten wir eine Bai, die weit ins Land hinaufzureichen schien. Die Ufer berfelben waren burchgehends flach und liegen vermuthen, bag ringe umher eine betrachtliche Ebene vorhanden fein muffe, hauptfachlich am hin= terften Ende, wofelbft bie Berge fo weit entfernt lagen, bak man kaum bie Gipfel entbeden konnte. Sollte bie Bai fur große Schiffe tief genug fein, woran wohl nicht zu zweifeln ift; fo ware diefer Plat zur Unlegung einer Colonie ganz vorzüglich bequem. Denn man fanbe hier einen großen Strich bauwurdi= gen Landes vor fich, ber mit genugfamer Waldung, vermuthlich auch mit einem Schiffbaren Strom versehen ift und feiner Lage nach in ben besten Bertheibigunasstand gefest werben konnte. Da biefe Gegend auch nicht sonderlich bewohnt zu fein scheint, so wurde besto weniger Gelegenheit zu Streitigkeiten mit ben Eingebornen vorhanden fein. Bortheile, die fich an andern Stellen von Neu-Seeland wohl felten fo gludlich vereinigt finden burften. Der Flachs (phormium tenax), wovon die Einwohner ihre Rleider, Matten, Stricke und Nebe verfertigen, ift von fo vortrefflichem Glang, Glafticitat und Starte, bag bie neue Colonie fcon mit biesem einzigen Urtitel einen betrachtlichen Sandel nach Indien treiben konnte, weil bort Taue und Segeltuch in febr boben Preisen fteben. Bielleicht werben bie Europaer, wenn fie bereinst ihre amerikanischen Colonien verloren haben, auf neue Dies derlassungen in entferntern Landern bedacht sein; mochte nur alsbann der Geist der ehemaligen Entdecker nicht mehr auf ihnen ruhen! mochten sie die einheimischen Bewohner der Subsee als ihre Brüder ansehen und ihren Zeitgenossen, daß man Golonien anseaen könne, ohne sie mit dem Blut unschuldiger

Nationen beflecken zu burfen!

Auch jenfeits dieser Bai fuhren wir noch immer fort Kanonen abzufeuern, aber alle Bersuche unfre Begleiterin wieder zu sinden, waren umsonst. Es erfolgte keine Untwort auf unste Signale, ob wir gleich mit einer Aufmerksamkeit und Sehnsucht darnach lauschten, aus denen sich deutlich genug abnehmen ließ, wie ungern wir ohne Gesellschaft den zahllosen Gesahren eines zweiten Zuges gegen Süden entgegen gingen. Um folgenden Morgen erreichten wir die Aussahrt aus der Straße, liesen um das Cap Palliser herum und nordwärts an der Kuste hinauf, noch immer in Hoffnung, die Abventure hier irgendwo anzutressen. Da und aber auch diese Erwartung fehl schlug, so gaben wir alle Gedanken zur Wiedervereinigung auf, nahmen um 6 Uhr des Abends Abschied von Neu-Seeland und steuerten nach Süds-Süd solft.

Muf unferer erften Fahrt gegen Guben, vom Borgebirge ber guten hoffnung aus, hatte fich bei verschiedenen von unfern Leuten ber Scorbut geaußert, allein mahrend bes Aufenthalts in Dusky-Bai war biefe Krankheit vermittels ber gefunden Rifchfpeifen, wie auch burch ben Genuß bes Sproffenbiers, glucklich pertrieben worden. Zwar hatten fich auf der folgenden, unangenehmen Winterreife, von Neu = Seeland nach Tahiti, bei manchem neue und zum Theil gefährliche Symptome biefes Uebels eingefunden; allein ber große Borrath frifcher Pflanzen, ben wir auf lettgebachter Infel erhielten, und bas vortreffliche Schweines fleifch, bas wir auf ben Societate : und freundschaftlichen Infeln fo reichlich einlegten, stellte die Patienten fehr balb wieber ber. Bei unferm diesmaligen zweiten Aufenhalt in Charlotten-Sund war es ohne Zweifel dem haufigen Genug des Sellern und Coffelkrauts beigumeffen, daß wir von den übeln Folgen ber eingefalznen Speifen verschont blieben und bei unfrer nunmehris gen Abreife allerfeite in guten Gefundheite : Umftanden zu fein schienen. Aber bei bem allen hatten wir, jest vielleicht mehr als je, Urfache, une vor ben Unfallen bes Scharbocke ju furchten, benn bie Muhfeligkeiten bes Geelebens, die wir nun ichon fo

geraume Beit hindurch erlitten, mußten unfre Constitutionen wohl allerdings gefchwächt und une die Rraft benommen haben, ben kunftigen Beschwerlichkeiten fo gut als bisher zu widerfteben. Bornehmlich faben die Officiere und Paffagiere auf ber nun= mehrigen Reife gegen ben Gubpol mancherlei Unannehmlichkeiten vor fich, wovon fie vorher nichts gewußt. Ihr jegiger Vorrath von lebendigem Bieh war gegen ben, womit fie fich ehebem vom Borgebirg ber guten Soffnung aus verforgt gehabt, fur gar nichts zu rechnen; folglich horte ber geringe Unterschieb, ber bis= her zwischen ihrer Tafel und bem Effen ber gemeinen Matrofen statt gefunden hatte, ganzlich auf, und sie waren nun in biesem Betracht um nichts besser, ja fast noch schlimmer baran, als bie gemeinen Seeleute, die sich von Jugend auf an keine andre als die eigentliche Schiffskoft gewohnt, babingegen Officier und Paffagier folche gleichsam nie versucht hatten. hiernachst war auch die hoffnung, neue Lander zu entbecken, nun schon verschwunden; die Gegenstande der freundschaftlichen Unterredungen waren erschopft, Die Fahrt gegen Guben konnte nichts Neues mehr barbieten, fondern lag mit allen ihren mannigfaltigen Ge= fahren und Schrecken vor uns, die desto mehr Eindruck mach= ten, da wir nun ohne Gesellschaft segeln mußten. Zwischen den Wendezirkeln hatten wir wenigstens einige gluckliche Tage ge= noffen; unfre Zafel war bort fo gut befett gewesen, als es bie Produkte diefer Infeln gulaffen wollten, und die Abwechfelung fo mancher neuen Gegenftande, die wir unter ben verschiedenen Nationen antrafen, hatte uns auf bas angenehmfte unterhalten: Runmehr faben wir aber, auf eine ziemlich lange Periode nichts als Nebel, kaltes Better, Faften und die langweiligfte Ginfor= migkeit vor und! Der Ubt Chappe, ober vielmehr ber Beraudgeber feiner Reife nach Californien, Caffini, bemerkt \*), bag 216= wechselung allein dem Reifenden angenehm ift und daß er folcher zu Gefallen von Land zu Lande gehe. Seine Philosophie ift Bugleich fo erhabner Ratur, bag er ben Musspruch thut \*\*), bas Ceeleben fei nur benen langweilig und einformig, die nicht gewohnt find, um fich zu schauen, sondern bie Natur mit Gleichs giltigkeit anfehn. Ware aber ber aute Berr Abt fo ungludlich

<sup>&#</sup>x27;) G. 22.

<sup>&</sup>quot;) S. 13.

gewesen, ben antarktischen Zirkel zu besuchen, ohne ein paar Hundert sette Kapaunen bei sich zu haben, womit er sich auf seiner Neise von Cadiz nach Vera-Eruz wohlweislich zu versorgen wußte; so dürste vielleicht seine Philosophie minder hochtrabend gewesen sein. Was diesen Verdacht gar sehr bestätigt, ist, daß er die Abwechselung in Mexico nicht kand, die er doch zur See so häusig angetrossen zu haben vorgab \*). Gleichwohl durchreiste er daselbst große Striche ungebautes Land und weitläustige Wälder und sahe die Natur in einem sehr wilden Zustande. Er gesteht zwar, daß sie reich und schon sei; allein in wenig Tagen ward ihm die Mannigsaltigkeit ihrer Neize schon unschmachhaft und gleichgiltig, und doch versichert man uns von diesem Mann, er sei zugleich Astronom, Botanist, Zoolog, Mineralog, Chemist und Philosoph gewesen!

Wir unfrerseits waren bei der Abreise von Neu-Seeland von der erhabnen Philosophie des französischen Abts sehr weit entfernt. Wenn noch ja etwas die traurige Aussicht der Zukunft in unsern Augen mildern konnte, so wars die Hoffnung, daß die Reise um den Sudpol in irgend einer hohen, noch undesahrenen Breite, wenigstens nicht långer als den bevorstehenden Sommer über dauern und daß wir innerhalb acht Monaten wieder nach England zurücksommen würden. Diese Hoffnung erhielt das Volk während des größten Theils der Reise und des bösen Wetters dei gutem Muthe. Am Ende zeigte sich freilich, daß dieser Gedanke nichts mehr als ein füßer Traum gewesen war; allein dann trösteten wir uns schon wieder mit der gewissen Aussischt, daß wir statt dessen auf den glücklichen Inseln des heißen

Erbstrichs abermals einige Monate zubringen wurden.

<sup>\*)</sup> S. 22.

## Dreizehntes Capitel.

3weite Fahrt in die fublichen Breiten von Neu-Seeland nach Cafter- ober Ofter-Giland.

Um Morgen nach unfrer Ubreise von Neu-Seeland hatten wir einen Nord-Nord-Bestwind, bei bem das Thermometer auf 64 Grad stieg. Die beiden folgenden Tage stand es auf 54, bann auf 48 und als wir ungefahr unterm 49. Grade fublicher Breite waren fank es auf 441/2. Um 28. November erblickten wir eine Menge Seehunde ober vielmehr Seelowen, Die eine Strecke weit vom Schiff vorbei gingen und ihren Weg nach ben Ruften des Landes zu nehmen Schienen, welches wir foeben ver= laffen hatten. Bon biefer Zeit an bis zum 6. December faben wir große Saufen von blauen und andern Sturmvogeln, nebst verschiedenen Urten von Albatroffen, Stua's oder grauen Me= wen, viel Pinguins und viel Seegras. Gedachten Tages befan= den wir uns um 7 Uhr Abends im 51. Grade 33 Minuten fublicher Breite und unterm 180. Grabe ber Lange; folglich ge= rade auf dem Punkt der Untipoden von London. Sier nothigte die Erinnerung bort gurudgelagner hauslicher Gludfeligkeit und gefellschaftlicher Freuden, jedem Bergen, das noch vaterliche ober kindliche Liebe zu fuhlen im Stande mar, eine Empfindung bes Beimwehes ab! Wir waren bie erften Europäer und ich barf wohl hinzuseben die ersten menschlichen Creaturen, die auf diesen Punkt gekommen, ben auch nach uns vielleicht niemand wieber befuchen wird. 3war tragt man fich in England mit einer Er= gablung von Sir Francis Drake; ber zufolge er auf der andern Salbkugel gerade uber ben Strich meggefegelt fein foll, in welchem auf der bieffeitigen der mittlere Bogen der alten Brude von London befindlich ift. Das ift aber ein Jrrthum, benn er lief nur langs ber Rufte von Umerita bin und es fchreibt fich jene Sage vermuthlich nur bavon ber, weil er unter ben Periocis ober unter 180 Grade ber Lange und unter bemfelben Birkel ber norblichen Breite an ber Rufte von Californien burchgegangen ift.

Je weiter wir gegen Saben kamen, besto tiefer siel das Thermometer. Um 10. des Morgens, da uns der Wind entzgegen blies, sank es auf 37 Grad. Mittags hatten wir den 59. Grad süblicher Breite erreicht und noch kein Sis gesehen, dagegen sich vorm Jahre (am 10. December) schon zwischen dem 50. und 51. Grade süblicher Breite welches gezeigt hatte. Die Ursache dieses Unterschiedes ist schwer zu bestimmen. Der vorjährige Winter mochte vielleicht kalter als der diesjährige gewesen und aus dieser Ursache die See damals mit mehr Sis angefüllt sein als jeht; wenigstens versicherten uns die Einwohner am Cap, daß sie wenigstens versicherten uns die Einwohner am Cap, daß sie einen weit hartern Winter gehabt hatten als sonst. Vielleicht hatte auch ein starker Sturm das Sis um den Südpol her zertummert und die einzelnen Stücke so weit gegen Norden gettleben als wir sie vorgedachtermaßen fanden. Vielleicht hatten beide Ursachen gleich vielen Antheil daran.

Um 11. bes Nachts nahm bie Ralte zu. Das Thermo= meter stand auf 34 Grad und um 4 Uhr des andern Morgens zeigte sich eine große Insel von Treibeis, neben welcher wir eine Stunde nachher vorbei fuhren. Unerachtet uns vors erfte nur dies einzige Stuck zu Gesicht fam, so mußte doch in ber Rach= barfchaft mehr vorhanden sein, denn die Luft mar mit einem Male fo viel kalter geworden, daß nach Berlauf weniger Stunden, namlich um 8 Uhr, das Thermometer bereits auf 3112 Grad gefunken war. Um Mittag befanden wir uns im 61. Grabe 46 Minuten fublicher Breite. Um folgenden Morgen mar bas Thermometer wieder um einen halben Grad gestiegen und wir liefen mit einem frischen Winde gegen Dften, ohne uns an bas dice Schneegestober zu fehren, bei bem man oft kaum gehn Schritte weit vor bem Schiff hinsehen konnte. Unfer Freund Maheine hatte schon an den vorhergehenden Tagen über die Schnee= und Sagelschauer große Verwundrung bezeigt, denn biefe Bitterungsarten find in feinem Baterlande ganglich unbefannt. Beife Steine, die ihm in der hand schmolzen, waren Bunber in feinen Hugen, und ob wir uns gleich bemuhten, ihm begreiflich zu machen, daß fie burch Ralte hervorgebracht murben, so glaube ich boch, daß feine Begriffe bavon immer fehr bunkel geblieben fein mogen. Das heutige bicke Schneegestober feste ihn in noch größere Verwunderung und nachdem er auf seine Urt die Schneeflocken lange genug betrachtet, fagte er endlich, er wolle es bei feiner Buruckfunft nach Tahiti weißen Regen men=

nen. Das erfte Stud Gis, welches uns aufftieß hatte er nicht nen. Das erste Stuck Eis, welches uns aufstes hatre er stadt zu sehen bekommen, weil es am frühen Morgen vorbei trieb, da er noch schlief. Desto größer war sein Erstaunen, als er zwei Tage nachher, ungefähr unterm 65. Grade süblicher Breite, ein ungeheures Stück Eis erblickte. Um folgenden Tage stießen wir auf ein großes Eisseld, das unserm Weitersegeln gegen Süden ein Ende, ihm aber viel Freude machte, weil ers für Land hielt. Wir erzählten ihm, es sei nichts weniger als das, sondern es beftehe blos aus erhartetem, fugen Waffer: Allein ba mar an teine Ueberzeugung zu benken, bis wir ihn auf dem Verbeck an das offne Wasserfaß brachten und ihm augenscheinlich zeigten, wie sich das Eis dort nach und nach ansetze. Dennoch blieb er dabei, daß ers auf allen Fall und, um es von anderm Lande zu unterscheiden, weißes Land nennen werde. Schon auf Neu-Seeland hatte er sich eine Anzahl dunner Stockhen ge-fammelt, die er forgfältig in ein Bundelchen zusammenband und als ein Tagebuch gebrauchte. Jedes dieser Stockhen bedeutete bei ihm eine von ben Inseln, die wir seit unserer Abreise von Zahiti entweder besucht oder doch wenigstens gesehen hatten. Er konnte also jest schon neun oder zehn solcher Holzchen aufzeigen und wußte sie alle bei ihren Namen in eben der Ord nung herzunennen, wie die Inseln der Reihe nach gefolgt ma-ren. Das weiße Land oder Whennua tea-tea war das lette. Er fragte sehr oft, wie viel andre Lander wir noch auf unserm Bege nach England antreffen wurden? und bafur machte er ein besonderes Bundelchen, welches er alle Tage eben so fleißig burch= ftubirte als bas erstere. Die Langweiligkeit unfrer jegigen Kahrt mochte ihn vielleicht begierig nach dem Ende machen, und bie eingefalzenen Speifen nebst dem kalten Wetter trugen wohl eben= falls das ihrige dazu bei, ihm das Reisen nachgerade zu versleiben. Seine gewöhnliche Beschäftigung bestand in Abtrennung ber rothen Federn von den Tanz-Schurzen, die er zu Tonga-Tabu gekauft hatte. Er band acht ober zehn Stuck berfelben vermittels einiger Cocosnuffafern in fleine Bufchchen zusammen. Die ubrige Beit brachte er mit Spazierengehen auf bem Berbed zue ubrige Seit brachte er int Spazierengegen auf bem Betvett zu, ober er besuchte die Officiere, ober er warmte sich beim Feuer in bes Capitains Cajute. Bei mußigen Stunden machten wir und seine Gesellschaft zu Nute, um in der tahitischen Sprache weiter zu kommen: Unter andern gingen wir das ganze Wörterbuch mit ihm durch, welches wir auf den Societates

Infeln zusammengetragen hatten. Auf biese Urt erlangten wir von seiner und ben benachbarten Inseln manche Kenntniß, mit beren' Huste wir bei unfrer Rucktunft wegen verschiedener Umsftande genauere und richtigere Nachfrage halten konnten als zuvor.

Um 15. bes Morgens erblickten wir in mehrern Gegenben Eisfelber um uns her, und waren auf gemiffe Beife bamit fo umringt, bag wir keine Moglichkeit vor uns faben, weiter gegen Suben zu gehn, fondern vielmehr, um wieder ins Freie zu kommen, nach Nord = Nord = Dft fteuern mußten. Der Nebel, ber fich am Morgen Schon gezeigt hatte, warb gegen Mittag immer bicker, dergestalt, baß wir von ber Menge ber Gisfelfen, bie auf allen Seiten um uns ber fchwammen, Die großte Gefahr zu beforgen hatten. Um 1 Uhr, ba bie Leute eben Mittag hielten, wurden wir burch ben ploglichen Unblick einer großen Gifinfel, die bicht vor uns lag, in großen Schrecken gefett. Es war gang un= möglich, bas Schiff mit ober gegen ben Wind herumzubrehen; das einzige, was uns zu thun übrig blieb, war diefes, so bicht als moglich am Winde hin zu verfuchen, ob auf biefe Beife der Gefahr auszuweichen fei. Man kann benken, in welcher fürchterlichen Ungewißheit wir bie wenigen Minuten gubrachten, che fich unfer Schickfal entschied, und in ber That, es war ein bewundernswurdiges Glud, daß wir ohne Schaben bavon tamen, denn die Eismaffe blieb im Borbeifahren faum eine Schiffslange weit von uns entfernt. Dergleichen und andern ahnlichen Befahren fahen wir uns auf biesem unbeschifften Ocean alle Mugen= blicke ausgesett; doch waren die Leute bei weiten nicht fo verlegen darüber als man hatte vermuthen konnen. Wie im Treffen ber Tob feine Schrecken verliert, fo fegelten auch wir oft nur eine Sand breit neben immer neuen Gefahren gang unbefummert dahin, als ob Wind und Wellen und Eisfelfen nicht vermogend waren, und Schaben ju thun. Die Gisftucke hatten biesmal wieder eben so verschiedne Formen als jene, welche wir auf uns ferer vorjährigen Fahrt vom Vorgebirge ber guten Soffnung nach Suben herab gefehen hatten. Wir konnten uns wechselweise Pyramiben, Dbelisken, Kirchthurme und Ruinen babei vorstellen und fanben mehrere Stude barunter, bie bem Eisblock, ben wir im Jahre 1772 mit bem erften Gife erblickt hatten, weber an Sohe noch an Ausbehnung etwas nachgaben, zum Theil auch oberhalb eben fo platt waren.

Die Menge von Bogeln, die wir bisher angetroffen, wurde

vielleicht jeden andern Reisenden verleitet haben, in der Rahe Land zu vermuthen. Wir aber waren schon zu fehr baran ge- wohnt, sie in offner See um und zu sehen, als daß wir sie wohnt, sie in offner See um uns zu sehen, als daß wir sie noch ferner für bergleichen günstige Vorboten hätten gelten lassen sollen. Große Züge von blauen Sturmvögeln und Pintaden, eine Menge Albatrosse, mitunter auch einige Stuas hatten uns täglich begleitet, und als wir uns dem Eise näherten, gesellten sich noch Schnee= und antarktische Sturmvögel, ingleichen Malmucken dazu (Fulmars), Pinguins aber, Seegras und Seehunde hatten sich seit dem 10. nicht mehr sehen lassen.

Das Wetter war außerordentlich naß und dabei empsindlich kalt.

kalt. Den Tauben, die wir zum Theil auf den Societats = und freunbschaftlichen Inseln eingekauft hatten, wollte es gar nicht bekommen, und den Singvögeln, die auf Neu-Seeland mit großer Muhe waren gefangen worden, behagte es eben so wenig. Mein Vater und ich hatten funf Tauben von dort mitgenommen, sie starben aber vor dem 16. December eine nach der an= dern, weil es in unsern Cajuten allgemein kalt und felbst in bem Schlafraum ber Matrofen warmer war benn bei uns. Das Thermometer stand in unsern beiden Cajuten nie mehr benn 5 Grad hoher als in freier Luft, und ba sie zum Ungluck gerade vor dem Hauptmast gelegen waren, woselbst das Schiff am starksten arbeitet, so hatten wir nicht nur beständigen Windzug auszustehen, sondern mußten uns auch bei regnigem oder stürmischem Wetter gefallen lassen, daß überall Wasser herein drang. 2m 16. Nachmittags und auch am 17. wurden die Boote

ausgesetzt, um lose Eisstücke zur Anfüllung unserer Wassersfäser einzunehmen. Das Eis war alt, schwammig und mit Salzwasser=Eheilchen durchdrungen, weil es schon lange Zeit und thauend in' der See herumgeschwommen; doch ließ sich das Wasser davon noch wohl trinken, wenn die Stücke eine Weile Wasser davon noch wohl trinten, wenn die Stude eine Weile auf dem Verdecke liegen blieben, damit das Salzwasser abtröpfeln konnte. Bom 17. dis zum 20. sahen wir keine Bögel um uns. Sie waren mit einem Male wie verschwunden, ohne daß wir irgend eine Ursache davon anzugeben wußten. In legtgedachtem Tage aber zeigten sich wieder einige Albatrosse.

Da wir während dieser Zeit neben dem Eisselde, welches

uns im Wege gewesen, ganz vorbei waren, so steuerten wir nun, wie vorher, wieder gerade gegen Guben; denn darauf ging die Hauptabsicht unfrer Reise. Um 20. Nachmittags kamen wir

zum zweiten Male durch den antarktischen Zirkel. Das Wetter war naß und neblig — Eisinseln häusig um uns her — der Wind sehr frisch. Eine Menge antarktischer Sturmvögel und ein Wallsisch, der unweit dem Schiffe das Wasser aufsprützte, schienen uns deim Eintritt in den kalten Erbstrich gleichsam zu bewillkommnen. Zu Nacht erblickten wir zwei Seehunde, deren sich seit vierzehn Tagen keine hatten sehen lassen. Einige unstres Mitreisenden muthmaßten hieraus, daß wir Land antressen wirden. Allein diese Hoffnung ward bald wieder vernichtet, indem wir nach wenig Tagen innerhalb des antarktischen Zirkels bis auf 67 Grad 12 Minuten sublicher Breite gelangten, ohne etwas anders als Eis wahrzunehmen.

Um 23. Nachmittags waren wir mit Gisinfeln umgeben und die Gee war fast uber und uber mit fleinen Giestucken be= deckt. Wir legten alfo bei, ließen die Boote in See fegen und Eisschollen an Bord bringen. Die Bogel waren jest fehr hau= fig um uns her; die Officiere schoffen auch von ben Booten aus etliche Sturmvogel, welches uns Belegenheit verschaffte, Beich= nungen und Beschreibungen bavon zu machen. Um biese Beit flagten viele von uns uber rheumatische Beschwerden, Ropfweh, geschwollne Drusen und Schnupfenfieber, lauter Zufalle, die dem aus Eis aufgethauten Trinkwasser zugeschrieben wurden. Mein Bater hatte fich feit einigen Tagen, einer Berkaltung wegen, nicht wohl befunden, die heute in einen ftarten Rheumatismus aus= geartet und mit einem Fieber begleitet mar, welches ihn bett= lagerig machte. Beibes schien baburch veranlaßt zu fein, baß er sich, aus Mangel einer bessern Einrichtung, in einer so elenben Cajute behelfen mußte, wo, ber beständigen Raffe wegen, alles schimmelte und verfaulte. Die Ralte war vornehmlich heute so empfindlich, daß er zwischen bem Thermometer in feiner Cajute und bem auf bem Berbecke nur zwei und einen halben Grad Unterschied fand.

Sobald wir die Boote wieder eingenommen hatten, segelten wir diese Nacht und den folgenden Tag über nordwarts, so weit der widrige Wind es gestatten wollte. Um 25. war das Wetter hell und schon, der Wind verlor sich in einige Windstille und mehr als neunzig große Eisinseln sahen wir Mittags um und her. Da es Christag war, so bat der Capitain, dem Herkommen gemäß, alle Officiere zum Mittagsessen, und einer von den Lieutenants bewirthete die Unterofsiciere. Die Matrosen

hatten eine doppelte Portion Pubbing und thaten sich mit ihrem Branntwein gutlich, den sie, aus großer Vorsorge, heute ja recht voll zu werden, schon ganze Monate her zusammen gespart hatten. Das ist auch in der That das einzige, wosur sie sor=

gen, alles übrige kummert sie wenig ober gar nicht.

Der Unblick so vieler Eismassen, zwischen welchen wir ledizglich durch den Strom fortgetrieben wurden und stets Gefahr liefen, baran zu scheitern, war nicht vermogend, fie von ihrer Lieblingeneigung abzuhalten. Gie verficherten, bag, fo lange ber Branntwein noch mahrte, fie auch den Chrifttag als Chriften feiern wollten, wenn sich gleich alle Elemente gegen sie verschwos ren hatten. Ihre Gewohnheit ans Geeleben hatte fie langft ge= gen alle Gefahren, schwere Arbeit, rauhes Wetter und andre Widerwartigkeiten abgehartet, ihre Muskeln steif, ihre Nerven ftumpf, furz ihre Gemuthsart gang unempfindlich gemacht. Da fie fur ihre eigne Erhaltung feine Sorge tragen, fo ift leicht gu erachten, daß fie fur andre noch weniger Gefuhl haben. Stren= gem Befehl unterworfen, uben fie auch tyrannifche Berrichaft uber biejenigen aus, die das Unglud haben, in ihre Gewalt gu gerathen. Gewohnt, ihren Feinden unter bie Mugen gu treten, ift Krieg ihr Bunfch. Die Gewohnheit, umzubringen und zu morben, ift Leibenschaft bei ihnen geworben, wovon wir leiber nur zu viele Beweise auf ber Reife haben feben muffen, indem fie bei jeber Gelegenheit die unbandigfte Begierbe zeigten, um ber geringsten Beranlassung willen fogleich auf die Indianer zu feuern. Ihre Lebensart entfernt sie von dem Genuß der stillen hauslichen Freuden, und ba treten bann grobe, viehifche Begierben an die Stelle befferer Empfindungen.

> At last, extinct each social feeling, fell And joyless inhumanity pervades And petrifies the heart. -

> > Thompson.

Unerachtet sie Mitglieder gesitteter Nationen sind, fo machen sie boch gleichsam eine besondere Classe von Menschen aus, die ohne Gefuhl, voll Leibenschaft, rachfuchtig, zugleich aber auch tapfer, aufrichtig und treu gegen einander find.

Um Mittag ward die Sonnenhohe genommen, ba fich benn zeigte, baß wir 66 Grad 22 Minuten sublicher Breite, mithin soeben über ben antarktischen Birkel wieber gurudgegangen waren. Bahrend unfere Aufenthalts innerhalb deffelben hatten wir fast gar feine Nacht, und ich finde in meines Baters Journal viele Stellen, die wenig Minuten vor Mitternacht bei Connenschein geschrieben sind. Auch heute Nacht war die Sonne so kurze Beit unter dem Horizont, daß wir immer eine helle Dammerung behielten. Mabeine erstaunte über bies Phanomen und wollte faum feinen Augen trauen. Alle Bemuhungen ihm bie Sache ju erklaren, waren umfonft, und er verficherte uns, er durfe nicht hoffen, bei feinen Landsleuten Glauben zu finden, wenn er ihnen bei feiner Buruckkunft bie Wunder bes "verfteinerten Regens und bes bestandigen Tages" ergablen werbe. Die ersten Benetianer, welche die nordlichen Spiben von Europa umschifften, waren eben fo erstaunt baruber, die Conne bestandig am Sorizont gu sehen. "Wir konnten, fagen sie, Tag und Nacht nicht anders als an bem Inftinkt der Seevogel unterscheiben, die ungefahr auf vier Stunden zur Rube ans Land zu gehen pflegten \*)." Da aber allem Unsehn nach in diefer Gegend weit und breit fein Land vorhanden war, fo konnten wir die Richtigkeit biefer Bemerkung nicht untersuchen, wir haben vielmehr noch bes Nachts um 11 Uhr, ja die gange Nacht hindurch, viel Bogel im Fluge um das Schiff gehabt.

Um 6 Uhr bes Morgens zahlten wir einhundertundfunf große Eismaffen um uns her. Das Wetter blieb fehr klar, schon und ftill. Um Mittag bes folgenden Tages befanden wir und noch in eben ber Lage, nur bag unfre Leute toll und voll waren und daß wir oben vom Maft hundertachtundsechzig Gisinfeln feben konnten, barunter manche eine halbe Meile lang und feine von geringerm Umfange war als bas Schiff. Dies ftellte einen großen und furchterlichen Unblick bar. Es fchien, als ob wir die Erummer einer zerftorten Belt, ober, nach ben Befchreibungen der Dichter, gewiffe Gegenden ber Solle vor uns faben, eine Alehnlichkeit, die und um fo mehr auffiel, weil von allen Seiten ein unablaffiges Fluchen und Schworen um uns

her tonte.

Nachmittags erhob fich ein schwacher Wind, mit beffen Bulfe wir langfam nach Norden vorruckten. Die Gisinfeln ver-

<sup>\*)</sup> Pietro Guirino reifte dahin im April 1431. Er litt Schiffbruch auf der Anfel Röft oder Rüften unterm Polarzirkel an der Kuste von Norswegen. Raccolta di Ramusio. Venezia 1574. Vol. II., p. 204—210.

minderten sich in eben dem Maße, als wir uns vom antarktischen Zirkel entfernten. Des folgenden Morgens um 4 Uhr wurden die Boote ausgesetzt, um frisches Eis einzunehmen. Kaum waren sie damit fertig, so änderte sich der Wind und brachte aus Nord-Ost Schnee und Hagel mit. Mein Vater und zwölf andre Personen klagten wieder über rheumatische Schmerzen und mußten das Bett hüten. Vom Scordut äußerten sich zwar noch keine gefährlichen Anzeigen, doch mußte ich und alle diejenigen, welche im geringsten damit behaftet zu sein schienen, zweimal des Tages viel frische und warme Bierwürze trinken und der eingesalzenen Speisen uns so viel wie möglich enthalten. Wenn aber gleich keine förmliche Krankheit unter uns herrschte, so hatten wir doch alle ohne Unterschied ein sieches, ausgemergeltes Unsehen, das schlimme Folgen anzukündigen schien. Capitain Cook selbst war blaß und mager, versor den Uppetit und sitt

an einer hartnactigen Berftopfung.

Wir fteuerten nunmehr nach Norden, fo weit und fo ge= fcwind die Winde es zulaffen wollten, und am 1. Januar 1774, unterm 59. Grade 7 Minuten fublicher Breite, verloren wir bas Gis ganglich aus bem Geficht. Um 4. blies ein fturmischer Wind von Westen und nothigte uns alle Segel doppelt aufzu-ressen oder halb einzunehmen. Die Wellen gingen sehr hoch und warfen das Schiff ganz gewaltig von einer Seite zur an-dern. Dies unangenehme Wetter dauerte dis zum 6. Mittags, wo wir ben 51. Grad fublicher Breite erreichten und mit bem gunftigen Winde nach Nord = Nord = Often liefen. Wir waren jett nur wenig Grabe von bem Strich, ben wir im verwichnen Junius und Julius auf ber Kahrt von Neu-Seeland nach Das hiti gehalten hatten; auch feuerten wir ausbrucklich wieber nach biefer Gegend bin, um feinen anfehnlichen Theil biefes großen Deeans ununtersucht zu laffen. Go weit wir bis jest gekommen waren, hatten wir nirgends Land, auch nicht einmal Uns zeichen bavon gesehen. Auf unserm ersten Buge hatten wir die Subfee in den mittlern Breiten oder zwischen 40 und 50 Grad durchkreuzt. Auf der diesmaligen Fahrt hatten wir bis Beihe nachten ben größten Theil berfelben zwischen 60 Grab und bem antarktischen Zirkel untersucht, und von Weihnachten bis jest hatten wir, auf dem Laufe gegen Norden, den Zwischenraum zwischen den beiben vorigen Zügen durchsegelt. Haben wir also Land verfehlt, fo muß es ein Giland fein, bas feiner Entfernung

von Europa und seines rauhen Klimas wegen für England von keiner Wichtigkeit sein kann. Es fallt einem Jeden in die Augen, daß, um eine so weitläufige See als die Sudsee ist, wegen des Daseins oder Nichtbaseins einer kleinen Insel zu untersuchen, viele Reisen in unendlichen Strichen erforderlich sein wurden, welches von einem Schiffe und einer Erpedition nicht zu erwarten steht. Für uns ists genug, erwiesen zu haben, daß unter dem gemäßigten Himmelsstrich in der Subsee kein großes, festes Land anzutreffen sei, und wenn dergleichen überhaupt vorhanden sein solle, daß es "innerhalb des antarktischen Zirkels" liegen musse.

Unser langer Aufenthalt in diesem kalten Himmelsstriche fing nunmehro an den Leuten sehr hart zu fallen; denn die Boffnung, dies Jahr noch nach Haus zu kommen, womit sie sich bisher aufgerichtet hatten, war nun ganz dahin. Unfänglich sieher aufgerichtet hatten, war nun ganz dahin. Unfänglich sahe man dieserhalb auf jedem Gesicht stumme Verzweislung ausgedrückt; denn wir mußten nun befürchten; daß es im nächsten Jahr wieder nach Süden gehen würde. Nach und nach aber fanden sich die Leute in ihr Schickfal und ertrugen es mit sinsterer Gleichgiltigkeit. Es war aber auch in der That sehr niederschlagend, daß wir in Absicht unstrer kunstigen Bestimmung in beständiger Unwissenheit gehalten wurden, indem, ohne sichtbare Ursache, gegen Jeden von uns ein Geheimniß daraus gesmacht ward.

Einige Tage lang steuerten wir gerabe nach Nord = Often; am 11. dieses Monats aber, da wir 47 Grad 52 Minuten sublicher Breite erreichten, wo das Thermometer auf 52 Grad stieg, anderten wir um Mittag unsern bisherigen Lauf und fingen wieder an, nach Sud = Often zu gehen. Wie nachtheitig eine so öftere und schleunige Veranderung des Klima der Gesundheit sein mußte, brauche ich wohl kaum zu sagen.

Um 15. ward der Wind ftarker und verwandelte fich bald

barauf in einen heftigen Sturm.

Which took the ruffian billows by the top Curling their monstruous heads and hanging them With deafning clamours in the slippery shrouds. Shakespear.

Wahrend besselben schlug bes Abends um 9 Uhr eine berghohe Welle mitten übers Schiff und fullte die Verbecke mit einer Sunbfluth von Wasser. Es stürzte burch alle Deffnungen über

und herein, lofchte die Lichter aus und ließ und einige Augen= blide lang ungewiß, ob wir nicht gang überschwemmt schon zu Grunde gingen. In meines Baters Cajute floß alles, fogar fein Bette war burchaus naß, unter folden Umftanden mußte ber Rheumatismus freilich heftiger werben, an bem er feit vier= zehn Tagen die größten Schmerzen ausstand, sodaß er kein Glied am Leibe ruhren konnte. Unfre Lage war nunmehr in ber That hochst elend, selbst fur biejenigen, die noch gefund waren und ben Kranken, die an ihren gelahmten Gliedern bestandige Schmergen litten, war fie im eigentlichsten Berftande unerträglich. Der Deean um uns her war wuthend und fchien über die Reckheit einer Sand voll Menfchen, die es mit ihm aufnahmen, gang er= bogt zu fein. Finftre Melancholie zeigte fich auf ber Stirn unfrer Reifegefahrten und im gangen Schiff herrschte eine furch= terliche Stille. Die eingefalznen Speifen, unfre tagliche Roft, waren uns allen, fogar benen jum Ekel geworden; die von Kindheit an zur See gefahren. Die Stunde des Effens war und verhaßt, benn ber Geruch ber Speifen fam und nicht fo= bald unter bie Rafe, als wirs fcon unmöglich fanden, mit eini='. gem Appetit davon zu genießen. Dies alles beweist wohl genug= fam, bag biefe Reife mit feiner von ben vorhergebenden gu ver= gleichen fei. Wir hatten mit einer Menge von Muhfeligkeiten und Gefahren zu kampfen, die unfern Borgangern in ber Gudfee unbekannt geblieben maren, weil fie fich mehrentheils nur innerhalb ber Wenbezirkel ober boch wenigstens in ben beften Be= genden des gemäßigten Simmelsftrichs gehalten hatten. Dort fanden fie immer gelindes Better, blieben fast immer im Geficht bes Landes, und biefes war felten fo armselig und unfruchts bar, bag es ihnen nicht von Beit zu Beit einige Erfrischungen gegeben haben follte. Gold eine Reise ware fur uns eine Lufts reise gewesen; bei ber bestanbigen Unterhaltung mit neuen und größtentheils angenehmen Gegenstanden, wurden wir gutes Muthe, aufgeweckt und gefund, mit einem Wort gludlich und frohlich gewesen sein. Aber von alle bem war unfre Reise gerade bas Begentheil. Die Fahrt gegen Guben mar ein ewiges und im hochften Grabe langweiliges Ginerlei. Gis, Nebel, Sturme und eine ungeftume See, machten finftere Scenen, die felten genug durch einen vorübergehenden Sonnenblick erheitert wurden. Das Alima war kalt und unfere Rahrungsmittel beinahe verdorben und ekelhaft. Rurg wir lebten nur ein Pflanzenleben, verwelften

und wurden gegen alles gleichgiltig, was fonst den Geist zu ermuntern pflegt. Unste Gesundheit, unser Gefühl, unfre Freuben opferten wir der leidigen Ehre auf, einen unbesegelten Strich durchkreuzt zu haben! Das war im eigentlichen Berstande:

- Propter vitam vivendi perdere causas.

Juvenal.

Die gemeinen Matrofen waren eben fo ubel baran als die Officiere; aber aus einer andern Urfache. Ihr Zwieback, ber auf Neu = Seeland von neuem gebacken und bann wieder eingepackt worden, war jest fast eben so elend als zuvor. Bei der Mufte= rung, welche man bort bamit vorgenommen hatte, mar aus allzu großer Sparfamkeit nicht ftreng genug verfahren und baher manches verborbne Stuck unter bem Egbaren beibehalten worden; theils lag es an ben Faffern; die nicht genugfam burchräuchert und ausgetrocknet waren. Bon diesem halb verdorbnen Brod be= kamen die Leute, aus okonomischen Ursachen, nur zwei Drittel ber gewohnlichen Portion; ba aber eine volle Portion, felbft wenn fie gang egbar ift, ihren Mann faum fattigt, fo war ber verminderte Theil verborbnen Brodes naturlicherweise noch weit wes niger hinreichend. Dennoch blieben fie in biefer elenden Lage bis auf biefen Tag, ba ber erfte Unterofficier (Mate) jum Capitain kam und bitterlich klagte, baß er so wenig als feine Leute den Sunger stillen konnte; wobei er zugleich ein Stuck von dem verfaulten und stinkenden Zwieback vorzeigte. Auf biefe Rlage bekamen die Leute endlich ihre volle Portion. Der Capitain befferte fich fowie wir fublich gingen, die rheumatischen Kranken aber blieben alle fo schlecht als zuvor.

Um 20. dieses trasen wir auf diesem Striche unterm 62. Grade 30 Minuten sublicher Breite die ersten Eisinseln an, doch nahm ihre Unzahl nicht zu als wir weiter nach Suben kamen. Wir gingen also immer weiter und gelangten am 26. abermals inenerhalb des antarktischen Zirkels, wo wir nur einige wenige Eisstücke sahen. Un eben diesem Tage glaubten wir in der Ferne Berge zu entdecken; nach Verlauf einiger Stunden aber fanden wir, daß es Wolken waren, die nach und nach verschwanden. Um folgenden Tage um Mittag waren wir unter 67 Grad 52 Minuten sublicher Breite, folglich dem Pole naher als wir je gewesen und trasen gleichwohl noch kein Eis, das uns weiter zu gehen gehindert hätte. Die blauen und kleinen Sturmvögel,

ingleichen die Pintade begleiteten uns noch immer; die Albatroffe

ingleichen die Pintade begleiteten uns noch immer; die Albatrosse aber hatten uns seit einiger Zeit verlassen. Wir waren nun abermals ohne Nacht und hatten Sonnenschein um Mitternacht. Um 28. Nachmittags kamen wir neben einem großen Bette gebrochnen Eises vorbei. Die Boote wurden also ausgeseht und eine große Menge Eisschollen aufgedieht, um unsern Vorrath von Trinkwasser damit zu ergänzen. Um Mitternacht war das Thermometer nicht tieser als 34 Grad und am solgenden Morgen hatten wir den angenehmsten Sonnenschein, den wir je in diesem kalten Erdstrich angetrossen. Mein Vater wagte sich also nach vierwochentlicher Bettlagerigkeit zum erften Male aufs Berbert.

Bir machten uns jeht Hoffnung eben so weit gegen Su-ben zu kommen als andre Seefahrer gegen den Nordpol gewe-sen; am 30. aber um 7 Uhr Morgens entdeckten wir ein festes Siefeld von unabsehlicher Große, das von Ost zu West vor uns lag und verschiedne Fuß über die See empor zu ragen schien. Auf der Flache desselben lag, so weit das Auge nur reichen wollte, eine Menge hoher Eismassen unregelmäßig aufgethurmt und vor demselben her trieb eine Bank von Brucheis in der sind vor demselben her trieb eine Bank von Brucheis in der See herum. Unfre Breite war damals 71 Grad 10 Minuten stüdlich und wir waren also nicht völlig 19 Grad mehr vom Pol entsernt. Da es aber unmöglich war, weiter vorzubringen; so kehrten wir um, wohlzufrieden mit unsrer gefährlichen Erpebition und völlig überzeugt, daß sich kein Seemann die Mühe geben werde, weiter zu gehen. Unsre Länge war damals ungefähr 106 Grad 54' westlich. Das Thermometer stand hier 32 und eine Menge Pinguins ließen sich mit ihrem koarenden Geschreitsten ab wir sie aleich des einesstanden Vehrlich wesen nicht and horen, ob wir fie gleich bes einfallenden Rebels wegen nicht ans sichtig werben konnten.

So oft wir bis jest noch gegen Suben gekommen waren, eben so oft hatten wir auch nie Land angetroffen, sondern waren allemal bald früher, bald später durch festruhende, unabsehliche Eisbanke in unserm Laufe aufgehalten worden. Zugleich hatten wir den Wind immer mäßig und in den höhern Breiten gemeiniglich oftlich gefunden, eben so als er in ben hohern nord-lichen Breiten sein soll. Aus diesen Umständen schließt mein Bater, daß der ganze Subpol bis auf 20 Grad mehr oder we-niger mit festem Eise bedeckt ist, und daß nur die außersten Enden

ober Spigen bavon jahrlich burch bie Sonne geschmolzen und im Binter wieder ersett werden.

—— Stat glacies iners Menses per omnes ——

Horat.

Diese Meinung hat um so vielmehr Wahrscheinlichkeit fur sich als einerseits zur Hervorbringung des Eises nicht nothwendiger- weise Land erforderlich und andererseits auch nur wenig Ursache vorhanden ist zu glauben, daß in diesem Erdstriche einiges Land

von betrachtlicher Große zu finden fein follte.

Von diesem Eisfelbe aus liefen wir bis jum 5. Februar mit gelindem Winde nordwarts; gedachten Tages aber bekamen wir nach einer furgen Binbftille einen frischern Bind. Um 6. feste er fich um in Gud : Dft und ward bes Nachts fo heftig, bag etliche Segel babei in Stude gingen. Da er und aber, um 'nordlich zu gehen, febr erwunscht war, fo kummerten wir uns nicht um feine Beftigkeit. Er fuhrte uns auch fo fchnell fort, daß wir in ben nachsten vierundzwanzig Stunden brei gange Grade der Breite gurucklegten. Diefer gunftige Bind hielt bis jum 12. an und hatte uns in biefer Zeit bis unter 50 Grad 15 Minuten fublicher Breite fortgebracht. Das Thermometer stand nun schon wieder auf 48 Grad. Nunmehro eroffnete man uns endlich, daß wir den herannahenden Winter, sowie den vorigen, unter ben tropischen Infeln bes ftillen Meers gubringen follten. Die Aussicht neuer Entbeckungen und guter Erforschun= gen; die wir bort hoffen konnten, belebte unfern Muth von neuem und wir waren fogar gang wohl bamit zufrieden, bag wir noch ferner an ber Westseite bes Cap Sorn verbleiben follten.

Des warmern Klima unerachtet litten boch viele von unsern Leuten noch immer von rheumatischen Schmerzen und waren zum Theil nicht im Stande sich zu rühren. Ihre ganzliche Entkräftung schien allein Schuld baran zu sein, daß nicht volslends schleichende Fieber dazu kamen. Das Sauerkraut hatte zwar den Ausbruch des Scorduts im kalten Wetter gehindert, allein blos für sich ist es doch nur eine vegetabilische Speise und nicht nahrhaft genug, um davon ohne Zwiedack und Pockelsleisch leben zu können. Ersterer aber war verfault und sehteres vom Salze fast verzehrt. Bei solchen Nahrungsmitteln konnten sich die Kranken nicht anders als sehr langsam erholen, denn sie

hatten nichts zu ihrer Starfung. Mein Bater, welcher auf die= fem fublichen Buge größtentheils schmerzhaft frank gewesen war, hatte nun Bahnweh, geschwollne Baden und Hals, und empfand bis Mitten im Februar am gangen Leibe Schmergen. Ginem Schatten ahnlich, fing er nunmehro wieder an auf bem Berbeck herumzuschleichen. Aber in eben der Maaße, als das warme Better ihm heilsam war, ward es der Gesundheit des Capitains nachtheilig. Seine Gallenkrankheit mar zwar mahrend unfers letten Buges gegen Guben verschwunden, er hatte aber nie wieber zu Appetit kommen konnen. Jest bekam er wieder eine ge-fahrliche Verstopfung, die er zum Unglück ansangs nicht achtete, nod) Jemandem im Schiff entbeckte, sondern der er vielmehr fur fich allein durch ben Hunger abzuhelfen suchte. Hierdurch aber verschlimmerte er nur bas Uebel, benn fein Magen war fo schon fcwach genug. Es ftellten fich alfo balb gewaltige Schmerzen ein, die ihn in wenig Tagen bettlägerig machten und Sulfe bei bem Arzte zu suchen nothigten. Man gab ihm ein Abführungs= mittel; allein fatt bes gewohnlichen Effects verurfachte baffelbe ein heftiges Erbrechen, welches der Urzt fogleich durch Brechmit= tel noch mehr beforderte. Aber alle Versuche, auf eine andre Art Deffnung zu verschaffen, waren umsonst, Speise und Arzneien gingen burch Brechen wieder fort und nach ein paar Tagen zeigte fich ein furchterliches Mufftogen, welches gange vierund= zwanzig Stunden fo fart anhielt, bag man an feinem Leben verzweifelte, endlich thaten warme Baber und Magenpflafter von Theriak, was Opiate und Elnstiere nicht vermocht hatten. Sie erweichten namlich ben Rorper und hoben allmahlig die Berftopfung, nachdem er eine ganze Bodie lang in größter Gefahr des Lebens gewesen war. Unfer Bedienter ward zugleich mit bem Capitain frank. Er hatte eben biefelbe Rrankheit und kam gwar mit genauer Noth davon, blieb aber fast immer schwach und die ganze Zeit unfers Aufenthaltes zwischen ben Wendezirkeln jum Dienst unfabig.

Mittlerweile gingen wir sehr schnell nordwarts; so daß wir am 22. 36 Grad 10 Minuten sublicher Breite erreichten. hier verließen uns die Albatrosse. Da wir ungefahr 94½ Grad westlicher Lange von Greenwich erreicht hatten, so lenkten wir unfern Lauf nunmehr gegen Sud-Westen, um eine vermeinte Entbeckung des Juan Fernandez aufzusuchen, die, nach dem Bericht
von Juan Luiz Arias, unterm 40. Grad sublicher Breite gele-

gen sein soll und auf Herrn Dalrymple's Karte 90 Grad westlicher Länge von London verzeichnet ist \*). Bis zum 23. Mittags suhren wir sort westwärts zu steuern und waren nunmehr bis auf 37 Grad 50 Minuten sublicher Breite und ungefähr 101 Grad westlicher Länge gekommen; da wir aber demunerachtet nirgends Land erblickten, so wendeten wir uns etwas mehr nach Norden. Wäre der Capitain um diese Zeit nicht so gefährlich krank gewesen, so wären wir vielleicht noch weiter gegen Sub-Westen gegangen und hätten die Sache völlig außer Zweifel gesetz; allein jetzt war es äußerst nothwendig nach einem Erfrischungsplatze zu eilen, denn das war das einzige Mittel, wodurch er beim Leben erhalten werden konnte.

Um 26. befand sich Capitain Cook auf die verordneten Arzneimittel etwas beffer und mahrend ber brei folgenden Tage erholte er fich fo weit, daß er bistweilen auffigen und etwas Suppe gu fich nehmen konnte. Rachst ber Vorfehung mar er feine Ge= nefung hauptfachlich ber Geschicklichkeit unfere Wundarztes Berrn Pattows schuldig und biesem hat man es zu verdanken, daß ber noch übrige Theil unferer Reife bem ursprunglichen Plane gemaß mit eben fo viel Genauigkeit und Gifer wie bisher konnte fort= gefett und ausgeführt werben, benn alle Soffnungen funftiger Entbeckungen und fortbauernder Ginigkeit im Schiff beruhte le= diglich auf bes Capitains Erhaltung. Die Sorgfalt, womit die= fer wurdige Mann ben Capitain mabrend ber gangen Rrankheit behandelte, kann nicht genug gepriesen werben. Aber eben diefe unermubete Sorgfalt hatte bem guten Urzte felbst beinahe bas Leben gekostet. Da er viele Rachte hintereinander gar nicht ge= fchlafen, auch bei Tage felten gewagt hatte eine Stunde zu ruhen, fo war er bermagen erfchopft, bag uns fur fein Leben bange ward, als wovon boch bas Leben fast aller und jeder im Schiffe abhing. Er bekam eine Gallenkrankheit, die wegen ber Schwache feines Magens Gefahr beforgen ließ und es ift fehr mahrscheins lich, daß, wenn wir nicht bald Land erreicht und bafelbft einige Erfrischungen bekommen hatten, er ein Opfer der Beharrlichkeit und Punktlichkeit in feinen Pflichten gewesen fein wurde.

Seit bem 22. Februar hatten wir oftliche Winde, die vermuthlich burch ben Stand ber Sonne veranlagt wurden, als

<sup>\*)</sup> S. Dalrymple's historical Collection. Vol. I. p. 53. Ingleichen die Karte.

welche noch immer im sublichen Hemisphario war. Nunmehr befanden wir uns wieder in einem bessern Klima, denn das Thermometer stand schon auf 70 Grad. Von Zeit zu Zeit ließen sich graue Meerschwalben sehen, die nach unsers Freundes Maheine Aussage nie weit vom Lande gehen sollen. Um 1. März sahen wir etliche Boniten schnell beim Schiffe vorüber schwimmen und am folgenden Tage, da wir 30 Grad subliche Breite hatten, erblickten wir auch wieder tropische Bogel.

Um biese Zeit sing ber Scorbut an im Schiffe überhaupt und vorzüglich bei mir überhand zu nehmen. Ich hatte empsindliche Schmerzen, blaue Flecken, faules Zahnsleisch und geschwollne Beine. Diese gefährlichen Symptome brachten mich in wenigen Tagen sehr herunter, ehe ich selbst kaum glaubte, daß ich so krank sei. Ich hatte mich so viel als möglich der ungesunden und widrigen Speisen enthalten, dadurch aber war mein Magen so geschwächt worden, daß ich die Bierwürze nicht in hinreichender Menge zu mir nehmen und dadurch das Uebel mindern konnte. Eben so ging es noch mehreren von unsern Leuten, die mit großer Mühe auf dem Verdeck herumkrochen.

Vom 3. bis zum 6. hatten wir fast immer Windstille, bas Wetter war hell und warm, aber diese Unnehmlichkeiten konnten und für den Mangel eines gunftigen Windes nicht schale 108 halten, denn so lange es daran fehlte, kamen wir nicht von der Stelle und doch verlangte und herzlich nach einem Erfris

schungsplat.

Um 5. bes Nachts sahen wir in Suben einige hohe Wolfen und einen Dunst über ben Horizont. Wir hofften, das würde uns guten Wind bebeuten. Es erfolgten auch bei eins brechender Nacht einige tüchtige Regenschauer und um 8 Uhr des Morgens kamen unmittelbare Vorläuser des Windes, kleine, schäumende Wellen, aus Sud-Oft über die Fläche der See herzgebraußt, worauf wir sogleich Segel aussehen und von nun an mit gutem Winde forteilten. Um folgenden Morgen singen wir vier große Albekoren, wovon der kleinste dreiundzwanzig Pfund wog. Sie gaben uns eine herrliche Mahlzeit, denn es war nun länger als drei Monate her, daß wir keinen stischen Fisch gekostet hatten. Pufsins, Seeschwalben, Solansgänse und Krezgatten zeigten sich häusig auf der Jagd nach sliegenden Fischen, die theils durch unser Schiff, theils durch Boniten, Albekoren und Doraden aus dem Wasser ausgescheucht wurden.

Um 8. hatten wir um Mittag ben 27. Grab fublicher Breite erreicht und fteuerten von nun an gerabe nach Weften, um die von Jacob Roggewein im Jahre 1722 entbeckte Ofterinsel Gaster = Eiland aufzusuchen, welche erst vor kurzem, namlich im Sahr 1770 \*), auch von den Spaniern besucht und bei die= fer Gelegenheit S. Carls Infel genannt worben war. Morgens schwarmten die grauen Meerschwalben in ungahliger Menge um uns her. Wir machten jede Stunde fieben Meilen, bes Nachts aber legten wir bei, um nicht in ber Finfterniß aufs Land zu ftogen, welches bier in ber Rabe liegen mußte. 2m nachsten Morgen um 5 Uhr entbeckten wir es auch in ber That. Die Freude, welche fich baruber auf jedem Geficht verbreitete, ift nicht auszudrucken. Geit einhundertunddrei Tagen hatten wir fein Land gesehen, und die ftrenge Witterung in ben sublichen Seegegenden, die Beschwerlichkeit, in Sturmen und zwischen ben gefährlichen Eismaffen weder Tag noch Nacht Ruhe zu haben, bie oftere Beranderung des Klima und die elende Roft hatten uns allerfeits ohne Ausnahme kraftlos und siech gemacht. dem Unblicke bes Landes erwartete nun jeder das fchleunige Ende seines Ungemachs und freute sich im voraus auf die Menge von Suhnern und Fruchten, die nach bem Beugniß bes hollanbifchen Entbeckers auf biefer Infel vorhanden fein follten. Seber mar barüber frohlich und auter Dinge.

> E l'uno a l'altro il mostra e in tanto oblia La noia, e'l mal de la passata via.

Tasso.

Indessen naherten wir uns der Kuste nur langsam, zum großen Verdruß der ganzen Schiffsgesellschaft, die um so begieziger nach dem Lande ward, je mehrere Schwierigkeiten sich einfanden, die ihre verdrießliche Lage verlängern konnten. Die Insel schien mäßig hoch und in verschiedne Anhöhen getheilt zu sein, die sanft gegen das Meer herabliefen. Der Umfang war nicht ansehnlich, ob sie aber fruchtbar sein und was für Erfrischungen sie vielleicht liefern möchte, das konnten wir der allzu großen Entserung wegen noch nicht beurtheilen. Um solgenden Morzgen war es Windstille. Wir befanden uns damals fünf Sees

<sup>\*)</sup> Dalrymple's historical collection. Vol. II. p. 85, also his Lettres to Dr. Hawkesworth 1773.

meilen vom Lande, bas von hier aus ein schwarzes, trauriges Unsehn hatte, und fingen zum Beitvertreib Baifische, wovon einige ums Schiff herschwammen und an die mit gepockeltem Schweinefleisch verfehenen Ungeln fehr begierig anbiffen. Rach= mittage erhob fich ber Wind, worauf wir ber Rufte zusteuerten, in hoffnung, noch ehe es Nacht wurde, vor Unter zu fommen. Unerachtet wir jest bem Lande ungleich naber waren als heute frub, fo hatte es boch noch immer fein gunftigeres Unfebn, in= bem nur wenig Grun und faum ein Bufchchen barauf zu er= blicken war; ba wir aber fo lange unter allen moglichen Unan= nehmlichkeiten einer fo langweiligen Geefahrt gefchmachtet, fo wurde uns ber fahlfte Felfen ein willkommner Unblick gewesen fein. Neben zwei Hugeln entbeckten wir eine große Unzahl schwärzlicher Saulen, die in verschiedenen Saufen aufrecht neben einander ftanden und ber Gegend nach eben diefelbigen zu fein fchienen, welche Roggeweins Leute fur Gogenbilder bielten \*), wir waren aber jest fchon, ohne genauere Untersuchung, andes rer Meinung und vermutheten, daß es folche Denkmaler ber Tobten fein mochten, als bie Tahitier und andre Einwohner ber Subfee bei ben Begrabnifplagen errichten und E=Di nennen.

Der Wind war schwach und und zuwider. Dazu kam die Nacht heran und wir hatten keinen Ankerplat an der Oftseite der Insel; also mußten wir und abermals gefallen lassen, noch eine Nacht unter Segel zu bleiben. Sobald est finster war erblickten wir verschiedne Feuer neben den vorerwähnten Saulen. Das sahen die Hollander auch und nannten est Gögenopfer; est ist aber wahrscheinsicher, das est blos Keuer waren, wobei die

Einwohner fochten.

Die Nacht über lavirten wir ab und zu, um vor bem Winde nahe an der Insel zu bleiben, weil wir am Morgen fortsahren wollten, Unkergrund aufzusuchen. Wir konnten bei dieser Gelegenheit nicht umhin, die vortrefflichen Mittel zu bewundern, womit wir zu Bestimmung der Meereslange versehen waren. Mit Beihülse derselben waren wir ohne langes Umherekreuzen gerade auf diese Insel zugetroffen, bahingegen andre Seessahrer, als Byron, Carteret und Bougainville solche nicht hatz ten sinden können, ob sie schon von ungleich kleineren Distanzen, nämlich nur von der Insel Juan Fernandez, darauf auße

<sup>\*)</sup> Dalrymple's historical collection of Voyages. Vol. II. p. 91.

<sup>3.</sup> Forfter's Schriften. I.

gefegelt waren. Capitain Carteret Scheint sie blos beshalb ver= fehlt zu haben, weil ihre Breite in feinen geographischen Tabellen nicht richtig angegeben war. Das konnte aber bei ben andern beiden nicht der Fall fein. Um defto mehr hatten wir Urfache, die vortreffliche Einrichtung der beiden Uhren zu bewunbern, die wir bei uns fuhrten; die eine war von Serrn Rendal, genau nach dem Mufter ber Sarrifonschen, die andre von Berrn Urnold, nach feinem eignen Plan verfertigt. Gie gingen beibe ungemein regelmäßig. Die lette gerieth unglucklicherweise gleich nach unfrer Ubreife von Neu-Seeland im Junius 1773 in Stillstand; erftere aber blieb bis zu unfrer Burudfunft nach England im Gange und verdiente allgemeinen Beifall. Doch find bei langen Reisen richtige Beobachtungen bes Mondes wol siche= rer als die Angaben der Langen = Uhren, weil derfelben Lauf und Bewegung vielen Beranderungen unterworfen ift. Die Methode, die Meereslange aus den Entfernungen der Sonne und bes Mondes, ober aus ben Entfernungen bes Mondes und ber Sterne zu bestimmen, ist eine ber wichtigften Entbedungen fur bie Seefahrt. Tobias Mayer, der ein Deutscher und Professor zu Got= tingen war, unternahm zuerst die muhfelige Berechnung ber bagu erforderlichen Mondstafeln, wofur feine Erben eine vom Parle= ment ausgesette Belohnung erhalten haben. Nachdem er bie Bahn gebrochen, ift diese Methode burch hinzugefügte anderwei= tige Berechnungen fo fehr erleichtert worden, daß die Meereslange wohl niemals genauer als auf diese Urt wird bestimmt werden konnen.

Die Breite von Caster= ober Oster=Eisand trifft auf eine ober zwei Minuten mit berjenigen überein, welche in Udmiral Roggeweins geschriebenem Journal angegeben ist, und ihre Länge ist baselbst nur um einen Grad irrig angezeigt \*). Nach unsern Observationen liegt diese Insel 109 Grad 46 Minuten westlich von Greenwich. Die spanischen Angaben von der Breite sind auch richtig; in der Länge aber feblen sie um dreisig Seemeilen.

The second secon

<sup>\*)</sup> Leben des Couverneurs von Batavia. — Die Lage ist daselbst angegeben 27° 4' südlicher Breite und 265° 42' öfflicher Länge von Tenerissa, welches übereinkommt mit 110° 45' westlicher Länge von London.

## Vierzehntes Capitel.

Radricht von Ofter = Giland und unferm Aufenthalte daselbst.

Um 13. fruh Morgens liefen wir bicht unter die fubliche Spite ber Infel. Die Rufte ragte in biefer Gegend fenfrecht aus bem Meer empor und bestand aus gebrochnen Felfen, beren schwam= mige und schwarze, eifenfarbige Maffe vulcanischen Ursprungs zu fein ichien. Zwei einzelne Felfen lagen ungefahr eine Biertel= meile von biefer Spige in See. Einer berfelben hatte eine fon= berbare Form, er glich namlich einer großen Spisfaule ober Dbelist und beide waren von einer ungeheuren Menge Geevogel bewohnt, beren widriges Gefchrei und bie Dhren betaubte. Nicht lange nachher entbeckten wir eine andre Landspise, ungefähr zehn Meilen von ber erften; und hier ward bas Land nach bem Ufer berab etwas flacher und ebener. In biefer Gegend entbeckten wir auch einige bepflanzte Felber, boch ichien bie Infel im Gan= gen genommen einen elenden, durren Boben zu haben. Der Pflanzungen waren so wenige, daß wir und eben keine Hoffnung zu vielen Erfrischungen machen burften; bennoch blieben unfre Mugen unablaffig barauf gerichtet. Mittlerweile faben wir viele fast gang nactte Leute von ben Bergen gegen bie See herabkom= men. Go viel wir unterscheiben konnten, maren fie unbewaff= net, welches uns ein Merkmal friedlicher Gefinnungen zu fein bunkte. Wenig Minuten nachber ichoben fie ein Canot ins Baffer, in welchem sich zwei von ihnen zu uns auf den Beg machten, die, indem fie fehr rafch ruberten, in furger Beit neben bem Schiffe waren. Gie riefen, man mochte ihnen einen Strick zuwerfen, beffen Benennung in ihrer Sprache eben fo ale in ber tabitischen lautete. Sobald wirs gethan hatten, befestigten fie einen großen Klumpen reife Pifangs baran und winkten nun, bag man ben Strick wieber heraufziehen mochte. Belche allge= gemeine und unvermuthete Freude ber Unblick biefer Fruchte bei uns verurfacht habe, ift taum zu beschreiben; nur Leute, bie eben fo elend find als wir damals waren, konnen fich einen rich= tigen Begriff bavon machen. Mehr als funfzig Personen fingen aus Uebermaß ber Freude auf einmal an, mit ben Leuten im Canot zu fprechen, die naturlicherweise feinem einzigen antworten fonnten. Capitain Cook nahm allerhand Banber, befeftigte De= baillen und Korallen baran und ließ ihnen folche zum Gegen= geschenk herab. Gie bewunderten diese Rleinigkeiten febr; eilten aber unverzüglich wieder ans Land. Uls sie auf bem Ruchwege um bas Sintertheil bes Schiffs herum ruberten und bafelbft eine ausgeworfne Ungelichnur vom Berbeck herabhangen fahen, ban= den fie zum Abschiedsgeschenk noch ein kleines Stuckchen Zeug baran. Beim Beraufziehen fanden wir, bag ce aus eben folcher Baumrinde wie das tahitische gefertigt und gelb gefarbt war. Den wenigen Worten nach zu urtheilen, die wir von ihnen ge= bort hatten, bunkte uns ihre Sprache ein Dialect ber tahitischen zu fein. Es wird alfo an beiben Enden ber Gubfee einerlei Sprache geredet. Ihr ganges Unsehn ließ uns vermuthen, baß fie ein Zweig deffelbigen Volksstammes fein mußten. Gie ma= ren von mittlerer Große, aber mager und der Gefichtsbilbung nach den Tahitiern ahnlich, jedoch nicht schon. Der eine von ben beiben, die im Canot maren, hatte einen Bart, ber bis auf einen halben Boll abgeschnitten war. Der andre war ein junger Mensch von siebzehn Jahren. Sie hatten über ben ganzen Ror= per eben folche Punkturen als die Neu=Seelander und als die Einwohner ber Societats= unb ber freundschaftlichen Infeln; gingen aber vollig nackend. Das Sonderbarfte an ihnen war die Große ihrer Ohren, beren Zipfel ober Lappen fo lang gezo= gen war, bag er fast auf ben Schultern lag; baneben hatten fie große Locher hinein geschnitten, bag man ganz bequem vier bis funf Finger burchstecken konnte. Dies stimmte genau mit ber Beschreibung überein, welche Roggewein in seinem Reise= journal von ihnen macht \*). Ihr Canot war in feiner Art nicht minder fonderbar. Es beftand aus lauter fleinen Stuckchen Solz, die ungefahr vier bis funf Boll breit und brei' bis vier Fuß lang, fehr kunstlich zusammengesett waren. Ueberhaupt mochte es ungefahr zehn bis zwolf Bug lang fein. Das Borund Hintertheil war jedes fehr hoch; in der Mitte aber war das Fahrzeug fehr niedrig. Es hatte einen Ausleger oder Balancier

Control of the contro

<sup>\*\*)</sup> Dalrymple's historical collection. Vol. II. p. 90, 94. Histoire de l'expedition de trois vaisseaux Tome I. p. 133. à la Haye. 1739.

von brei bunnen Stangen, und jeder von ben Leuten führte ein Ruber, bessen Schaufel gleichfalls aus verschiednen Stucken zusammengesett war. Auch diesen Umstand sindet man in den hollandischen Nachrichten, welche von Noggeweins Neise im Jahre 1728 zu Dort gedruckt ist\*), ganz gleichlautend angezeigt. Da sie die Sparsamkeit mit dem Holze so weit treiben, so ist zu vermuthen, daß die Insel Mangel daran haben musse, wenn gleich in einer andern Reisebeschreibung \*\*) das Gegentheil behauptet wird.

Unerachtet wir ber Stelle gegenüber, von wo bas Canot abgegangen war, einen Unkerplat fanden, fo liefen wir boch, in Soffnung noch beffern Untergrund zu finden, noch weiter langs ber Kuste und bis an die nordliche Spige berfelben hin, die wir gestern, wiewohl von der andern Seite, gesehen hatten. Die Soffnung aber, hier eine bequemere zu finden, fchlug uns fehl, und alfo fehrten wir nach vorgedachtem Plate wieder zuruck. Un bem Ufer fab man eine Menge fcmarger Gaulen ober Pfei= ter, die zum Theil auf Plattformen errichtet waren, welche aus verschiednen Lagen von Steinen bestanden. Wir konnten nun an biefen Saulen nachgerabe fo viel unterscheiben, baf fie am obern Ende eine Mehnlichkeit mit bem Ropfe und ben Schultern eines Menfchen hatten; ber untere Theil aber fchien blos ein rober unbearbeiteter Steinblod zu fein. Bon angebauten Lan= bereien bemerkten wir hier am nordlichen Ende ber Infel nur wenig, benn bas Land war in biefer Gegend fteiler als nach ber Mitte der Infel hin. Much fahen wir nunmehr gang beut= lich, baß auf ber gangen Infel kein einziger Baum über gehn Kuß hoch war.

Nachmittags setzen wir ein Boot aus, in welchem ber Lootse and Land gehen sollte, um die Rhebe zu sondiren, von wo das Canot zu und gekommen war. Sodald die Einwohner unser Boot vom Schiff abrudern sahen, versammelten sie sich am Ufer, in der Gegend, nach welcher unsre Leute zu steuern schienen. Der größte Theil der Indianer war nackt, nur einige wenige hatten sich in Zeug von schöner hellgelber oder vielmehr Drangefarbe gekleibet, und diese mußten unsern Bedünken nach

<sup>&#</sup>x27;) Dalrymple's Collection Vol. II. p. 3.

<sup>\*\*)</sup> Idem Vol. II. p. 95. Histoire etc. Vol. I. p. 138.

Die Vornehmern der Nation sein. Nunmehr konnten wir auch ihre Baufer bereits unterscheiden. Gie waren bem Unschein nach ungemein niedrig, aber lang; in der Mitte hoch und gegen beibe Seiten fchrag ablaufend, fo baf fie ber Form nach einem umgekehrten Canot nicht unahnlich faben. In der Mitte fchienen fie eine fleine Deffnung ober Thur zu haben, die aber fo niedrig war, daß ein Mann von gewöhnlicher Große fich bucken mußte, um hinein zu fommen. Gegen Abend gingen wir an ber fubweftlichen Seite ber Infel vor Unter, woselbst wir vier= zig Faben Tiefe und einen guten Rieggrund hatten. Bald nach= her fam der Lootse von seiner Expedition zuruck und brachte einen ber Eingebornen mit an Bord. Diefer Kerl war ohne Ceremonie ober Einladung breift ins Boot gesprungen, als es bicht am Ufer lag, und hatte fogleich Berlangen geaußert, ans Schiff gebracht zu werben. Er war von kastanienbrauner Farbe und mittler Statur, ungefahr funf guß acht Boll groß und auf ber Bruft und über ben gangen Leib merklich baarig. Der Bart und bas Saupthaar waren in gleichem Berhaltnig fart, beibes von schwarzer Farbe und erfterer geftutt. Er hatte fo lange Dhrlappen, daß sie ihm fast bis auf die Schultern herabhingen, und feine Schenkel maren felberweife ober nach wurfelformigen. Riguren und in einem Gefchmack punktirt, bergleichen wir fonft noch nirgends bemerkt hatten. Statt aller übrigen Bekleibung trug er blos einen Gurtel um ben Leib, woran vorn ein Det= werk herabhing, bas aber nichts bedeckte. Um ben Sals hatte er eine breite Schnur, an welcher vorn auf ber Bruft ein breiter und ungefahr funf Boll langer Knochen befestigt mar, ber bie Rigur einer Bunge porftellen follte. Er erzählte uns, diefer Knoche fei von einem Meerschwein, Jvi toharra, welcher Name in der tahitischen Sprache gerade eben so lautet. Um sich noch beutlicher zu erklaren, nannte er biefen Bruftzierrath auch Svi= Sta, welches, wie wir wohl verstanden, einen Fischknochen bebeutet \*). Sobald, er fich im Boote niedergefest, gab er burch febr vernehmliche Beichen zu verstehen, daß ihn friere. Berr Gilbert, ber Lootse, gab ihm also eine Sacke und feste ihm einen Sut auf; in biefem Staate erschien er bei uns auf bem Schiffe. Der Capitain und die Paffagiere schenkten ihm Ragel, Medaillen

<sup>\*)</sup> Iva zu Tahiti und Ifa auf Neu-Secland und den freundschaftlichen Inseln, bedeuten einen Fisch.

und Korallenschnure. Lettere verlangte er um ben Ropf gewun= ben zu haben. Unfänglich war er etwas furchtsam und mißtrauisch, benn er fragte, ob wir ihn als einen Feind umbringen wurden benn er fragte, ob wir ihn als einen Keind umbringen wurden (Mattetoa)? Da wir ihn aber gute Begegnung versprachen, so schien er völlig beruhigt und sicher zu sein und redete von nichts als Tanzen (Hiva). Unfänglich kostete es uns einige Mühe, seine Sprache zu verstehen; als wir ihn aber fragten, wie er die Hauptglieder des Leibes nenne, sand sich bald, daß es eben die Mundart sei, welche auf den Societäts-Inseln geredet wird, denn die Namen der Gliedmaßen lauteten hier eben so als dort. Wenn wir ein Wort sagten, das er nicht verstand, so wiedersholte erb oft, und mit einem Blick, der sehr sehhaft ausdrückte, daß er nicht wisse, was wir damit meinten. Bei herannahender Nacht gab er und zu verstehen, baß er schlafen wolle und baß ihn friere. Mein Vater gab ihm also ein großes Stuck von bem grobsten tahitischen Zeuge. Darein wickelte er sich und bem grobsten tahitischen Zeuge. Darein wickelte er sich und fagte, daß er nun völlig warm sei. Man brachte ihn in des Lootsen Cajüte, wo er sich auf einen Tisch niederlegte und die ganze Nacht sehr ruhig schlief. Maheine, der schon ungeduldig darüber war, daß er noch nicht hatte and Land gehen können, steute sich ungemein, daß die Leute eine Sprache redeten, die der seinigen ähnlich war. Er hatte schon verschiedene Male versucht, sich mit unsern Gast in Unterredung einzulassen, er war abet noch immer durch so viel andre Fragen daran gehindert morben.

worben.
In der Nacht riß der Unker aus und das Schiff tried fort, baher wir die Segel wieder auffeten mußten, um unsern vorigen Unkerplaß wieder zu erreichen. Gleich nach dem Frühstück ging der Capitain mit dem Wilden, der Maruwahai hieß, ingleichen mit Maheinen, meinem Bater, Dr. Sparrmann und mir ans Land. Mir waren Beine und Schenkel so dick geschwollen, daß ich fast gar nicht gehen konnte. Wir fanden hier eine gute Bucht, die für Boote tief genug und am Landungsplaße durch Klippen gegen die berghohen Wellen gedeckt war, welche an den übrigen Stellen der Küste gewaltig gegen das Ufer anschlugen. Ungefähr hundert dis hundertundfunfzig Einwohner hatten sich in dieser Gegend versammelt. Sie waren fast alle nackend, doch trugen einige einen Gürtel um den Leib, von welchem ein Stücksen Zeug, sechs die acht 30ll lang, oder auch ein kleines Net herabhing. Etliche wenige hatten Mäntel, welche die auf

die Kniee reichten. Das Zeug bazu war von berfelben Urt als bas tabitische, aber, um foldes bauerhafter zu machen, mit 3wirn gesteppt ober burchnaht und mehrentheils mit Curfumawurzel gelb gefarbt. Die Leute ließen und ruhig and Land fleigen und mach= ten überhaupt nicht die mindeste unfreundliche Bewegung; fon= bern fürchteten sich vielmehr vor unferm Feuergewehr, beffen todtliche Wirkung ihnen bekannt zu sein schien. Sie waren größtentheils unbewaffnet; boch führten einige unter ihnen Lan= gen ober Speere, von unformlich und hockerig gewachfenem Solg gemacht und mit einem Scharfen, breieckigen Stuck Schwarzer Glaslava (pumex vitreus Linnaei) zugespist. Giner hatte eine Streitfolbe, die aus einem Stud Solg verfertigt, brei Bug lang und an einem Ende mit Schnigwerk verziert mar, und ein paar andre hielten furge, holgerne Reulen in der Sand, die den Neu-Seelandischen Pattu-Pattus von Fifchenochen vollig ahnlich faben. Mitunter hatte einer einen europaischen Sut, ein anderer eine bergleichen Mute, diefer ein geftreiftes, baumwollnes Schnupf= tuch, jener eine alte, zerriffne Sacke von blauen, wollnen Beuge an; alles unftreitige Denkmaler ober Ueberbleibfel von ber letten Unwesenheit der Spanier, die im Sahre 1770 hier gewesen maren. Uebrigens konnte man es ben Gingebornen in aller Sinficht ansehen, daß ihr Land armselig fein muffe. Gie waren von Geftalt fleiner als die Neu = Seelander und als die Einwohner ber Societats= und freundschaftlichen Infeln, ja wir fanden nicht einen einzigen unter ihnen, ben man hatte groß nennen konnen. Dabei waren sie mager und schmaler von Gesicht als die übri= gen Bewohner ber Gubfee zu fein pflegen. Ihr Mangel an Rleibung und die Begierbe nach unfern Waaren, ohne baf fie uns dafur wieder etwas angeboten hatten, waren gufammenge= nommen hinreichende Merkmale ihrer Urmseligkeit. Sie waren burchgehends über ben gangen Leib fehr fart punktirt, vornehm= lich aber im Geficht. Thre Frauenspersonen, die fehr flein und gart gebauet waren, hatten auch Punkturen im Geficht, die an Geftalt ben Schonpflafterchen unfrer Damen glichen. Doch befanden fich unter bem gangen hier versammelten Saufen nicht über gehn bis zwolf Frauensleute. Sie waren gemeiniglich mit ihrer natürlichen, hellbraunen Farbe nicht zufrieden, sondern hat= ten fich noch bas gange Beficht mit rothbraunem Rothel über= schmiert, über dem dann bas Schone Drangeroth ber Gurkuma= wurzel geset war; zum Theil hatten sie sich auch bas Gesicht

mit zierlichen Streifen von weißem Muschelkalk verschonert. Die Kunft, sich anzumahlen, ist alfo nicht blos auf die Damen einz geschrankt, welche bas Gluck haben, die französischen Moden nachzuahmen. Die Weiber waren alle in Zeug gekleibet, aber fo sparfam, bag es in Bergleichung mit ben vollstanbigen und verschwenderischen Trachten, die in Tahiti Mobe waren, hier ungleich seltner zu sein schien. Manner und Weiber hatten hagere Gefichtsbilbungen, boch mar nichts wilbes in ihren Bugen; bage= gen hatte bie brennende Sonnenhite, fur welche man in biefem fahlen Lande fast nirgende Schatten findet, bei verschiedenen eine widernaturliche Berzerrung bes Gefichts zuwege gebracht, indem bie Augenbraunen zusammen und bie Muskeln vom Untertheil bes Gefichts gegen die Augen heraufgezogen waren. Die Nafen find nicht breit, zwischen ben Mugen aber ziemlich flach. Die Lippen ftark, aber nicht so bick als bei ben Regern. Das haar ift schwarz und krauselt sich, aber burchgehends verschnitten und nie uber brei Boll lang. Ihre Augen sind schwarzbraun und flein und bas Weiße in benfelben ift nicht fo hell als bei ben andern Bolkern ber Gubfee. Daß sie lange Dhren und in ben Ohrlappchen ungewöhnlich große Locher haben, ift bereits erwähnt. Um lettere fo groß zu machen, bedienten fie fich eines Blattes von Buderrohr, das aufgerollt hindurchgesteckt war und vermoge feiner eigenthumlichen Glafticitat ben Ginfchnitt im Dhre beftanbig aufgespannt hielt. Die unerträgliche Sonnenhite hat fie ge-nothigt, auf allerhand Mittel zu benten, um ben Kopf bagegen ju Schuten. In dieser Absicht trugen die Manner jum Theil einen zwei Boll biden Ring von ftark und kunftlich geflochtnem Grafe um ben Ropf, der rund umber mit einer Menge langer, schwarzer Febern vom Salfe bes Fregattenvogels besteckt war. Unbre hatten große, bufchige Mugen von braunen Mewenfedern, bie fast eben fo bick waren als bie großen Doctorperrucken bes porigen Sahrhunderts. Roch andre hatten einen blogen holger= nen Reif auf bem Ropfe, in welchem eine große Ungahl langer, weißer Febern von ber Solandgans befestigt waren, die bei bem geringsten Luftchen bin und ber fcmankten und auf biefe Urt ben Ropf nicht nur vor ber Sonne Schutten, fondern zugleich fuhl erhielten. Die Frauenspersonen trugen einen weiten Sut von artigem Mattenwerk. Born war er fpis; die Bertiefung fur ben Ropf aber war nicht wie bei unferm Sute rund und oben platt, fonbern langlich und von beiben Seiten nach oben

hin schrag zusammenlaufend und hinten sielen zwei einzelne Krempen herab, welche vermuthlich die Schultern schüßen sollten. Diese Hute fanden wir ungemein kuhlend. Herr Hodges zeichnete eine Frauensperson mit einem solchen Hute und eine Mannsperson mit einer von den vorbeschriebenen Kopftrachten. Sie sind beibe ungemein charakteristisch ausgefallen und sehr gut in Kupfer gestochen worden. Die einzigen Zierrathen, die wir dei diesen Leuten antrasen, bestanden in dem zungensörmigen Stuck Knochen, welches Manner und Weiber auf der Brust trugen und nachst diesem in Halsbandern und in Ohrringen von Muschelschausen.

Nachbem wir eine Beile am Strande bei ben Gingebornen geblieben waren, fo gingen wir tiefer ins Land hinauf. Der gange Boben war mit Felfen und Steinen von verschiedner Große bedeckt, die alle ein Schwarzes, verbranntes, fchwammiges Unfehn hatten und folglich einem heftigen Teuer ausgefest geme= fen fein mußten. 3mei bis brei Grasarten muchfen zwischen biefen Steinen fummerlich auf und milberten einigermaßen, ob fie gleich schon halb vertrocknet waren, bas verwuftete, obe Un= fehn bes Landes. Ungefahr funfzehn Schritte vom Landungs= plate faben wir eine Mauer von vieredigen, gehauenen Steinen, bavon jeder anderthalb bis zwei Fuß lang und einen Kuß breit war. In der Mitte betrug bie Bobe ungefahr fieben bis acht Fuß, an beiden Enden aber war fie niedriger und überhaupt un= gefahr zwanzig Schritte lang. Das Sonderbarfte war die Berbindung diefer Steine, die fo funftlich gelegt und fo genau in einander gepaßt waren, daß sie ein ungemein dauerhaftes Stuck von Architektur ausmachten. Der Stein, woraus fie gehauen, ift nicht fonderlich hart, sondern nur eine schwarzbraune, schwam= mige, fprobe Steinlava. Der Boben lief von ber Rufte immer bergauf, bergeftalt, bag eine zweite Mauer, welche parallel mit biefer und zwolf Schritte weiter hinauf lag, nur zwei bis brei Buß hoch fein durfte, um in dem Zwischenraum eine Urt von Teraffe zu formiren, auf wetcher bas Erbreich eine ebene Glache ausmachte, die mit Gras bewachsen war. Funfzig Schritt weiter gegen Guden fanden wir einen andern erhabnen Dlas, beffen Dberflache mit eben folchen vierecfigen Steinen gepflaftert mar, als man zum Mauerwerk gebraucht hatte. In ber Mitte biefes Plates fant eine fteinerne Saule, aus einem Stuck, die eine Menschenfigur, bis auf die Suften abgebilbet, vorstellen follte und zwanzig Tug hoch und funf Fuß bid war. Diese Figur war schlecht gearbeitet und bewieß, daß die Bildhauerkunst hier noch in der ersten Kindheit sei. Augen, Nase und Mund waren an dem plumpen, ungestalteten Kopse kaum angedeutet. Die Ohren waren nach der Landessitte ungeheuer lang und beseset als das übrige gearbeitet, ob sich gleich ein europäischer Künster derselben geschämt haben würde. Den Hals sanden wir unsförmig und kurz, Schultern und Arme aber nur wenig angedeutet. Auf dem Kopse war ein hoher, runder, cylindrischer Stein aufgerichtet, der über fünf Fuß im Durchschnitt und in der Höhe hatte. Dieser Aufsaß, der dem Kopspuße einiger egyptischen Gottheiten gleich sah, bestand auß einer andern Steinart, denn er war von röthlicher Farbe; auch war an dessen Sorm durch ein Drehs oder Schleiswerk gegeben. Der Kops nebst dem Aussach machte die Hälfte der ganzen Saule auß, so weit sie über der Erde sichtbar war. Wir merkten übrigens nicht, daß die Insulaner diesen Pseilern, Saulen oder Statuen einige Verehrung erwiesen hätten; doch mußten sie wenigstens Uchtung dasur haben, denn es schien ihnen manchmal ganz unangenehm zu sein, wenn wir über den gepstasterten Kußboden oder das Kußgestell gingen und die Steinart untersuchten, wovon sie gesmacht waren.

Einige von den Insulanern begleiteten uns weiter ins Land nach einem kleinen Gebüsche hin, woselbst wir im Pstanzenreich etwas neues anzutreffen hofften. Der Weg war ungemein rauh, er ging über lauter vulcanische Steine, die unter den Füßen weg-rollten und an die wir uns dei jedem Schritte stießen. Die Eingebornen hingegen, die daran gewöhnt waren, hüpften ohne einige Schwierigkeit von Stein zu Stein. Unterwegens erblicketen wir etliche schwarze Ratten, die auf allen Inseln der Sübsee anzutreffen sind. Das Gebüsch, um dessenwillen wir diese Wanderung unternommen, destand aus einer kleinen Pstanzung von Papier-Maulbeerbäumen, aus deren Rinde hier, sowie auf Tahiti, das Zeug zur Kleidung gemacht wird. Die Stämme waren zwei die vier Fuß hoch und zwischen großen Felsen, wosselbst der Regen ein wenig Erde angeschlemmt hatte, ordentlich in Reihen angepstanzt. Nicht weit von hier standen auch einige Büsche vom Hidiscus populneus Linnaei, der in allen Sübseeinseln angetroffen und von den Einwohnern zum Gelbsärden gebraucht wird. Endlich gab es an diesem Flecke noch eine Mis

mosa, welches das einzige Gewächs ist, das den Einwohnern Holz zu ihren Keulen, Pattu-Pattus, und kummerlich zusam=

mengeflickten Canots liefert.

Je weiter wir ins Land famen, befto kahler und unfrucht= barer fanden wir ben Boben. Das fleine Saufchen von Gin= wohnern, die und am Landungsplate entgegen gekommen, ichien ber Sauptstamm bes gangen Bolks gemefen zu fein, benn un= terwegens hatten wir nicht einen einzigen Menschen zu Geficht bekommen; auch waren in der gangen großen Gegend, die wir überschauen konnten, nicht mehr als zehn bis zwolf Sutten zu feben. Gine ber ftattlichften war auf einem fleinen Sugel er= bauet, ber ungefahr eine halbe Meile weit von ber Gee lag. Die Neugier trieb uns barnach bin, allein es war eine elende Bohnung, bie von der Urmuth ihrer Eigenthumer zeugte. Das Fundament bestand aus Steinen, bie in einer Lange von gwolf Buß und in zwei gegeneinander laufenden, frummen Linien, flach auf den Boben gelegt maren. In der Mitte, wo fich die größte Rrummung befand, lagen bie beiben Reihen Grundsteine, ungefahr feche Buß, an ben außersten Enden hingegen kaum einen einzigen Suß breit eine von ber andern. In jedem biefer Steine bemerkten wir ein bis zwei Locher, worin Stangen gesteckt maren. Die mittelften Stangen waren feche Sug boch, Die andern aber wurden nach beiden Seiten bin immer furger, fo baf bie letten nur zwei Ruß Bobe hatten. Dben neigten fich alle biese Stangen zusammen und waren an Querftangen gebunden, mo= burch fie zusammengehalten wurden. Das Dach war aus bun= nen Ruthen gitterformig geflochten und außerhalb mit einer tuch= tigen Matte von Buckerrohrblattern belegt. Es rubte auf ben vorgebachten Stangen, bie bas Geruft ber Butte ausmachten, reichte unterhalb bis gang auf ben Boben berab und lief ober= warts von beiben Seiten schrag in einen scharfen Winkel zusam= men. Auf ber einen Seite war eine Deffnung, die ungefahr achtzehn Zoll bis zwei Fuß hoch und burch ein vorspringendes Wetterbach gegen die Raffe geschutt war. Dies ftellte die Thure vor: Wer hinein ober heraus wollte, mußte auf allen Bieren kriechen. Auch bies ließen wir nicht unversucht, allein es war ber Muhe nicht werth, benn bas Innere ber Butte mar plat= terbinge leer und fahl. Man fand nicht einmal ein Bund Stroh darin, worauf man fich hatte legen konnen. Blos in der Mitte fonnten wir aufrecht fteben, und außer biefer Unbequemlichkeit

war es auch ganz und gar finster barin. Unfre indianischen Begleiter erzählten uns, daß sie die Nacht in diesen Hutten zubrächten; allein das muß ein elender Aufenthalt sein, zumal da sie wegen der geringen Anzahl derselben gleichsam einer über den andern liegen mussen, es sei denn, daß der gemeine Mann unter freiem himmel schläft und diese erdärmlichen Wohnungen den Vornehmern überläßt, oder nur bei schlimmem Wetter dahin seine Zusstucht nimmt.

Außer diesen Hütten sahen wir auch etliche Steinhaufen, die an einer Seite ganz steit waren und daselbst eine Deffnung hatten, welche unter die Erde ging. Allem Anschein nach konnte der innere Naum nur sehr klein sein und dennoch ists zu vermuthen, daß auch diese Löcher des Nachts zum Obdach dienten. Bielleicht hängen sie aber mit natürlichen, unterirrdischen Höhlen zusammen, deren es in vulcanischen Ländern, wo alte Lavaströme vorhanden sind, so viele gibt. Dergleichen Höhlen sindet man in Island sehr häusig und noch die jest sind sie dasür bekannt und berühmt, daß die ehemaligen Bewohner des Landes sich darin ausgehalten haben. Herr Ferber, der erste mineralogische Geschichtschreiber des Vesuns, meldet unter andern, daß er eine solche Höhle in einer der neuesten Laven angetroffen habe. Gern hätten wir dies genauer untersucht; die Einwohner wollten uns aber nie hineinsassen.

Gine Buckerrohr = und Pifangpflanjung, bie neben biefem Saufe angelegt waren, ftanden bagegen in besto schonerer Ordnung, fo weit es ber fleinige Boben geftatten wollte. Um jebe Pifangpflanze ber war eine Bertiefung von zwolf Boll gemacht, vermuthlich in ber Absicht, bag ber Regen ba zusammenlaufen und die Pflanze besto feuchter stehen mochte. Das Buckerrohr wuche, so burre auch bas Land ift, neun bis zehn Fuß hoch und enthielt einen ungemein fugen Gaft, ben die Gingebornen uns febr oft anboten, befonders wenn wir zu trinken verlangten. Der lettere Umftand brachte uns auf bie Bedanken, baf es gar kein frifches Waffer auf diefer Infel geben muffe; als wir aber wieder nach dem Landungsplate jurudkamen, trafen wir ben Capitain Coof bei einem Brunnen an, ben ihm die Ginwohner nachgewiesen hatten. Er lag nicht weit von ber See und mar tief in ben Gelfen gehauen, aber voll Unreinigkeiten. 2018 ibn unfre Leute gereinigt hatten, fanben fie bas Baffer brackifch. gleichwohl tranten es bie Einwohner mit großem Bohlgefallen.

Der Capitain war im Sanbel mit ben Leuten nicht glucklich gewesen. Sie schienen teine Lebensmittel übrig zu haben. Ein paar Mattenkorbe mit suffen Kartoffeln, etwas Buckerrohr, einige Klumpen Pisangs und zwei ober drei kleine, schon gar gemachte Huhner; das war alles, was er für etwas Eisengerath= schaften und tahitisches Zeug einzuhandeln im Stande gewesen war. Er hatte ben Leuten Korallen geschenkt, welche sie aber immer mit Berachtung weit von fich geworfen, was fie hingegen von andern Sachen an und um uns faben, verlangten fie zu haben, ob fie fcon nichts wieder zu geben hatten. Bahrend unfrer Ubwefenheit hatten fie fich vom Landungsplate ziemlich verlaufen und schienen nach ihren Wohnungen zum Mittageffen gegangen zu fein. Die Bahl ber Weiber war im Berhaltniß zu ben Mannern immer fehr gering. Bei unfrer Landung faben wir ihrer nicht über zwolf ober funfzehn und jest waren nur noch sechs oder sieben zugegen. Sie waren weber zurückhaltend noch keusch, für ein Stückhen tahitisches Zeug hatten unste Mattosen von ihnen was sie wollten. Ihre Gesichtszüge dünkten uns fanft genug, und ber große, gespiste hut gab ihnen ein leichtfertiges, buhlerisches Unsehn. Noch ehe es Mittag war, fehrten wir an Bord guruck und theilten die eingekauften Baume, Fruchte und Wurgeln, fo weit fie reichen wollten, unter bie Mannschaft aus, zur großen Starfung unserer Rranten, Die nach einer Erfrischung schmachteten. Wir kosteten auch von den Buhnern; bie in grune Blatter gewickelt, mit beigen Steinen unter der Erde gar gemacht zu fein schienen, welche Urt der Zurichtung in allen Inseln der Subsee; so viel wir deren bisher gefunden hatten, üblich ist. Die Kartoffeln waren goldgelb und fo fuß als gelbe Ruben, baber fcmeckten fie auch nicht einem Seben; boch waren fie nahrhaft und fehr antifcorbutifch. Der Saft aller hiefigen Gewächse schien burch die Hitze und die Trockenheit des Bobens ungemein concentrirt zu sein. Die Pi= sangs wurden in ihrer Art sehr vortrefslich gehalten und das Zuckerrohr war sußer als wirs in Tahiti gefunden hatten.

Nachmittags gingen wir wieder ans Land und in einem

Nachmittags gingen wir wieber ans Land und in einem andern Boote ward ein Officier mit der nothigen Mannschaft ans Land geschickt, um beim Brunnen die Wasserscher füllen zu lassen. Wir trasen nur wenig Leute am Landungsplate an, unter selbigen aber bemerkten wir einen, der ein gewisses Ansehn zu haben schien und sehr geschäftig war, den Capitain

überall, wo er nur Lust bezeigte, hinzusühren. Er that nicht so schen als seine Landsleute, sondern ging immer dreist neben und, dahingegen die andern bei der geringsten ungewöhnlichen Bewegung stutten und in Schrecken geriethen. Aber bei aller ihrer Furchtsamkeit leerten sie und die Taschen aus und entwendeten, was ihnen sonst anstand. Wir waren noch keine halbe Stunde am Lande, als einer leise hinter den Maheine berschlich, ihm die schwarze Müße, die er auf hatte, schnell vom Kopfe riß und damit über den holprigen Boden voller Steine sortrannte, wohin keiner von und nachzulausen im Stande war. Maheine gerieth darüber in solches Schrecken, daß er erst eine ganze Weile nachher Worte sinden konnte, es dem Capitain zu klagen; da war aber der Dieb schon über alle Berge. Um eben die Zeit saß Herr Hodges auf einer kleinen Unhöhe, um einen Prospect zu zeichnen und verlor auf gleiche Weise seinen Hut. Herr Wales stand mit einer Flinte neben ihm, war aber, wie billig, der Meinung, daß ein so geringes Verbrechen keine Kugel verdiene.

Indem wir an der Seeküste hinspazierten, fanden wir ein paar Stauden solchen Sellerys, dergleichen auf dem Strande von Neu-Seeland so häusig wächst. Auch demerkten wir ein paar andre kleine Pflanzen, die wir dort ebenfalls wahrgenommen hatten. Db diese Kräuter hier einheimisch oder von Saamen aufgeschoffen sein mögen, den die See hergeschwemmt oder die Vögel hergebracht, kann ich nicht entscheiden. Wir fanden auch ein Stück Land mit Yams bepflanzt (dioscorea alata Linnaei) welches der armseligen Oster-Siländischen Flora in unsern Augen einen großen Zuwachs gab. — Die Uedereinstimmung, welche sich in den Gesichtszügen, den Gebräuchen und der Sprache dieses Wolks mit den Einwohnern der andern Sübseesinseln sinden würden; welche wir auf Tahiti und Neu-Seesland angetrossen. Allein des sorzsältigsten Nachsuchens unersachtet, fanden wir nichts als das gemeine Huhn, welches hier von sehr kleiner Urt und von unansehnlichem Gesieder war. Zwar demerkten wir auch zwei oder drei schwarze Meerschwalden (sterna stolida), die so zahm waren, daß sie den Sinwohnern auf der Schulter sasen; es ließ sich aber daraus nicht schließen, daß sie eine ordentliche Zucht davon hätten.

Bei Untergang ber Conne verließen wir ben Wafferplat

und gingen nach ber Bucht, wo unfer Boot vor Unter lag. Unterwegens famen wir auf ben ebnen Dlas, auf welchem die porbeschriebne Saule aufgerichtet ift. Ginige Ginwohner, Die und noch begleiteten, winkten une, bag wir auf bem Grafe am Fuße des Diedeftals und nicht über bas Mauerwerk gehen foll= ten; ba wir und aber nicht baran fehrten; fo hatten fie auch nichts dawider. Wir erkundigten uns bei einigen, die am verfranbigften zu fein schienen; mas biefe Steine zu bedeuten hats ten, und fo viel wir aus ihrer Untwort schließen und errathen fonnten muffen es Denkmaler ihrer Erifi's ober Ronige fein. Ulfo ift bas gemauerte Diebeftal vermuthlich als ber Begrabnig= plat anzusehn, und bei genauerer Untersuchung fanden wir wirklich nicht weit bavon eine Menge Menschengebeine, welches bann unfre Bermuthung beftatigte. Die Lange ber Knochen pagte gu Rorpern mittlerer Lange, und ein Schenkelbein, bas wir magen, fam genau mit dem Mag besfelbigen Knochens an einer Person überein, bie ungefahr funf Bug neun Boll lang mar. In ber Bestseite ber Bucht standen brei Saulen auf einem fehr breiten und erhohten Poftement in einer Reihe aufgerichtet. Diefe Reihe nannten die Einwohner Sanga = roa. Die vorerwahnte einzelne Saule aber hießen fie Dbina. Nabe bei biefen Pfeilern fagen gehn ober zwolf von ben Ginwohnern um ein fleines Feuer, an welchem fie ein paar Kartoffeln brateten. Dies war ihr Ubend= effen, und fie boten uns, ale wir vorbei gingen, etwas bavon an. In einem fo armfeligen Lande war und biefe Gaftfreiheit unerwartet. Man vergleiche fie einmal mit ben Gebrauchen ber civilifirten Bolter, Die fich fast aller Empfindungen gegen ihren Nebenmenschen zu entledigen gewußt haben! Uebrigens war es uns fehr angenehm, bei biefer Gelegenheit augenscheinlich über= zeugt zu werden, daß bie Vermuthung der Sollander, wegen folder Feuer, ungegrundet gewesen, benn wir fanden nicht ben mindeften Grund, diefe Feuer fur eine religiofe Ceremonie an= zusehn. ar Mit einem : Eleinen : Borrath von Kartoffeln, ben wir eingekauft, und ungefahr feche ober fieben bekannten Pflanzen, die wir gesammelt, fehrten wir nun an Bord zuruck. Den scor= butifchen Patienten bekam unfer Spaziergang ungemein wohl und beffer benn jedem andern. Ich fur meine Person, der ich am Morgen anoch geschwollne Beine hatte und faum barauf stehen konnte, befand mich heute Abend ichon weit beffer. Die Gefchwulft hatte fich etwas gelegt und bie Schmerzen waren

ganzlich verschwunden. Diese schleunige Besserung mußte ich einzig und allein der Bewegung zuschreiben, vielleicht hatten auch die antiscorbutischen Ausdunftungen des Landes mitgewirkt, denn wie man sagt, sollen die schon allein hinreichend sein, diesenigen wieder gesund zu machen, die sich durch langen Aufenthalt auf

ber See ben Scorbut zugezogen haben.

Fruh am folgenden Morgen beorderte Capitain Gook die Lieutenants Pickersgill und Edgecumbe mit einer Partei Seefolsdaten und Matrofen, das Innere des Landes zu untersuchen, um wo möglich zu erfahren, ob es in irgend einer andern Gegend besser angebauet und starker bewohnt ware. Herr Males und Hodges, Dr. Sparrmann und mein Bater machten sich mit auf den Beg, so daß das ganze Detaschement aus siebens

undzwanzig Mann beftand.

Ich hingegen ging nach dem Frühftuck mit Capitain Cook und einigen Officieren ans Ufer, wo wir ungefähr zweihundert Einwohner und unter diesen vierzehn oder funfzehn Weiber, nebst ein paar Kindern, versammelt kanden. Es war und unmöglich, die Ursache dieser Ungleichheit in der Zahl der beiden Geschlechter zu errathen; da aber alle Weidsleute, die wir bisher gesehen, ungemein freigebig in ihren Gunstbezeugungen waren, so vermuthete ich damals, daß die Verheiratheten und Eingezognern, welche vielleicht die größte Anzahl ausmachten, keinen Gesallen sinden möchten, mit und bekannt zu werden, oder vielleicht durch die Eisersucht der Manner gezwungen würden, in den entserneteren Theilen der Insel zurück zu bleiben. Die wenigen, welche wir hier und da ansichtig wurden, waren die ausschweisendsten Ereaturen, die wir je gesehen. Sie schienen über alle Schaam und Schande völlig weg zu sein, und unstre Matrosen thaten auch, als wenn sie nie von so etwas gehört hätten; denn der Schatten der colossalischen Monumente war ihnen in Hinsicht auf ihre Ausschweifungen schon Debachs genug.

Herr Patton, Lieutenant Clerke und ich machten uns von ber Rufte, wo der Zusammenlauf am größten war, hinweg und gingen tiefer ins Land. Die Sonne stach unbeschreiblich, denn ihre Strahlen wurden aller Orten von dem kahlen, steinigen Boben zurückgeworfen, und es war auch kein Baum, der und einigen Schatten hatte geben konnen, in der ganzen Gegend zu sehn. Meine Herren Begleiter hatten ihre Vogelsslinten mitgen nommen, weil sie einiges Geslügel unterwegens anzutreffen glaubten,

aber ihre Hoffnung war vergebens und bem Unschein nach gibts auf ber gangen Infel fein anderes Landgeflugel als die gemeinen Bubner, die gabm und noch bagu febr felten find. Wir gingen einem Fuffteig nach, ben bie Ginwohner gemacht hatten, bis wir an ein bebautes Felb famen, bas mit Kartoffeln, Dams, Urumwurzel und einer Urt von Nachtschatten beset war. Letteres wird zu Tabiti und auf ben benachbarten Infeln ale ein Wundmittel (solanum nigrum) gebraucht und konnte vielleicht auch bei uns in gleicher Absicht gebauet werben. Das Gras, bas fonft überall in einem angebaueten Boben hervor wachft, war hier forgfaltigft ausgejatet und ftatt bes Dungers über bas gange Feld gestreut, ober auch vielleicht um die Wurzeln und Pflanzen gegen die brennenden Strahlen ber Sonne baburch zu fchuten. Mus allem biefen ergibt fich, baß bie Eingebornen nicht gang unwiffend im Ackerbau find, fondern vielmehr ben Boben mit vieler Muhe und Arbeit bauen. Nicht weit von diesen Felbern trafen wir zwei fleine Butten an, aber noch flei= ner als die oben beschriebne. Der Eingang war mit einer grofen Menge Strauchwerk verstopft, und beim ersten Unnahern kam es uns vor als wenn wir Weiberstimmen barin horten; ba wir aber scharfer zuhorchten, vernahmen wir weiter nichts, bas uns in ber Meinung bestärkt hatte. Wir gingen von ba zu einem Bugel, ber mit Bufchwerk bewachsen war. Es beftand aus einer Mimofa, bie aber kaum acht Fuß hoch wachft und uns alfo wenig Schatten gegen die Sonne gab. Wir ruhten und hier eine Beile aus und nahmen bann unfern Weg zu andern Felbern, die eben fo als die vorigen bestellt maren. Sie hatten aber feine Bergaunungen, wie Roggeweins Reifebefchreiber in ihrer Erzählung mit anführen. Bermuthlich haben fie bies aus eigner Kantafie bingugefest. — Die immer zunehmende Za= geshipe hatte uns gang erschöpft und boch hatten wir noch einen langen Weg nach ber See zuruck zu machen. Glucklicherweise kamen wir vor einem Manne vorbei, ber eben beschäftigt war, Rartoffeln aus einem Stud Aders aufzunehmen. Dem flagten wir unfern Durft, fogleich lief ber gute Alte zu einer großen Buckerrohrpflanzung und brachte uns eine gange Menge von ben besten und saftiaften biefer labenden Pflanzen, um uns bamit zu erquicken. Wir machten ihm bafur ein fleines Gefchent zur Bergeltung, nahmen unfer Rohr und schnitten es zu Spazier=

ftoden, fchalten es unterwegens und fogen es aus. Der Saft

beffelben mar ungemein erfrischend.

Bei unfrer Burudfunft am Landungsplate fanden wir ben Bei unfrer Jurucktunft am Landungsplaße fanden wir den Capitain Cook noch im Handel mit den Eingebornen beschäftigt. Sie brachten ihm Hühner, die schon zubereitet waren, und einige Mattenkörde mit süßen Kartosseln; zuweilen aber betrogen sie ihn, indem sie die Körde unten mit Steinen gefüllt und obenher nur mit einigen Kartosseln bedeckt hatten. Die schähbarsten Artikel unter unsern Waaren, wogegen sie uns die ihrigen vertauschten, waren ledige Cocosnußschaalen, die wir auf den Societate und freundschaftlichen Inseln bekommen hatten. Indesfen fanden biefe nur dann einen gewiffen Werth bei ihnen, wenn sie nur eine kleine Deffnung ober einen Deckel hatten. Nachft biesen wurde das tahitische und europäische Zeug zum Eintausch gebraucht und bei der Schätzung kam es hauptsächlich auf die Größe an. Eisenwaare hatte hier den geringsten Preis. Der größte Theil der Leute, die mit uns handelten, lief gemeiniglich sogleich, als der Kauf geschlossen war, mit dem eingehandelten Zeuge, Nußschaalen oder Nageln davon. Sie besorgten viels leicht, daß uns der Handel gereuen mochte, wenn sie auch für ihr Theil ganz ehrlich dabei zu Werke gegangen waren. Einige hatten indessen und erhaltenen Preisen davon zu saufen; ein Umstand, der den erbarmlichen Zustand dieser elenden Menschen semiland, der den erbattnutzen Jufand dieset eienden Iennahen sein den kein den Kag legt. Der Mangel an Kleidungszeuge war unter ihnen sehr groß. Aus Noth gingen sie mehrentheils nackend und bennoch verkauften sie ihr bischen eignes Zeug gegen andres von Tahiti. Die Begierde, etwas von diesem zu besitzen, machte, daß sie manches von ihren eignen Habseligkeiten verkaufe ten, was fie fonst wohl nicht weggegeben haben wir ben. Dahin gehörten ihre verschiednen Hute und Kopsdecken, ihre Halbansen. Dahin gehörten ihre verschiednen Hute und Kopsdecken, ihre Halbanser, Ohrzierrathen und verschiedne kleine Menschensiguren, die aus schmalen, achtzölligen oder zweisüßigen Stücken Holz, aber seiner und proportionirter geschniht waren als wir, nach der plumpen Urbeit ihrer großen steinernen Statuen zu urtheilen, erz wartet hätten. Sie stellten Personen beiderlei Geschlechts vor. Die Gesichtszüge derselben waren freilich nicht angenehm und die ganze Figur war gemeiniglich zu lang; aber etwas Charakteristisches sches, aus dem sich ein gewisser Geschmack für die Kunste absnehmen ließ, war bei dem allen darin auzutreffen. Das Holz,

woraus sie bestanden, war schon polirt, babei dicht und von dunkelbrauner Farbe, wie bas Holz von ber Casuarina. Da wir aber biefen Baum bier noch nicht gefunden hatten, fo er= warteten wir die Ruckkunft unfrer Parteiganger mit befto gro-Berer Begierbe, in Soffnung, baf fie auch in Abficht biefes Um= standes einige nahere Entbeckungen gemacht haben wurden. Ma= heine fand an diesen gefchnisten menschlichen Figuren ein großes Bohlgefallen; benn fie waren weit beffer gearbeitet als die E-Lis, die man bei ihm zu Lande verfertigt. Er kaufte auch verschiedne bavon, mit ber Berficherung, bag fie zu Tahiti ungemein boch gefchatt werben wurden. Da er fich viel Muhe gab, biefe Gel= tenheiten aufzusuchen, fo fand er eines Tages eine geschnitte Frauenshand von gelbem Solze, ungefahr in ber naturlichen Großer Die Finger berfelben: waren aufwarts gebogen, wie fie die Tanzerinnen auf Tahiti zu halten pflegen, und die Ragel baran waren fehr lang; benn fie ftanden mehr als brei Biertel Boll über die Spigen der Finger hervor. Gie war von dem feltnen, wohlriechenden, tahitifden Solze gemacht, womit man allhier bem Del einen guten Geruch zu geben pflegt. Huch bie= fes Solz hatten wir auf Ofter = Giland nicht gefunden, eben fo wenig als wir bemerkt hatten, daß man hier lange Ragel zu tragen gewohnt fei: wir konnten also nicht begreifen, wie dies hubsch gearbeitete Stuck hierher gekommen. Maheine schenkte es hernachmals meinem Bater, ber es im brittischen Museum niebergelegt hat. Eben fo ließ fich Mabeine auch fehr angelegen fein, fo viel Feberhute als moglich zufammen zu bringen; be= sonders waren ihm bie von Fregattenfebern angenehm, weil die= fer Vogel zu Tahiti felten ift und wegen feiner glanzenden, schwarzen Febern febr boch gefchast wird.

Indessen, daß Capitain Cook in der Bucht war, ward auch am Wasserplaße um Kartosseln gehandelt. Aus Begierde nach unsern Gutern ließen sich hier die Einwohner verleiten, eine Untreue an ihren eignen Landsleuten zu begehen. Dicht neben dem Brunnen lag ein Feld mit süßen Kartosseln und eine Menge Leute, alt und jung durcheinander, waren emsig darüber her, sie auszugraben und zu verkaufen. Dieser Handel dauerte schon einige Stunden, als ein anderer Indianer dazu kam, sie mit vielem Unwillen davon trieb und darauf allein Kartosseln auszugraben sohn ehre der rechte Eigenthümer des Feldes und die andern hatten ihn bestohlen, weil sie eine so gute Gelegenheit

fanden, ihre gestohlnen Guter an den Mann zu bringen. Außer Zweifel gehen auf den Societats-Inseln zuweilen eben solche Diesbereien vor; denn die Einwohner erzählten uns oft, daß sie mit dem Tode bestraft wurden, wiewohl wir niemals ein Beispiel solscher Strafe gesehen haben. Auf Oster-Siland aber sahen wir das Verbrechen ganz ungestraft hingelen. Der Grund davon liegt wahrscheinlich in dem verschiednen Grade der Gultur, den man unter diesen beiden Vollerschaften, so nahe sie auch sonst miteinander verwandt sind, antrist.

Bu Mittag gingen wir an Bord und fpeiften ein paar Buhner mit Kartoffeln, die wir nach unserm mubfamen Spaziergange überaus vortrefflich fanden. Wir trafen einige Infulaner auf bem Schiffe, die es gewagt hatten, vom Lande her= zuschwimmen, ob es gleich noch brei Biertelmeilen davon ent= fernt war. Gie schienen über alles, was fie fahen erftaunt und jeber von ihnen mag die Lange bes Schiffs von einem Ende bis zum andern mit ausgebreiteten Urmen aus. Ginem Volke, beffen Canots aus lauter fleinen Stuckhen zusammengeflicht find, mußte naturlicherweife ein folche Menge von Zimmerholz und noch bagu von folder Große, etwas fehr unbegreifliches fein. Die Begierde, ju gewinnen, hatte auch eine Beibsperfon fo beherzt gemacht, fich burch Schwimmen an unfer Schiff zu begeben. Sie besuchte erft einige Unterofficiere und wandte fich darauf an Die Matrofen. Ihre Begierben waren unerfattlicher als bie einer Megalina \*). Ein paar englische Lumpen und einige Stude ta= hitisches Zeug war alles, was sie fur ihre Dienste davon trug. Sie ward in dem zusammengeflickten Canot abgeholt, welches bas einzige auf ber Insel zu sein schien. Den Tag vorher hatte eine andre Weibsperson auch burch Bulfe bes Schwimmens, das Schiff besucht und war eben so ausschweifend als jene ge= wefen. Wir wußten wahrlich nicht, worüber wir uns mehr wundern follten; uber ihr Gluck bei unfern franklichen, ausae= hungerten Seeleuten, ober über ihre unbegrengte Liederlichkeit?

Nachmittags gingen wir wieber ans Land und ich besuchte die Berge gegen Guben; die fehr leicht zu ersteigen waren, weil sie außerorbentlich sanft in die Hohe gingen. Ich fand eine große Pisangpslanzung darauf und weiter hinauf einige Ruinen von einer verfallnen Mauer, auf welcher vielleicht vor alten Zeiten

<sup>1)</sup> Plin, H. nat. X. c. 63. Tacit. Ann. XI, Juven. Sat. VI. v. 129.

eine Bilbfaule gestanden hatte. Bon ba lief ich über einige Relder, auf benen ich eine Familie beim Ausgraben ihrer Kartoffeln antraf. Ich ging auf ihre Butte zu, die fo klein war, als ich je eine gefehen. 2018 ich mich etwas mehr genabert hatte, versammelten fich die Leute um mich her und ich feste mich mitten unter fie nieber. Es waren ungefahr feche ober fieben Personen, worunter sich ein Beib und zwei kleine Jungens befanden. Sie überreichten mir etwas von ihrem Buckerrohr, wofür ich ihnen ein fleines Stud tabitifches Beug, bas fie fogleich um ben Ropf wickelten, jum Gegengeschenk machte! Gie waren bei weitem nicht so neugierig als die Leute auf ben Societats = Infeln, son= dern gingen balb wieder an ihre Arbeit, mit der ich fie beschaf= tigt gefunden hatte. Einige hatten Reberbute auf, Die fie mir zum Taufch gegen ein Stuck Beug von ber Große eines Schnupf= tuche anboten. Neben ber Sutte fahe ich einige Suhner, welches die einzigen waren, die ich bis jest lebendig auf der Insel angetroffen hatte. Ihr Betragen gegen mich, war bem allge= meinen Charakter ber Gubfeevolker gemaß, gang friedlich. Rach ben Musbruden ber Roggeweinschen Reisebeschreiber scheint es fast als wenn die Sollander nur zum Beitvertreib auf biefe armen Leute, die ihnen boch nichts zu leide thaten, gefeuert und eine große Menge von ihnen, blos um ben ubrigen ein Schrecken einzujagen, niedergefchoffen hatten. Es ift leicht moglich, bag die Furcht vor dem morderischen europaischen Gewehr, worin der spanische Besuch sie vielleicht bestärkt haben mochte, wieder in ihnen bei unfrer Unkunft erwachte und fie fo furchtfam und scheu in ihrem Betragen gegen uns machte; doch ist auch nicht zu laugnen, daß sie überall in ihrem Charafter etwas fanftes mitleidiges und gutherziges haben, welches fie gegen die Fremden fo willfahrig und, fo weit es ihnen bas elende Land zu fein er= laubt, so gastfrei macht.

Ich ging hierauf meinen vorigen Weg zurück und kehrte mit Capitain Cook wieder an Bord. Um 9 Uhr hörten wir am Ufer einen Schuß fallen, und da dies das Signal war, daß man ein Boot verlangte, so schickten wir sogleich unsere Pinnasse und so kam unser Detaschement wieder an Bord. Mein Vater war wegen seiner langerlittenen, rheumatischen Schmerzen mehr als die übrigen abgemattet und mußte sogleich zu Bette gehen; die andern Herren aber speisten mit uns das Abendbrod, wozu wir ein paar Hühner, die schon zubereitet waren, am Lande ge-

kauft hatten. Sie erzählten uns von ihren Berrichtungen, und ba man es vielleicht lieber sehen wird, etwas Zusammenhangenbes barüber zu hören; so will ich hier einen Auszug aus meines

Baters Tagebuche einrucken:

"Sobalb wir gelandet, gingen wir fogleich ins Land hinein, nahmen unfern Weg langs bem Fuße bes bochften Berges, ber gegen Guben liegt, bis wir bie andre Geite ber Infel erreichten. Ungefahr einhundert von ben Gingebornen, barunter vier bis funf Frauenspersonen maren, begleiteten uns auf biefer Wallfahrt und verkauften uns eine Menge Rartoffeln und etliche Buhner, die unfern Borrath an Lebensmitteln etwas ansehnlicher machten. Ein Mann von mittlerm Ulter, ber über ben gangen Leib punktirt mar und fich bas Geficht mit weißer Karbe ange= ftrichen hatte, ging voran und hielt ein weißes Tuch auf einem fleinen Stecken empor, wobei er feine Landsleute aus bem Bege geben hieß. Der Boben war überall mit Steinen von verschied= ner Große bedeckt, die locherig, schwammig und von schwarzer, brauner ober rothlicher Farbe waren und unläughare Spuren vulcanischen Feuers an sich hatten. Die Fußsteige waren eini= magen von ben Steinen gereinigt, aber fo eng, bag wir mit ben Bugen gang einwarts geben mußten, ein Umftand, ber ben Ginwohnern eben nicht schwer fiel, indem fie im Geben bestanbig einen Fuß vor den andern zu fegen pflegen. Uns war diefe Urt zu gehen etwas ungewohnt und baher fehr ermubend. Wir fliegen oft an und verloren baruber nicht felten bas Gleichgewicht. Bu beiben Seiten bes Fuffteiges war ber Boben mit bunnem, perennirenden Grafe (paspalum) befett. Es wuchs hier in fleinen Bufcheln und war so schlüpfrig, baß man fast nicht barauf geben konnte. Auf ber Oftseite ber Insel kamen wir zu einer Reihe Bilbfaulen, sieben an ber Bahl, wovon vier noch aufrecht standen; eine unter biefen aber hatte auch schon die Muse ver= toren. Gie standen alle auf einem Diebestal, wie die, so auf ber anbern Seite ber Infel waren, und bie Steine im Geftell waren an beiden auf gleiche Urt behauen und pasten fich wohl aneinander. Dbgleich ber Stein, woraus biefe Bilbfaulen verfertigt waren, ziemlich weich zu fein scheint, indem er aus bem rothen Tufo besteht, ber bie gange Infel bebeckt, fo ift boch fchwer zu begreifen, wie ein Bolt, bas fein Sandwerkszeug und andre mechanische Bulfemittel hat, so große Maffen habe bear= beiten und aufrichten konnen. Die allgemeine Benennung biefer

öftlichen Neihe war Hanga-Tebau; das Wort Hanga wird bem Namen aller dieser Bilbsaulenreihen vorgesetzt. — Die einzelnen Bilbsaulen hießen: Ko \*) = Tomo = iri, Ko-Hu-u, Morahina, Umariwa, Winabu, Winape."

"Wir gingen von da nordlich an der See heraus und kamen rechter Hand bei einem tiefen Abgrund vorbei. Der Boben bestand eine weite Strecke lang aus demselben eisenschüssissen Tuso, woraus jene Bildsäulen gemacht sind, und war mit kleinen Bruchsteinen angefüllt. Aurz darauf geriethen wir an einen Platz, der aus einem einzigen, sesten, zusammenhängenden Felsen, oder schwarzer, geschmolzner Lava, die etwas Eisen in sich zu halten schien, bestand. Erde, Gras oder Pstanzen, wie sie auch Namen haben mögen, waren gar nicht darauf anzutressen. Weiter hin kamen wir auch durch verschieden Felder von Pisang, Kartosseln, Yams und Arumwurzeln. Das Gras, so sich sier und da zwischen den Steinen sindet, war ausgesätet und übers Land gestreuet, um es entweder gegen die Sonne zu decken und dadurch seucht zu erhalten, oder es damit zu düngen."

"Wo wir hin kamen, wurden uns gar gemachte Kartof= feln zum Rauf angeboten, und bei einer Butte, wo wir Salt machten, verkaufte man uns einige Fische. Etliche der Eingebornen waren bewaffnet. Die Waffen aber bestanden aus nichts anders als aus den ichon oben angeführten Stocken, die mit einem Stuck schwarzer, glasartiger Lava verfeben und forgfaltig in kleine Stuckchen Beug eingewickelt maren. Nur einer hatte eine Streitart, die kurzer als die Neu-Seelandischen, übrigens aber diesen vollig abnlich war. Auf jeder Seite war ein Kopf geschnist, in welchem ftatt ber Augen ein paar Stucken von eben gedachtem schwarzen Glase eingesetzt waren. Sie hatten auch einige ungestaltete Menschenfiguren von Solz, beren Gebrauch oder Bedeutung wir aber nicht erfahren konnten; doch glaubten wir nicht, daß unfre Unwiffenheit uns berechtigte, fie fur Gogen= bilber zu halten, wie man in der That allzu oft das Bildwerk unbekannter Nationen dafur ausgegeben hat."

"Wir verließen diese Hutte und gingen noch etwas weiter gegen Norden, ohne jedoch was neues anzutreffen. Aus ein vaar nahe gelegenen Saufern kamen uns ein Mann und eine

<sup>\*)</sup> Ro ift ber gewöhnliche Artifel in ber Sprache von Neu-Seeland und ber freundschaftlichen Infeln.

Frau entgegen, jeder mit einem großen Beutel, ber aus zierlich gearbeiteten Matten verfertigt war, worin fie warme Kartoffeln hatten. Sie stellten sich, damit an der Seite des Fußsteigs, den wir geben mußten. Uts wir naber kamen, gab ber Mann einem jeben von und einige von feinen Rartoffeln, und nachbem er bem gangen Saufen ichon viele bavon ausgetheilt, lief er mit ber größten Gefchwindigkeit zu ben vorberften in unferm Buge, um auch die übrigen bis auf die allerlette auszutheilen. Ich gab ihm fur mein erhaltnes Theil ein großes Stuck Zeug zur Ver= geltung, und bas mar bas einzige Gegengeschenk, fo er fur feine Freigebigkeit, wovon ich nicht einmal zu Tahiti ein abnliches Beispiel gesehen habe, einerntete. Balb barauf fagten uns bie Leute: ihr Eri, ober Sarifi, ober Ronig, fame uns entgegen. Es gingen etliche Personen vor ihm her und gaben jedem unter und jum Freundschaftszeichen einiges Buckerrohr, wobei fie bas Bort Sio aussprachen, das nach ihrer Mundart fo viel als Freund bedeutet \*). Gleich barauf sahen wir den Konig auf einer Unhohe stehen und begaben und zu ihm hinauf. Serr Pickersgill und ich machten ihm einige Geschenke. Wir frugen nach feinen Namen, er fagte und, er heiße Ro = Tohitai, feste aber aud, fogleich hinzu, bag er Eri fei. Bir erkundigten uns weiter, ob er nur Befehlshaber eines gewiffen Diftrikts, oder Oberhert ber gangen Infel mare: Muf biefe Frage ftrectte er beibe Urme aus, als wolle er bie ganze Infel umfassen, und fagte babei: Waihu. Um ihm zu zeigen, bag wir ihn verstunden, legten wir unfre Sanbe auf feine Bruft, nannten ihn bei feinem Ramen und fetten ben Titel: Konig von Baibu bingu. Darüber war er, dem Anschein nach, sehr zufrieden und unterredete sich barauf eine lange Beile mit seinen Unterthanen. Er war von mittlerm Alter und ziemlich groß. Geficht und Rorper waren punktirt. Sein Unzug beftand aus einem Stud Beug von Maulbeerrinbe, bas mit Gras burchnahet und mit Kurkuma gelb gefarbt war. Auf bem Ropfe hatte er einen Auffag von langen, glanzenden, fcwarzen Febern, ben man allenfalls ein Diabem hatte nennen konnen. Wir bemerkten aber nicht, daß ihm bas Bolf einige vorzügliche Ehrerbietung erwiesen hatte, und wahrlich, in einem fo armseligen Lande konnte er sich auch eben feine große Borrechte

<sup>&#</sup>x27;) hoa auf ben Societats : Inseln, Woa auf ben freundschaftlichen Inseln.

<sup>.</sup> Forfter's Ochriften. I.

anmaßen, ohne offenbar ben naturlichen Rechten bes Menschen zu nahe zu treten, welches gefährliche Folgen hatte hervorbringen können. Als wir weiter vorwarts gehen wollten, schien er darüber etwas unzufrieden, benn er bat uns umzukehren und erbot sich uns zu begleiten; da aber unser Officier entschlossen war, weiter zu gehen, so ließ er sichs auch gefallen und ging mit uns."

Wir gingen auf eine Unbohe gu, wo wir, als wir oben waren, Halt machten, um einige Erfrischungen zu uns zu nehmen, hiernachst auch, herrn Hobges Zeit zu laffen, einige Mo-numente zu kopieren. Bei einem berfelben fanden wir ein vollstandiges Menschenftelet. Bon etlichen dieser Monumente ift in Capitain Cooks Nachricht von diefer Reife eine nahere Vorstel= lung beigefügt. Unfre Leute fetten fich auf die Erde nieder und legten ihren Vorrath von eingehandelten Lebensmitteln vor fich bin, indeffen daß die Officiere und andre von unfrer Begleitung fich mit ben Infulanern in allerlei Unterredungen einließen. Einer von den Matrofen, ber meinen Pflanzenfack nebst einigen Rageln, die darin befindlich waren, tragen mußte, gab nicht genug barauf acht. Diefer Belegenheit bebiente fich einer von ben Wilben, nahm ihn und lief damit fort. Es wurde es Niemand gewahr als Lieutenant Edgecumbe; Diefer Schof fogleich fein Ge= wehr, mit Sagel geladen, hinter bem Diebe ber und feste uns alle badurch gewiffermaßen in Unruhe. Der Wilbe, welcher fuhlte, daß er verwundet war, warf eilends ben Beutel bin und unfre Leute holten ihn wieder zu uns. Der arme Schelm fiel balb nachher felbst zu Boden. Seine Landsleute nahmen ihn auf und entfernten fich eine Weile, bis wir ihnen zuruckzukom= men winkten, welches fie auch fast alle thaten. Db bies gleich nur der einzige Fall war, in welchem auf die Einwohner diefer Insel wahrend unfere Bierfeins gefeuert wurde, so ift es barum doch nicht weniger zu bedauern, daß Europäer sich so oft ein Strafrecht über Leute anmagen, die mit ihren Gefegen fo gang unbekannt find.

Bon hier gingen wir noch weiter ins Land hinein und kamen an einen tiefen Brunnen, der durch die Kunst gehauen zu sein schien und gutes, süßes Wasser hatte, das aber etwas trübe war. Wir tranken alle davon, weil wir herzlich durstig waren, und gingen weiter neben einigen großen Statuen vorbei, die umgeworfen waren. Von hier aus sahen wir die beiden Hügel, bei welchen wir am 12. dieses vom Schiffe her die mehresten

Bilbfaulen bemerkt hatten. In der Nahe war eine Unhohe, von der wir die See auf beiden Seiten der Infel weit über eine Ehne hinaus, die uns auch vom Schiffe zu Gesicht gekommen war, sehen konnten. Wir übersahen zugleich die ganze ost liche Kuste und die daselbst besindlichen zahlreichen Bilbsaulen, und wurden überzeugt, daß auf der dortigen Seite der Insel weder Bai noch Hafen anzutreffen sei. Mit dieser Entdeckung begaben wir uns von da zurück und kamen zu einer großen Statue, die von den Einwohnern Mangototo genannt wird. Im Schatten derselben hielten wir unser Mittagsmahl. Nahe dabei zeigte sich uns eine andre noch größre Statue, aber umgeworfen. Sie hatte 27 Fuß Länge und 9 Fuß im Durchschnitt und übertraf an Größe alle übrigen, die wir die dahin ge-

feben hatten.

Auf bem Ruchwege hielten wir zum andern Male bei bem Brunnen an, um unfern Durst zu toschen, welchen die ge- waltige Sonnenhiße, beren Strahlen. unaufhörlich von ben kahlen Felsen zurückprallten, sehr häusig erregt hatte. Bon ba gin-gen wir auf die Berge zu, welche quer über die Insel laufen; fanden aber den Fußsteig, der dahin führte, rauher und beschwer-licher als jemals; denn der Boden war überall mit vulcanischen Schlacken bedeckt und weit und breit obe, ob fich gleich hier und ba Spuren fanden, daß er vor Zeiten angebaut gewesen. Hier fühlte ich, wie sehr ich durch den lang anhaltenden Rheumatis= mus geschwächt worden war. Alle meine Glieder waren so zu fagen verfruppelt. Ich fonnte ben Uebrigen faum nachfommen, ob ich gleich bei andern Gelegenheiten und sonst überhaupt so leicht nicht zu ermuben war. Die Leute von der Insel waren Buruck geblieben, weil fie gefehen hatten, bag wir einen fo muh= feligen Weg nahmen; blog ein Mann und ein fleiner Junge blieben bei uns. Da unfre Officiere und ihre Partei ben nach= ften Weg nach bem Schiffe verfehlt hatten, fo trennte ich mich von ihnen und nahm mit Dr. Sparrmann, einem Matrosen' und ben beiben Indianern, ben nächsten Weg, den uns die letztern gezeigt hatten. Der alte Mann sahe, daß ich sehr schwach war. Er bot mir also die Hand und ging neben mir auf den losen Steinen an der Außenseite des Fußsteiges, und so brachte er mich mit großer Geschicklichkeit eine lange Strecke weit gemachlicher fort. Der kleine Junge lief voraus, um die Steine aus bem Wege zu raumen, bie im Fuffteig lagen. Rady vielem

wiederholten Ausruhen erreichten wir endlich die Höhe eines Berzges, von dem wir die Westsee und auf derselben unser Schiff vor Anker liegen sahen. Der Berg war mit der Mimosa überwachsen, die hier 9 die 10 Fuß hoch wuchs. Einige Stämme waren dicht über der Wurzel so diet als ein Mannöschenkel. Unterweges stießen wir noch auf eine Quelle. Das Wasser aber hatte einen kaulen Geschmack und roch wie Schweselleber. Indessen, so daß wir fast zwei Stunden lang im Dunkeln den Berg hinunter gingen, wobei mir der Beistand meines Indianers doppelt zu statten kam. Ich wartete auf Herrn Pickerszüll und bessen Sommando, denn ich war ihnen sast dreizlen zuvor gekommen. — Wenigstens 25 Meilen hatten wir auf den beschwerlichsten Wegen gemacht, ohne ein Bäumchen anzutressen, das uns gegen die brennende Sonne hätte schützen können. Meinem freundschaftlichen Führer gab ich zur Vergeltung alles tahitische Zeug und allen Vorrath von Nägeln, so ich bei mir hatte, und kam endlich mit dem ganzen Commando glücklich wieder an Bord.

Man sieht aus dieser Nachricht, daß selbst die sorgsättigsten Nachsorschungen noch nicht hinreichend gewesen sind, ein gewisses Licht über die bewundernswürdigen Gegenstände zu verbreiten, die wir auf dieser Insel antrasen. Was besonders die riesenmäßigen Monumente anlangt, die hier überall so häusig sind und doch die Kräfte der gegenwärtigen Einwohner gar weit zu übertreffen scheinen, so muß man wohl billig annehmen, daß sie Ueberbleibsel vormaliger besserer Zeiten sind. Denn die Zahl der Einwohner haben wir nach unsern genauesten Berechnungen niemals höher als auf 700 für die ganze Insel ansehen können \*), und diese alle haben sast keinen Augenblick ihres Lebens zu etwas anderm übrig, als sich die nothdürstigsten Erfordernisse zum Fortstommen in ihrem jämmerlichen Zustande anzuschaffen. Es sehlt ihnen an Handwerkszeug, sie haben nicht einmal ihr nöthiges Obdach und die unentbehrlichsse Keidung. Hunger und Mangel versolgen sie zu sehr, als daß sie auf Versertigung solcher Bild-

<sup>\*)</sup> Die Spanier im S. Lorenzo und der Fregatte Nosalia geben die Einwohner auf Ofter Eiland auf 2000 bis 3000 an. Sie scheinen aber das Innere des Landes nicht so genau als wir untersucht zu haben. S. Dalrymple's Letter to Dr. Hawkesworth.

faulen benfen konnten, zu beren Bollenbung ihr ganges Leben und zu beren Aufrichtung bie vereinten Rrafte bes gangen Bolks erforderlich sein wurden. Wir sahen auch überall auf unserer Wallfahrt fein einziges Inftrument, bas zur Bilbhauerei ober Baukunft im minbeften hatte bienlich fein konnen, eben fo me= nig, als wir etwa neue Steinbruche ober unvollendete Statuen antrafen, die man als Arbeiten ber jegigen Bewohner ber Infel batte betrachten burfen. Das mahrscheinlichste ift alfo, bag bie Einwohner ehemals weit zahlreicher, wohlhabender und glucklicher gewesen sein muffen als fie es heutiges Tages find, und wenig= ftene Beit genug ubrig gehabt haben, ber Gitelfeit ihrer Pringen burch Errichtung verewigender Denkmaler ichmeicheln zu konnen. Die Spuren alter Pflanzungen, fo man noch hier und ba auf ben Spigen ber Berge antrifft, bestätigen einigermaßen biefe Bermuthung. Uebrigens lagt fiche fchwer bestimmen, burch was fur Bufalle bies Bolt, fowohl in Ubficht ber Bahl als bes Bohl= ftandes, fo weit herunter gekommen fei. Allerbings konnen mancherlei Urfachen, Die biefen Umfturz veranlaßt haben, ange- führt werden. Nur eine Urfache zu nennen, so war Berwuftung, welche burch einen Bulfan angerichtet werben fann, vollig bin= reichend, hundertfaches Elend über ein Bolt zu bringen, bas in einem fo fleinen Erdraum eingeschloffen war. Wer weiß, ob biefe Infel nicht ehemals grade burch einen Bulkan bervorgebracht worben, benn alle hiefigen Steinarten find vulkanisch. Und eben so konnte sie auch burch neuere vulkanische Ausbrüche wieber zu Grunde gerichtet werben. Alle Baume und Pflanzen, alle gahmen Thiere, ja ein großer Theil ihrer Bewohner, tonnen in dieser fürchterlichen Revolution vernichtet worben fein, und auf diefe Urt mußten Sunger und Glend leider nur allzu mach: tige Berfolger berer werben, welche bem Erbbrande entgingen. Die fleinen, gefchnitten Menschenfiguren, beren wir oben erwahnt haben, und bie Sand einer Tangerin, welche Mabeine fand, konnen wir bis jest noch, eben fo wenig erklaren, benn fie find aus einer Urt Holz gemacht, welches heutiges Tages nicht mehr auf ber Infel anzutreffen ift. Ulles, was uns auch hierbei einfallen konnte, mar bies: baf fie in weit frubern Beiten verfertigt worden, und bei der allgemeinen Katastrophe, die mit biefem Lande vorgegangen ju fein fcheint, entweder burch einen bloffen Bufall, ober burch eine besondre Gorafalt fo lange feien erhalten worben. Alle Beibsteute, welche wir in ben verschiednen

Theilen der Insel gesehen haben, machten zusammen nicht breisfig aus, und boch hatten unfre Leute die ganze Insel fast von einem Ende bis zum andern burchstreift und nicht die geringste Bahrscheinlichkeit gefunden, daß fich die übrigen etwa in einem ober bem andern entlegenen Diffrift ber Insel verftect hatten. Waren ihrer wirklich nicht mehr als dreißig ober vierzig, gegen feche oder fiebenhundert Manner, fo muß die gange Nation bald aussterben, oder alles, was man bisher über die Dehrheit ber Manner (Polyandrie) angenommen hat, muß, unrichtig fein. Die mehresten Frauenspersonen, welche uns zu Besicht kamen, gaben uns freilich nicht Unlag, zu vermuthen, daß fie an einen einzigen Mann gewöhnt waren; sondern sie schienen vielmehr gang bes Beiftes ber Meffalina ober ber Rleopatra gu fein. Bei bem allen ift doch dies ungleiche Verhaltniß zwischen beiben Be= schlechtern ein so sonderbares Phanomen, dag wir es noch nicht für so ganz ausgemacht und richtig halten konnen, und daß wir lieber jedes Argument, fo man uns bagegen beibringen mochte, annehmen wollen, wenn es auch mit noch fo großen Schwierig= feiten verknupft mare. 3mar hat feine einzige unfrer Parteien irgendwo ein entferntes ober abgesondertes Thal gefunden, in welchem fich vielleicht die übrigen Beiber mahrend unfers Bierfeins verborgen haben konnten; allein wir muffen ben Lefer an-Die Sohlen erinnern, beren wir oben erwahnt haben, und wozu uns die Ginwohner niemals, den Gingang geftatten wollten. Die istanbifden Sohlen find fo geraumig, bag einige Taufend Menschen barin Plat haben, und es ist fehr mahrscheinlich, baf ahn-liche Hohlen in einem eben so vulkanischen Lande geräumig genug fein konnen, um einige Sundert Menfchen zu faffen. Wir faben nicht ein, warum bie Dfter - Gilander auf ihre Beiber eifersuchtiger fein follten als die Tahitier; wir wiffen aber, wie ausschweifend und zugellos bas Seevolk ift, besonders wenn es uber die Indianer eine folche Ueberlegenheit hat, als die Sollan= der und Spanier über die Leute auf Ofter-Giland gehabt haben muffen. Der ftarkfte Einwurf, den man noch gegen biefe Sp= pothese machen konnte, liegt barin, daß die Ungahl von Rindern, die und hier zu Geficht kam, und die man boch eben nicht zu verbergen nothig hatte, wenigstens nicht aus bem Grunde, aus bem man etwa die Weiber verftectt haben mochte, eben fo ge= ring und unbetrachtlich war. Wir muffen die Sache unentschie= ben laffen. Sollte indeffen die Ungahl ber Weiber wirklich fo

gering sein, als wir sie angegeben haben, so muß sie burch einen ganz außerordentlichen Zufall vermindert worden sein, und davon waren die Einwohner allein im Stande gewesen, und einige Nachricht mitzutheilen; aber bei allen unsern Versuchen und Nachfragen konnten wir wegen Mangel der Bekanntschaft mit

ihrer Sprache nichts entscheibendes herausbringen.

Am folgenden Morgen ward ein Boot ans Land geschiekt, um Wasser einzunehmen; und da es grade windstille war, so ging ein zweites ab, um unsern Borrath von Kartoffeln durch Handel mit den Einwohnern zu vermehren. Auch einer von den Eingebornen ging in dem gestickten Canot vom Lande ab und zu, um Kartoffeln und Pisangs and Schiff zu bringen. Ein starker Regenguß gab unsern Leuten Gelegenheit, einen guzten Vorrath frisches Wasser mit Hulfe der Segel und Decken aufzusangen. Nachmittags ging noch ein Boot ans Land; da sich aber gegen Abend ein Wind erhob, so wurde eine Kanone abgeseuert, worauf es sogleich an Bord zurück kam, und hierauf

fegelten wir von Nord = West nach Westen ab ..

Wir hatten geglaubt, daß wir hier einen guten Erfrischungsund Handlungsplaß sinden wurden, aber unfre Hoffnung war
fehl geschlagen. Den einzigen Artikel, der noch von einigem.
Belang war, machten die süßen Kartoffeln, aber nach gleicher
und richtiger Vertheilung des ganzen Verrathes, welchen wir
eingekauft, konnte der gemeine Mann nur ein paar kleine Mahlzeiten davon machen. Pisangs, Vams und Zuckerrohr gab es
so wenig, daß es kaum des Handels werth war. Die Zahl der
Hühner, welche wir erhielten, und die noch dazu von sehr kleiner Art waren, belief sich nicht auf funfzig Stück; selbst des
hier gefüllten Wassers war wenig und hatte überdem einen schlechten Geschmack. Indessen so undeträchtlich auch diese Erfrischungen waren, so bekamen wir sie doch zur rechten Zeit, und sie
halfen uns wenigstens so viel, daß wir von den stärkeren Scorbutangriffen und Gallenkrankheiten so lange verschont blieben, dis
wir einen bessen Erfrischungsplaß erreichen konnten. Bei dem
erbärmlichen Zustande der Einwohner ist es noch zu verwundern,
daß sie uns so viel von ihren Lebensmitteln, deren Undau ihnen
so sauhmen Wiehes, der Mangel an Neusen und andern Fischergeräthe müssen ihren Lebensunterhalt sehr eingeschränkt, mühsam

und ungewiß machen. Gleichwohl ließen fie fich von ber Be= gierbe nach unbekannten Rleinigkeiten und Merkwurdigkeiten binreißen, und einen Theil davon abzulaffen, ohne zu bedenken, wie groß und bringend ihr eignes Bedurfniß sei. Sowohl hierin, als in ungabligen andern Umftanden kommen fie mit ben Gin= wohnern von Neu-Seeland, Tahiti und ben freundschaftlichen Infeln, die gleichen Urfprungs mit ihnen zu fein schienen, fehr nahe überein. Ihre Gefichtszuge find ber Bilbung jener Bolfer fo abnlich, bag man ben gemeinschaftlichen Charafter ber Ration fogleich baran erkennen kann. Ihre gelbbraune Farbe ift wie die Saut ber Neu = Seelander, ihr Punktiren ber Saut, ihre Rlei= bung von Maulbeerrinde, ihre besondre Reigung zur rothen Farbe und Rleidung, die Form und Urbeit ihrer Reulen, die Urt, wie fie ihre Speifen zubereiten, alles bas gibt ihnen mit obbenann= ten Bolkern eine große Aehnlichkeit. Sierher ift noch bie Ueber= einstimmung ihrer Sprachen zu rechnen. Der Dialekt auf Dfter-Eiland kommt in vielen Studen mit bem Neu= Seelanbifchen, vornehmlich in ber harten Aussprache und dem Gebrauch der Gutturalbuchstaben, überein. In andrer hinsicht hat er auch viel ahnliches mit dem tabitischen Dialekt. Much die monarchische Regierungsform macht einen Bug ber Aehnlichkeit zwischen ben Dfter : Gilandern und den Ginwohnern ber Gubfeeinfeln, die gwi= fchen den Wendezirkeln liegen, aus. Der ganze Unterschied, ber fich zwischen ihnen bemerken lagt, liegt lediglich in ber mehrern ober minbern Fruchtbarkeit ber Infeln und bem großern ober geringern Mag bes Reichthums und ber Wolluftliebe ber Gin= wohner. Ofter-Giland, oder Baibu, wie es in der Landessprache genannt wird, ift so außerordentlich unfruchtbar, daß nicht über zwanzig verschiedne Gattungen von Pflanzen darauf machsen, und diefe muffen noch bagu größtentheils auf bearbeiteten Relbern, welche bei weitem ben geringften Theil bes fonft muftliegenben Landes ausmachen, ordentlich gebaut werden. Der Boden ift burchgebende ffeinig und von der Sonne verbrannt. Waffer ift fo felten, daß fich die Einwohner mit Brunnenwaffer, bas noch bazu etwas faul ift, behelfen muffen; ja einige unfrer Leute ha= ben fogar gefeben, daß fie, um ben Durft zu lofchen, auch wohl 3nweilen Seewaffer getrunken. Alle biefe Umftande gufammen= genommen muffen naturlicherweise auf die Beschaffenheit ihres Korpers einen besondern Einfluß haben. —. Sie sind mager und ihre Muskeln hart und fleif. Gie leben fehr fchlecht und arm=

selig, gehen fast alle nackend und haben keine Bedeckung als für den Kopf, weil derselbe von der Hike am meisten leidet; doch besteht die ganze Bedeckung nur in einer Federmüße. Der übrige unbedeckte Theil des Gesichts ist punktirt oder mit Farben beschmiert. Ihre Begriffe von Anständigkeit mussen natürlicherweise sehr verschieden von den Begriffen gekleideter Volker sein. Der Reinsickeit wegen stußen sie Bart und Haare, so wie solsches auch zu Tonga-Tabu geschiedet; doch Miene sie dem Ausfat meniger als jene unterworfen zu sein. Man kann sich vorstellen, daß der König eines solchen Bolks eben keine sonderliche und merkliche Borzüge vor dem Unterthan genießt. Wenigstens bemerkten wir nichts, das etwa dafür hatte angesehen werden können. Die Religion der Einwohner ist uns ganz unbekannt geblieben, weil bergleichen abstrakte Ibeen wahrend eines fo fur-zen Aufenthalts, als ber unfrige war, nicht leicht ausgeforscht werden konnten. Die Statuen, welche zum Andenken ihrer Rowerden konnten. Die Statuen, welche zum Andenken ihrer Konige errichtet sind, haben eine große Achnlichkeit mit den holzernen Figuren, Ti's genannt, die man auf den Maraïs oder Begradnissen der Vornehmern zu Tahiti aufgestellt sindet. Wir
konnten sie aber nicht für Gögenbilder halten, wie Noggeweins
Leute sie dasur ausgegeben haben. Die Fener, welche sie als
Opferseuer ansahen, dienten den Einwehnern zur Bereitung ihres
Essens; und obgleich die Spanier vermutheten, daß etwas aberglaubisches damit verbunden sein konnte, so irrten sie doch vielleicht eben so sehr. Denn der Mangel des Brennholzes set die
Einwohner in die Nothwendigkeit, sehr sparsam damit umzugehn,
und sich in acht zu nehmen, daß die Speisen, wenn sie einmal
mit geheitzten Steinen in die Erde vergraden sind, nicht zur Unzeit wieder berausgeholt werden. zeit wieder herausgeholt werden.

Vom Zeitvertreib der Ofter-Eilander wissen wir nichts zu sagen, weil wir sie niemals dei so etwas angetrossen, auch nie ein musikalisches Instrument dei ihnen gesehen haben. Doch scheint es ihnen nicht ganz daran zu sehlen, weil Maru-wahai, der dei uns an Bord schlief, so viel vom Tanzen sprach, sodald wir nur erst seine Besorgnis, wegen Sicherheit seiner Person, gehoben hatten. Kriegerisch sind sie im mindesten nicht gesinnt; denn ihre Jahl ist zu unbeträchtlich und ihre Armuth zu allgemein, als daß etwa innerliche Unruhen unter ihnen entstehen könnten. Eben so unwahrscheinlich ist es, daß sie in ausländische Kriege verwickelt werden könnten, weil man bis jeht noch von

keiner Insel weiß, die ihnen bazu nahe genug ware, ober mit ber sie sonst einigen Verkehr haben konnten. Wenigstens konnten wir hierüber von den Einwohnern keine belehrende Nachricht einziehen. Etwas sonderbares ist es indessen, daß sie dem ungeachtet mit verschiedenen Arten von Gewehr, das dem Neu-Seelandischen gleicht, versehen sind. — Wir wissen aber hierüber eben so wenig, als über manches andre, Aufklärung zu geben.

Benn wir, wie wir uns ichon oben baruber geaußert ha= ben, voraussegen, bag Ofter = Giland etwa ehemals das Unglud gehabt, burch vulkanisches Feuer gerftort zu werben, fo find die Einwohner weit mehr zu bedauern, als jedes weniger civilifirte Bolf. Denn in diesem Kalle muffen fie von vielen Vortheilen und Unnehmlichkeiten bes Lebens, die fie vor Beiten gehabt haben; wiffen, und bas Undenken bavon und ihr jegiger Mangel, muffen ihnen bann febr bitter fein. Mabeine bejammerte ihre Urmseligkeit febr oft, und er fchien mit ihnen mehr Mitleid zu haben als mit ben Neu = Seelandern, weil fie auch wirklich arm= feliger find und in manchen Stucken weit großern Mangel lei= ben als jene. Er that beshalb zu bem Bundel feines Journals ein zweites Stockchen und erinnerte fich Ofter-Gilands immer mit ber Bemerkung: Tata maitai whennua ino, b. i.: bas Bolk fei gut aber die Insel fehr elend. Bu Neu-Seeland ftanden ihm die Einwohner weniger an als bas Land felbst. Gein Ge= fuhl blieb immer bas Gefühl eines warmen Bergens, bas burch Erziehung mit aufrichtiger Menschenliebe erfullt war; auch wars gemeiniglich richtig, weil er unverdorben und scharffinnig und fein Berstand zwar ungebaut, aber boch von vielen Vorurtheilen frei mar.

Druck von F. A. Brodhaus in Leipzig.







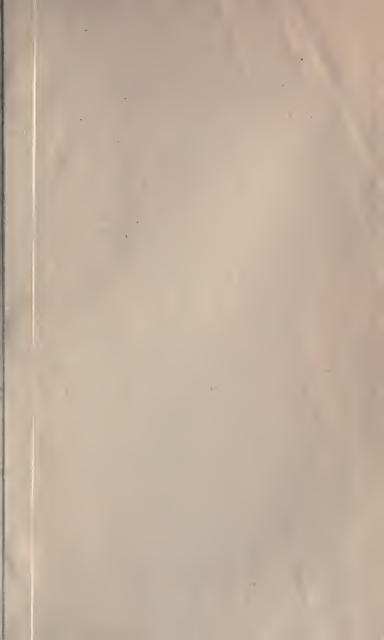



9424

Vol. 1

University of Toronto
Library

DO NOT REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Forster, Johann Georg Adam Sämmtliche Schriften; ...

LG F7334 Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED



